

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

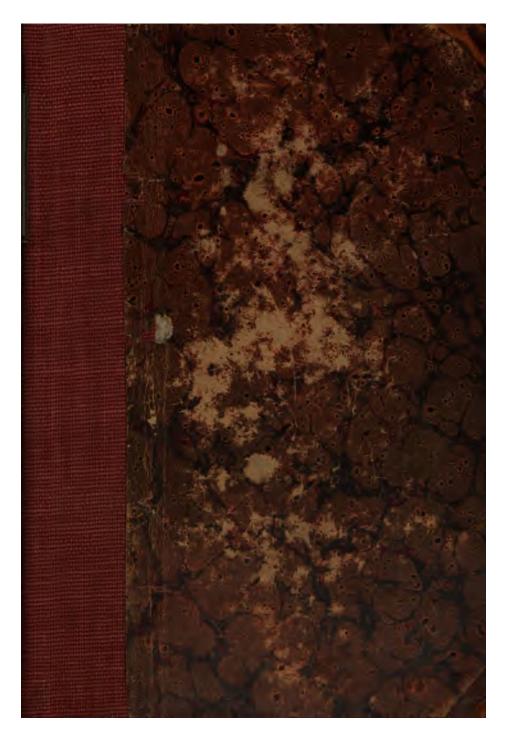

26274.37

## HARVARD COLLEGE **LIBRARY**



FROM THE BEQUEST OF

THOMAS WREN WARD

Treasurer of Harvard College 1830-1842

-• . • .

# Nassan

in feinen

# Sagen, Geschichten und Liebern

frember und eigner Dichtung

von

Alvis Senninger.

Erfter Banb: Der Taunus und ber Main.

Biesbaden, Drud unb Berlag von A. Scholz. 1845. 2627 4.37

OCT 14 1926

Und ift in aften maren wunders vil gefeit Bon helben lobebaren, von grozer fuonheit, Bon frouden hochgeziten, von weinen und von flagen, Bon fuener reden ftriten muget ir wu wunder horen fagen.

Der Ribelunge Rot.

## Ihrer

## Raiferlichen Mobeit,

ber

in Gott ruhenben

Frau Herzogin

## Elisabeth Michailowna von Nassau,

Grossfürstin von Russland,

in

ehrfurchtsvoller Erinnerung ber Wehmuth

• ·

### Bueignung.

1.

Wenn auf der Flur gepflücket Der Knabe einen Straus; Dann eilt er hochentzücket Zurück ins Vaterhaus Und freut sich, wenn mit Milde, Die aus dem Blick ihr glimmt, Die Mutter dies Gebilde Bon ihm entgegennimmt.

Wohl ist es ein Gemische Bon Blumen, mannigfalt, Bald reich an Farbenfrische, Bald ernster von Gestalt; Doch, wird die Mutter schelten, Was minder werthvoll scheint? Wenn Blümchen, schön und selten, Sich auch ein schlichtes eint? Da sie die Flur getragen,
Wo ihre Heimath blüht
Und über goldnen Tagen
Des Glücks Sonne glüht?
Da Liebe sie gewunden,
Der keine andre gleich,
Die einst auch sie empfunden,
So selig und so reich?

So hab auch ich gewunden Dir, Edelste der Fraun! Ein Sträuschen alter Kunden Auf Nassaus schönen Aun! Bag eint es sich den Kränzen, Die Dir die Heimath flicht, Doch Liebe wird ergänzen, Was ihm an Werth gebricht!

Bald luftgeschwellte Klänge, Bald Lieber, ernstnunhüllt, Sind es wohl manche Sänge Bon Meistern, ruhmerfüllt; Doch ists auch manche Kunde, Ganz schlicht und unverschönt, Wie sie vom zagen Munde Noch junger Sänger tönt! Doch alle sind erblühet
Im Lande, wunderhold,
Wo innig für Dich glühet
Ein Bolk, erprobt, wie Gold;
Im Lande, wo die Wiege
Des Fürstenstammes stand,
Der Lorbeern sich im Kriege
Schon, wie im Frieden, wand!

So ninm ihn benn, ben zage Gewundnen Lieberfranz,
D Fürstin! und versage
Ihm Deine Huld nicht gauz!
Es leget ihn zu Füßen
Dir ehrsurchtsvoll ber Sohn;
Dein freundliches Begrüßen
Ift ihm ber schönste Lohn!

Die bobe Frühverblichene hatte bie Debication biefes Wertes an funf Monde vor ihrem hinfcheiben anjunehmen geruht, wie fie benn auch durch den Breis, bem fie für die beste populäre Darftellung der vaterländischen Geschichte offenteich ausseite, ihr warmes Interesse für ihre neue heimath und deren Aenntnist rich ausseite, und darum legt Pietat diesen Sagenbrang jeht auf inicht richt Bruft, wie er vom Berfasser, dem es die Entsernung vom Baterante nicht vergonnte, an den heimsthrungsfeierlichteiten Theil zu nehmen, bestimmt war, ats ein schlichter Gruß der huldigung ihrer hand überreicht zu werden.

### Elifabetha ift nicht mehr.

(28. Januar 1845.)

Roch ist der Jubel nicht verklungen, Der meiner Heimath Flur durchdrungen, Als von der Newa fernem Strand, Begrüßt vom frohen Baterland, So stolz, so jugendfrisch wir nahen Die theure Landesmutter sahen; Und, ach! schon bringt die Schreckenskunde Die Trauerbotschaft zu uns her, Die fast erstirbt auf ihrem Munde: Elisabetha ist nicht mehr!

Das Ohr vernimmts; boch will es glauben Das herz noch nicht, bas ungern rauben, Ach! felbst noch an bes Grabes Saum Sich läßt ber Täuschung goldnen Traum! Und sollt es hoffend nicht auch pochen? Wie ware benn auch schon gebrochen Der Blick und jenes Aug geschlossen, Das, ach! umgrünt vom Myrtenkranz, In jedes herz erst jüngst gegossen
Der Milbe und ber Anmuth Glanz?

Doch Alagetone hör ich schallen Und sehe heiße Zähren fallen! Ift Wahrheit denn die grause Lust, Woran der Tod die kalte Brust, Woran das starre Aug er weidet, Indeß die heimath klagt und leidet? Ha, Schreckensengel! fandest heute, Wenn Opfer heischte deine Macht, Du keine andre Grabesbeute, Als die ser Frühlingsblume Pracht?

Dort rief nach bir, gebleicht und hager, Ein Greis auf hartem Schmerzenlager, Und hier ein Weib, das, ach! schon lang Sich sehnte nach dem letten Gang; Ein Jüngling, der nichts mehr zu hoffen, Ein Mädchen sah das Grab längst offen: Was steuerst du nicht ihren Wehen Und brichst, gefühllos für den Schmerz Und taub für eines Bolfes Flehen, Ach, seiner theuren Mutter Herz?

Doch fruchtlos ruft ihn in die Schranke Der Liebe und der Dual Gedanke; Er wandelt herzlos seine Bahn Und raubt der Brust den süßen Wahn. Wahr ist, mein Volk! die Schreckenskunde, Die heute bebt von Mund zu Munde! Da! siehst du nicht die schwarzen Flöre, Die schon umstattern hut und Arm? Und hörst du nicht die Trauerchöre, Den dumpfen Schmerz, den lauten harm? Ein herbes Schickfal hat getroffen, D Baterland, bein schönes Hoffen!
Des Bolkes Troft, bes herrschers Glück Nahm, ach! bie Fügung früh zurück.
Bernichtet sind die holden Träume Und hingewelkt die goldnen Bäume, Die, dir fortan ein reicher Bronnen Des höchsten Glückes nun zu sein, So lieblich schon zu blühn begonnen, Seit du genannt die Edle bein!

Denn, wie die Anospe, kaum gespalten, Der Blüthe herrliches Entfalten, Und wie uns Tage, hold und licht, Der Morgenröthe Gold verspricht; So strahlte ja aus ihrer Milde Die Zukunft dir im schönsten Bilde! Ein Engel, den kein Aug erblicket, Der, unbekannt, die wunde Brust Der Armuth heilet und erquicket, War Wohlthun ihr ja höchste Luft!

Drum weint bein Volk und weint sein Vater. Ach, heiß zum Weltenlenker bat er, Daß seiner Gnadensonne Roth
Der Gattin strahle in der Noth!
Doch fruchtlos perlten seine Zähren,
Sein Sehnen sah er nicht gewähren,
Und zu den Sternen, die dort leuchten,
Steigt nun der Schmerz, der tief ihn beugt,
Wovon im Aug, dem thränenfeuchten,
Die heißgeweinte Zähre zeugt!

Doch was an ihr fein berz versoren, Die ihm vom Glücke war erforen, Den Pfad, wo oft auch Dorne dräun, Mit Rosen ihm zu überstreun; Das darf ich dir nicht erst zu schildern Bersuchen in des Liedes Bildern, Ruf ich das Wort, das er gesprochen, Das denkenswerthe, dir zurück, Als sterbend war ihr Blick gebrochen: "Da liegt mein ganzes Erbenglück!"

D grauser Engel! War zur Sühne, Als du getreten auf die Bühne, War von den Herzen, die da glühn, War von den Blumen, die da blühn Und Nassaus schöne Fluren schmücken, Nur diese dir genug zu pflücken; So sprich, o sprich! mit welchem Troste Willst lindern du des Kummers Last, Den, wo so mild der Frühling koste, Den Herzen aufgelegt du hast?

Rur Eins fann diesen Rummer lindern, Rur Eines deine Schuld vermindern: D, schön ists, sterben im Beruf, Für den uns die Bestimmung schus! Ein Leben ihrem Bolf zu geben, Gab sie das jugendfrische Leben; Das herz voll süßer Mutterliebe, Wenn auch im Lenzesmorgenroth, Ein Opfer hoher, heilger Tricbe, Starb sie des Weibes schönsten Tod! Sie starb, ein Opfer heilger Triebe, Ein Bild der schönsten Gattenliebe: Abolph, jest ihres Lebens Hort, War noch im Tod ihr lestes Wort! Und ach! gleich einer Abendsonne, Goß das Gefühl der Mutterwonne Gar milden Schimmer auf ihr Scheiben: D Wahn, der sie umspielt so mild, Als ob der Duelle ihrer Leiden Doch ihm entsproßt ein Freudenbild!

Sie starb, gedulbig und gelassen, Als Christin, die zwar nicht zu fassen Die Fügung weiß; doch trostwoll denkt, Daß eine weise Hand sie lenkt! Berklärt auf ihrem Antlitz schwebte Der Glaube, dem so fest sie lebte, Ein Bild von senem Gottvertrauen, Das aus dem Himmel schöpft sein Licht, Und, um das Leben erst zu schauen, Das Leben gibt mit Zuversicht!

Sie starb; doch nein! sie ist gestorben Den Herzen nicht, die sie erworben! — Da stirbt, gewahrt von Dank und Pflicht, Ihr edles Angedenken nicht, Und Klio pflanzt ihr die Cypresse, Daß sie die Nachwelt nicht vergesse, Wenn meines Baterlands Geschichte, Für die ihr Herz begeistert war, Dem Bolk sie stellt in klarem Lichte Durch ihrer Forscher Griffel dar!

#### Normort.

Richt obne bie Schüchternheit, welche so natürlich ift, wenn ein junger Mann zum erften Male vor die literarische Welt tritt, übergibt der Verfaffer diese Sammlung der Deffentlickeit; aber auch nicht ohne bas Bertrauen, bag bie Absicht, welche ibn gur Berausgabe berfelben veranlaßte, bas Sauptgewicht in bie Waaschale ber Beurheilung legen werbe. Hier wurde fich benn wohl zuerft ber Rupen dieser Bolfsbichtungen vordrängen und die ihm gebührende Burbianng verlangen. Doch fagentunbige und ftimmbefähigte Danner 1 bem bereits bem etbischen, wie literarischen Werthe ber beutschen Bollssagen ein schönes Wort gerebet und ich barf baber barüber laum mehr etwas fagen; benn daß fie Bilber zur Erbauung und Barnung vorführen, jur Erlernung ber vaterlandifchen Gefchichte anregen, ben Sinn für beimische Naturiconbeiten beleben, ein warmes Interesse für vaterländische Voesse erwecken und überhaupt die liebe jum Beimathlande erhöhen, ift zu wohl bekannt, als bag ich te noch naber barthun mußte, mein Beftreben, nuglich ju werben, ju begründen. 36 will bier vielmehr, zumal bei ben minder gelungenen rigenen und fremden Dichtungen, als besonderen 3med das Beftreben bervorheben, bie Sagen, welche mehr und mehr aus bem Munde bes Bolfes ju verschwinden brobten, und nur noch bier und ba einieln im Munde Einzelner lebten, zu erhalten, auf daß talentvolleren Dichtern Stoff und Beranlaffung werde, biefe immerbin mertwurdigen und intereffanten Gebilbe einer vergangenen Beit in gediegnerer

<sup>1</sup> Sehr foon fagt Bechftein über ben ethischen Werth ber beutichen Bolts, ihne: "Die Sage erfreut, erheitert, erhebt, ruhrt nicht allem bas Bolt; fondern it im auch eine Lehrerin, eine Barnerin, eine Trofterin, burch bie Macht bes bifpiels.

Korm an die Nachwelt zu überliefern ; benn mit Recht fagte einmal Gor. res, bag wir arm an Romangen und Ballaben feien, weil bei uns ber lebendige Sagenfang fo viel früher verftummt fei und nicht zur rechten Zeit feine Sammler gefunden babe. Bie reich inbeffen unfer ganzes beutsche Baterland an folden Sagen ift, bas beweisen bie jett gablreicheren Sammlungen beutscher Sagen überhaupt; wie reich aber felbft fleinere Theile baran find, bas befunden bie Sagenbucher von einzelnen ganbern, ja felbft von einzelnen Stabten. nun aber anerfannt einen ebenfo berrlichen, ale reichen Schat unferes Baterlandes bilben; fo mare es nicht minber undankbar und unebel. benfelben zu vernachläßigen und verloren geben zu laffen, als wenn ber Sohn bie Guter vergeuben wollte, bie ibm ber fleiß und Die Geschicklichkeit bes verblichenen Baters binterlaffen baben. ift fonach bas Beftreben, biefe Rleinobien au fammeln 1 und au bemabren, jebenfalls gewiß febr löblich. follte fie ber Sammler gleich auch noch nicht von allen Schladen gereinigt ans Licht bringen, fowie ber Urentel ju loben ift, ber bie Bilber feiner Ahnen, welche undankbare Cobne, wie man gemeinbin fagt, in die Rumpelkammer geworfen, bervorbolt, ben Staub abwifcht, fie aufputt, und ihrer Tugenden zu feiner Erbauung und ihrer Mangel gur Barnung fich erinnert, mogen fie immerbin auch feine Stube nicht gieren, wie tofibare neue Gemalbe. Reinem Bernunftigen aber tann es einfallen wollen, biefes Beftreben zu tabeln, benn wenn auch an Runftwerth viele gering fein mogen, fo find boch nicht alle in biefer Binficht gleich werthlos, und manches berrliche Bild wurde auf biefe Beife icon aus einem Bintel bem Dober entriffen. Bie intereffant aber auch biefe Sagen find, bas beweist bie gunftige Aufnahme ihrer Sammlungen, und es ift erfreulich, bag bas Bolf biefe nun greife geworbenen Rinder bes poetischen Geiftes feiner Borahnen nicht mit ienen vom Grabe ber Bergeffenbeit verschlungen wiffen will, daß es fie vielmehr noch liebt, gerne liest und gleichsam wieder neu in fich aufleben

<sup>1</sup> M. Stober hat, wie auch Anbre, ben ichbnen Runich geaußert und es als bochft verdienftlich bargestellt, baß eine allgemeine Sammlung ber beutichen Sagen verauftaltet werben moge. Eine folde hat nun auch 3. Gun ther in seinem "Großen vortischen Sagenbuche bes beutichen Boltes" begonnen; bas Gange aber tann nicht besier, als durch solche Einzelsammlungen gesorbert werben.

lift. Doch ist biefe Erscheinung auch ganz natürlich. Die Sagen bilden nämlich den poetischen Traum der Kindheit eines Boltes und sind unseren Jugendträumen zu vergleichen, deren süße Erinnerung unter allen Lebensverhältnissen ihren Reiz nicht verliert und die zum Grabe ein wehmüthiges Sehnen nach ihnen in der Brust nähret, und sie um so lebendiger ausfrischt, je blasser die Schatten sind, in welchen die Wirklichkeit vor unserem Blide verschwimmt. Selbst die nüberen Gebilde, die eher geeignet sind, unser herz mit Grauen zu rfüllen, entbehren des Interesses nicht. Zeigen sie uns ja doch, wie die Renscheheit durch Racht, Irrthum und Aberglauben sich durchlämpfen mußte, und lehren uns das Leben und Weben der Berganzscheit von der Schattenseite kennen, wie es uns jene in dem sonsigen Scheine der natürlichen Einfalt und Gemüthlichkeit eines golden Zeitalters vors Auge stellen!

Db es nun aber auch ber Dube werth war, ben Sagen Raffans eine eigne Sammlung ju wibmen, wird fie felbft am Beften breifen; gerade fein Reichtbum baran mußte mich übrigens icon allein bazu aufmuntern. Bobl fang auch aus Raffaus Gauen icon mande anmuthige Sage, und Deifter beutiden Gefanges baben es nicht berfcmabt, auch bier biefe alten Runden bem Bolte abzulauben und in ibren Liebern zu verewigen; aber es ift ibrer nur eine geinge Jabl und fie find in au vielen und au theueren Berten gerftreut, als daß fich in jeder Gemeinde Einer ober ber Andere diefelben anhaffen, und fie badurch fo recht vollsthumlich werben tonnten, wie be es follten. Darum bat es fich ber Berfaffer gur Aufgabe gemacht, turd Sammlung bes Bearbeiteten und Bearbeitung bes Gefammelm ein Ganzes zu ichaffen, ein vollftanbiges Sagenbuch feines icho. und weltbekannten Baterlandes. Er batte babei besonbers bas Boll im Auge, und fur es find die Erlauterungen beigefügt, Die bier mb ba lotale, geschichtliche und mythologische Berbaltniffe berühren, De es bas Berftanbnig au erbeischen ichien. Die eigentlichen Dichter bit Sagen find ja bas Bolf felbft; in ihnen offenbart fich fein Berg, fein Glauben, Soffen und Lieben, fein Bobl und fein Bebe; in feinem Munde merbalten fie bie rechte, mabrbaft voetische Bebeutung. Es gibt ibnen.

Da sie die Flur getragen,
Wo ihre Heimath blüht
Und über goldnen Tagen
Des Glücks Sonne glüht?
Da Liebe sie gewunden,
Der keine andre gleich,
Die einst auch sie empfunden,
So selig und so reich?

So hab auch ich gewunden Dir, Edelste der Fraun! Ein Sträuschen alter Kunden Auf Nassaus schönen Aun! Bag eint es sich den Kränzen, Die Dir die Heimath flicht, Doch Liebe wird ergänzen, Was ihm an Werth gebricht!

Bald luftgefchwellte Klänge, Bald Lieber, ernstumhüllt, Sind es wohl manche Sänge Bon Meistern, ruhmerfüllt; Doch ists auch manche Kunde, Ganz schlicht und unverschönt, Wie sie vom zagen Munde Noch junger Sänger tönt!

baben, wenn er fagt, bag an jeber Sage auch eine Sache fet. Bas ber Geschichte felbft gleichgultig ober zu unbebeutenb ift, bas bafct fie im Strome ber Bergangenheit auf, pflangt es, mit bichteriiden Phantafien befleibet, auf bas Relb ber Birflichkeit und lagt uns manden Blid in bas Dunfel ber Borgeit ibun, wo bie Geschichte uns ihr Licht entzieht und ein undurchbringlicher Schleier fie verhullt. Ras bie f. a. Legenben ober frommen Sagen und Geldichten anbetrifft, Die ihren Stoff aus bem religiöfen Leben icopfen, fo fagt bon ibnen Berber trefflich: "Niemand wird laugnen, bag unter biefen Gebitben reine Golbtorner ju finden finb; ja, waren fie gar nur eine Geschichte ber Berirrung bes menfchlichen Bergens und Geiftes, fo maren fie auch als folche bochft mertwurbig. Gie fprechen aum Bergen mit fanfter Gewalt und gebieten Gintebr in fich felbft. Glauben, Liebe, Gebulb und ftrengen Geborfam. Dus man biefe Beftalten im Dunkel laffen? Darf man verblichene Tugenben und Grundfäte nicht vorführen, blos weil fie nicht die Bulgivagen unfret Beit find? Rebft ben Ritterbuchern faffen fie bie Bluthe und Btume menfolider Ausbildung in fic, jene fur ben Mann von Geburt, biefe für ben andachtigen, tugendhaften Mann." - Am Rachften ber Gefdicte fteben bie poetifden Gefdicten. Es war lange, wie Leffing fagt, bie Gitte ber Deutschen, ihre Gefdichte in Reime ju faffen und in Liedern, Die gleichsam bas Echo ber Bolbesftimme waren, barguftellen, und nicht mit Unrecht fagt A. Schreiber, bas man bie Urgefchichte bei ben Dichtern fuchen tonne; allein es leuchtete auch bier bas romantifche Moment burch, und rein biftorifd modten barum felbft bie poetifchen Gefchichten nicht zu nennen fein; benn, wenn and nicht mit fabelhaften Dichtungen ausgeschmudt. fo find fie bod von Empfindungen burchfloffen, die burd bie verfonliche Anficht bes Dichters aber burch bie berrichende Meinung bebingt und beshalb nicht unparteiff genug finb.

Ranche Sagen habe ich in verschiedenen Bearbeitungen neben einander gestellt, weil ich eben bas Borhandene sammeln und Jedem Etwas bieten wollte; benn, wen die eine minder, spricht wohl die andre Darftellung mehr an. Das ich auch einige Lieber und Ele-

### Elisabetha ift nicht mehr.

(28. Januar 1845.)

Noch ist der Jubel nicht verklungen, Der meiner Heimath Flur durchdrungen, Als von der Newa sernem Strand, Begrüßt vom frohen Vaterland, So stolz, so jugendfrisch wir nahen Die theure Landesmutter sahen; Und, ach! schon bringt die Schreckenskunde Die Trauerbotschaft zu uns her, Die sast erstirbt auf ihrem Munde: Elisabetha ist nicht mehr!

Das Ohr vernimmts; doch will es glauben Das Herz noch nicht, das ungern rauben, Uch! selbst noch an des Grabes Saum Sich läßt der Täuschung goldnen Traum! Und sollt es hoffend nicht auch pochen? Wie wäre denn auch schon gebrochen Der Blick und jenes Aug geschlossen, Das, ach! umgrünt vom Myrtentranz, In jedes Herz erst jüngst gegossen
Der Milbe und der Anmuth Glanz?

Doch Klagetöne hör ich schallen Und sehe heiße Zähren fallen! Ift Wahrheit denn die grause Lust, Woran der Tod die kalte Brust, Woran das starre Aug er weidet, Indeß die heimath klagt und leidet? Ha, Schreckensengel! fandest heute, Wenn Opfer heischte deine Macht, Du keine andre Grabesbeute, Als die ser Frühlingsblume Pracht?

Dort rief nach bir, gebleicht und hager, Ein Greis auf hartem Schmerzenlager, Und hier ein Weib, das, ach! schon lang Sich sehnte nach dem letten Gang; Ein Jüngling, der nichts mehr zu hoffen, Ein Mädchen sah das Grab längst offen: Was steuerst du nicht ihren Wehen Und brichst, gefühllos für den Schmerz Und taub für eines Bolfes Flehen, Ach, seiner theuren Mutter Herz?

Doch fruchtlos ruft ihn in die Schranke Der Liebe und der Qual Gedanke; Er wandelt herzlos seine Bahn Und raubt der Brust den süßen Wahn. Wahr ist, mein Volk! die Schreckenskunde, Die heute bebt von Mund zu Munde! Da! siehst du nicht die schwarzen Flöre, Die schon umstattern hut und Arm? Und hörst du nicht die Trauerchöre, Den dumpfen Schmerz, den lauten Harm? Ein herbes Schickfal hat getroffen, D Baterland, bein schönes Hoffen!
Des Volkes Troft, bes herrschers Glück Nahm, ach! die Fügung früh zurück.
Vernichtet sind die holden Träume Und hingewelft die goldnen Bäume, Die, dir fortan ein reicher Vronnen Des höchsten Glückes nun zu sein, So lieblich schon zu blühn begonnen, Seit du genannt die Edle bein!

Denn, wie die Anospe, kaum gespalten, Der Blüthe herrliches Entfalten, Und wie uns Tage, hold und licht, Der Morgenröthe Gold verspricht; So strahlte ja aus ihrer Milde Die Zukunft dir im schönsten Bilde! Ein Engel, den kein Aug erblicket, Der, unbekannt, die wunde Brust Der Armuth heilet und erquicket, War Wohlthun ihr ja höchste Lust!

Drum weint bein Volf und weint sein Vater. Ach, heiß zum Meltenlenker bat er, Daß seiner Gnadensonne Roth
Der Gattin strahle in der Noth!
Doch fruchtlos perlten seine Zähren,
Sein Sehnen sah er nicht gewähren,
Und zu den Sternen, die dort leuchten,
Steigt nun der Schmerz, der tief ihn beugt,
Wovon im Aug, dem thränenfeuchten,
Die heißgeweinte Zähre zeugt!

### Sängergruß.

Ser dem Baterland zum Ruhme Seine Kraft mit Freuden weiht, Ja, wer auch nur eine Blume Ihm in seine Kränze reiht, Daß es Jeder ehren muß, Dem entbiet ich meinen Gruß!

Wohl find alle beutschen Lande Nur ein großes Baterland In dem schönen einen Bande, Das um sie die Eintracht wand; Doch mein erstes Lebehoch Gilt der Flur, die mich erzog! Denn wer nicht mit herz und Munde An der Muttererde hängt, Lügt, daß ihn zum ganzen Bunde Treuer Sinn und Liebe drängt: Wer gering vom Theile spricht, Ehrt das Ganze, wahrlich! nicht.

Darum Alles bir zum Ruhme, Nassau, theures Baterland, Das Natur als schönste Blume In bie beutschen Länder wand: Land, das Jeder schäßen muß, Deinen Sängern meinen Gruß!

## Geftchte.

1.

### Des alten Königs Mahnung.

Bas regft du zürnend, Altfing! bas haupt mit wilder Macht Und biraft die bobe Stirne in duftrer Wolfen Racht? Bas schüttelst bu die Wipfel mit grauser Sturmeswuth Und schüttest auf die Fluren der Regenschauer Aluth? Sabst sonst boch freundlich milbe hernieder in das Thal, Bearufitest bort im Often ber Sonne goldnen Strahl Und winktest ihr hinunter in eine andre Welt Und führteft uns herüber ber Sterne blaues Belt! — Doch fieh! auf goldnen Schwingen naht jest ein Frühlingstag, Und durch die Balber tonet ber Bogel frober Schlag: G fluftern fanft die Winde, die Blatter raufchen leis, Und wonnetrunken lauschet im Schatten bort ein Greis! Das ift ber alte Ronig, ber fteigt aus seiner Gruft Und sonnt die greisen Glieder in milder Frühlingsluft: Sein Auge schweift vorüber hier an des Maines Strand Und bort am grünen Rheine burche schöne Vaterland! Er benft vergangner Zeiten, er benft entflohner Luft; Doch plöglich hore feufzen ich ihn aus tiefer Bruft: "Bobl fingt noch mein Gefieder, wie einft, fo fuß und milb, Die luftgeschwellten Weisen burche blübende Gefild; Doch wo find meine Gobne, bie theuren Ganger all, Die fonft mein Berg erfreuten mit fuger Lieber Schall?

١

Ift benn auf meinen Aluren verklungen aller Sang, Bo einst das Lied der Minne und fühner Thaten flang? Bohl hört ich Baffen flirren, wie einft, in beißem Kampf, Sah auf ben Feldern wirbeln des Staubes Wolfenbampf; Da schlug bas Berg mir ftarter: "Sie fehrt, Die alte Zeit!" So rief ich freudetrunken und hielt bas Schwert bereit. Doch ach! ich fab nur fiegen ber fremden Fahnen Glang Und meine Sobne fterben im blutgen Waffentang! Da ichlof bas Aug ich wieder und flieg in meinen Sarg. Der meine beiße Zähre dem Blick der Welt verbarg. Dief waren fie gefallen, die beutschen Göbne, tief, Bis Bermanns Geift zur Rache ber Schmach bie Belben rief! Da wacht ich auf vom Schlummer und lauschte fernem Rlang. Der icholl, wie beutscher Jubel, wie beutscher Siegegefang; Da freute ich mich wieder; auch meiner Göhne Blut hat bort bestegeln helfen ber Freiheit toftbar But! 3ch griff zur alten Laute und rief aus voller Bruft: "Es fehrt die Zeit der Lieder, der Liebe und der Luft!" Doch lange ist bas Tosen ber Waffen icon verrauscht; Umsonst hab ich auf Lieber aus freier Bruft gelauscht. So schwinde benn auf Ewig, du alter Tage Gold; Die harte Zeit bes Gisens ift nicht ben Liebern bold! Ich aber will es schütteln, bas Saupt, mit wilber Macht Und bergen meine Stirne in duntler Bolfen Racht; Will rutteln meine Wipfel mit grauser Sturmeswuth, Und schütten auf die Fluren der Regenschauer Fluth!"

### 2. Des Sängers Erfüllung.

"Nicht boch, du alter König! Laß ab von beinem Drohn, Roch lebt bir mancher Sänger als treuergebner Sohn; Und noch ist nicht verglommen hier aller Lieberdrang, Wo einst das Lied der Minne und fühner Thaten klang!

Eritt vor mit beinen Mähren, thu auf ben greisen Mund Und mache beinem Sohne bie alten Sagen kund! Dann will ich sie verkünden, wie sie im Busen blühn, Dem theuren Baterlande in Bilbern, zart und fühn!"—

Da bebte durch die Fluren ein wunderbares Wehn, Kings sah ich auf den Bergen viel stolze Burgen stehn, Sah andre Dörfer glänzen im Abendsonnenstrahl Und blühen andres Leben wohl über Berg und Thal! Ich börte Wassen schweigen in süger Minne Wold; Sah treue Herzen schweigen in süger Minne Sold; Loch hört ich auch erbrausen des Sturmes wilde Wucht Und sah die Wellen rauschen der Sturmes wilde Wucht Und sah die Wellen rauschen durchs Thal in wirrer Flucht. Dort, wo in blauem Dufte verschwimmt der Berge Saum, Durchzog mit wildem Sange ein Heer der Ebne Raum; Las führte von dem Altsting zum Rhein Ariovist, Der König, der so furchtbar den Schaaren Cäsars ist! Dier kämpsten tapfre Bölser für ihren freien Herd; "Ein eigner Herd, so schalt es durchs Land, ist Golsbes werth;"

llnb hermann schwöret Rache und löst das blutge Band, Das seinem Bolf die habsucht der kleinen Menschen wand. Und durch die Wälder streisten nun Jäger, stolz und kühn, und kernig sind die Sitten, wofür die herzen glühn, Bis an das Wort vom Kreuze der wilde Völkerstamm Im Laufe der Jahrhundert sich schmiegte, wie ein Lamm. Dort sah ich Ritterspiele in festgeschmuckter Bahn, und bie von den Balkonen viel schöne Frauen sahn, und hier nach Ringen stechen, und Staub und Rossedampf Etieg auf heim Speerewerfen und bei dem Lanzenkampf. Rasch eilet durchs Gedränge der Pagen schmucke Schaar, und in dem Kestgewande stellt sich der herold dar;

<sup>&#</sup>x27; Liebe. Sehr fcbn fagt Jahn: Wo ift ein Bolt, das ein Wort hat, wie Minne? 'So nennt Offian Die Romer im Gegenfag ju den ftammigen bentichen.

Den Preis des beißen Kampfes, ein benkenswerthes Pfand, Empfängt ber ftolze Sieger aus einer ichonen Sand. Ba! wie mir bies Gebrange, bies wogende, gefiel, Dies tapfre Lanzenbrechen, dies heitre Ringespiel! Und welchen Abel zeigten die Ritter und die Fraun; Mir wars, als konnt auf Erben ich Schoneres nicht icaun ! Doch welch ein Anblick ftort mir dies freundliche Geficht Dort, wo's, wie Sollenflamme, roth burch die Bauine bricht? bui! wie fich graus bort windet der Schlangen wilde Brut. Und wie der Drache brüllet, der an dem Felsen ruht! Und ach! ein zartes Mädchen, wie keines ich noch fab, Sist, an ben Kels geschmiebet, bier bem Bezüchte nab, Und neben ihm ein Riese, ber mit ihr tofen will, Und den ihr Berg verachtet, das leidet tief und ftill! Doch fieh! ein fühner Ritter kommt jest auf folgem Roff Daher gesprengt und schleubert sein schweres Wurfgeschoß Und kämpft mit Schwert und Lanze, und, schwimmend in bem Blut.

Berendet bald ber Riese zusammt ber Drachenbrut! D wonnevoller Anblid, wie von der Kelsenwand Der Sieger los die Ketten der holden Dirne band! Und wie bem Retter banket, ber gartlich an sie schaut, Die Schöne, der im Auge die Freudenzähre thaut! Doch horch! im Rittersaale, wie rauscht es ba und klingt, Wo froh im hochzeitsreigen ein holdes Paar sich schwingt! Wie reizende Gestalten da wandeln, und die Gluth Der Herzen gabmt ber Zauber, ber in bem Schönen ruht! Berklungen find die Tone; die Frauen schlummern sanft, Und füße Träumen gaufeln um ihres Bettes Ranft: Die Ritter aber heischet noch in derselben Nacht Die Ehre; benn das Streithorn, es rief zu Kampf und Schlacht! Sa! wie die Roffe schäumen, und wie die Schwerter fliren, Bie pfeifend burch bie Lufte bie scharfen hiebe schwirrn! Wie nun die Recken fallen, und wie die Keinde fliebn, Und unter lautem Schalle die Sieger heimwärts ziehn!

Die Freude würzt die Mahlzeit, ein Siegeslied erschallt, Es tonen die Pokale, daß laut es wiederhallt; Der Sänger schlägt die Laute, die Tapfren rühmt sein Sang, Er rühmt die Lorbeerfränze, die sich ihr Arm errang. Doch während hier der Jubel die Silberbecher füllt, Sprühn furchtbar dort die Blize und wilder Donner brüllt; Es stürzet eine Wolke, und auf der öden Flur Seh ich von diesem Dörschen nicht mehr die kleinste Spur! Gar bald verzist im Glücke das Menschenzez die Noth, Sobald des Lebens himmel ihm strahlet blau und roth; Doch der die Sterne lenket, der mächtig große Gott, läst nimmer mit sich treiben von Frevlern hohn und Spott!

Der Sunde folgt die Strafe, folgt oft ihr auf dem Fuß; Drum beut ber Welt ein Engel nun einen berben Gruß: Bobl war der bose Engel im deutschen Reich befannt, Es war bie giftge Seuche, ber ich marge Tob genannt. Auch bier goß seinen Pesthauch ber Burger in die Luft, Da glichen viele Orte wohl einer Todtengruft: Die Städte waren einsam, die Dörfer wuft und leer Und obe die Gefilde, gleichwie am Todtenmeer. Und o! bes argen Bahnes, ber Menschengeister trubt, Der an bem Bolf ber Juben fo grause Rache übt! Es bringt die Schreckenskunde wohl über Berg und Trift: "Tod wohnet in ben Brunnen; bas ist ber Juden Gift!" Und o! des argen Wahnes, der Menschenherzen trübt, Der an ben eignen Leibern fo blinde Buge übt! Es zieht durch die Gefilde ein wildentflammter Bund Und veitscht mit scharfen Geißeln die eignen Lenden wund. Doch er zerstiebt; am himmel malt sich bes Friedens Bild. Es lacht, von neuem Glanze bestrablet, das Gefild, Der Wandrer ziehet wieder die Strafe froh entlang, Und aus ben Zweigen tonet ber Bogel Luftgesang. D milber Schein ber Sonne, o himmel, flar und blau, Dag allzubald bich wieder verhüllt der Wolfen Grau!

D füßer, hoher Friede, daß du zu schnell verblühst Und in den Menschenberzen des Glaubens Zwist entglühst! Ha! wie es mir die Seele durchschauert jest so kalt; Mein Baterland, es seufzet in fremder Machtgewalt! Bom hohen Norden nieder, wo braust das kalte Meer, Führt auf die deutschen Fluren der Feind ein wildes heer. Das sengt und brennt und mordet, wohin sein Fuß nur tritt.

Und grenzenloses Elend bezeichnet seinen Schritt; Es rauchen Städt und Dörfer, sein Raub wird Hab und Gut,

Und zu dem himmel schreiet um Rache manches Blut. Und wieder flieg ein Engel berab vom Wolfenzelt, Bur Rache nicht, jur Strafe für die erboste Welt, Die Peft, die auf den Flügeln des Sturmes fort fich schwang Und ihre Opfer jahllos mit heißer Gier verschlang. Raum hatten fich bie Wunden bes Vaterlands vernarbt, Es hatte faum genug sich verblutet und verdarbt; Da stieg empor im Suden der weltgerühmte Beld, Und wieder glich bie Beimath fast einem Leichenfeld. Doch mitten in bem Drucke, auf blutgetranktem Raum, Da pfleget gern zu sprossen der Freiheit goldner Baum; In seinem Schatten feb ich bie Bolfer weilen nun, Von ihren Kriegsgebreften und Wunden auszuruhn. Ihr Sehnen und Erwarten wird endlich auch gewährt Als Lohn für ihre Liebe, die fie fo treu genährt; Und wenn ber alte Ronig einst wieder auferwacht, Dann haben wohl die Throne die schöne That vollbracht! -Doch was in buntem Wechsel von Bilbern, ernft und traut, Bon Bilbern, licht und trube, mein Auge bort geschaut, Und was mir in ben Bufen ber alte Ronig goff, Und mir in treuer Mufen 1 geweihtem Schoose fprof;

<sup>1</sup> Bei ben alten Grieden und Romern Gottinnen ber iconers Runfte, befonders ber Dichtfunft, neun an ber Babi, von benen jebe wieber bie Dobiut über
eine besonbere Dichtungart hatte.

Das wind ich nun zum Kranze mit liebevoller hand lind fünd es dir zum Preise, mein schönes Baterland! Berschmähe nicht die Kunde, die, schlichtes Lied gewöhnt, Richt von der stolzen Lippe gerühmten Sängers tönt!

#### Die Chatten. 1

III jest goldne Saaten reifen In den Thälern an der Us, Sah man durch die Wälder streifen Jäger einst mit raschem Fuß.

Kräftig waren die Gestalten, Blau das Aug und fühn der Blid; Früh gewöhnt, das Schwert zu halten, Führten sie es mit Geschick.

Wie die Flur bei Ungewittern Schwüle drücket, schwer und bang, Sah die Römer man erzittern, Wann ihr Schlachtgeschrei erklang.

Gram war ihnen Pflug und Sense Und der leichte Hirtenstab; Aber Luft, wenn schon im Lenze Guten Klang die Streitart gab.

Das sich das Bolt der Chatten (Casars Sueven und die jetigen hessen) von denen die Mattiaker einen Zweig bilden, auch bis in mehrere Gegenden des herzogthums ausdehnte, bleibt unzweiselhaft; schon die Benennungen & abeneilnbogen und Kabeneichbach erinnern und an dieselben, wie wir denn dei anderen nach ihnen benannten Orten ihren Namen also verkegert sinden. Sie waren acht deutsche Bolter, die keine Fremden einließen, ihre Sprache und Sitten rein behielten und mit den Römenn in steten Kampse lagen. Ihren Namen will man, wegen der Eleichbeit ihrer Graufamkeit und List, von catus, Kate oder Kater, herleiten. Einer andern Abseitung zusofge kommt er von chaten, d. i. daschen, jagen (engl. each und franz. chasser) und Katte heißt also ein Jäger.

Und wenn Feinde zu bezwingen Es nicht gab in heißer Schlacht, Sah man mit dem Wilde ringen Sie in fühler Waldesnacht.

Eisenringe trug, zu sühnen Die Gefallnen, stolz der Mann, Weil davon er nur durch fühnen Feindesmord sich lösen kann.

Aber welches Glück beweget Dort so sehr bes Jünglings Bruft? Sieh, den ersten Feind erleget Hat er, das ist seine Lust!

Männerwaffen kann er führen Jest, obgleich noch jung und zart, Und die Scheere darf berühren Nun sein Haar und seinen Bart.

Schlank, wie eine junge Eiche, Eritt mit ihrem goldnen Haar Dann die Maid, die anmuthreiche, In der frohen Krieger Schaar.

Und es flicht die holde Dirne Freudig bei dem Reihentanz Um des Siegers hohe Stirne Einen deutschen Eichenkranz.

Doch was brängt sich jest in Reihen Un ben Bach ber Weiber Zug? Eine Mutter will bort weihen, Was sie unterm herzen trug! Weihn zur Kraft bes Knäbleins Glieber Und sein zartes Herz zum Muth; Darum tauchet sie es nieber In die fühle, frische Fluth!

Also sah man einst bie Chatten Walten an des Usbachs Strand, Bis auch bort auf grünen Matten Eine neue Zeit erstand.

#### Die Römer.

"Auf, auf! o tapfres Volk ber Chatten, Denn beinen Herben droht Gefahr; Sieh, nahe beinen freien Matten, Kreist schon des Römers stolzer Aar! Dort steht er an dem festen Damme, 1 Der seiner Siege Grenze schützt Und in dem Kampf mit deinem Stamme Die zagen Legionen stütt!

Der s. g. Pfabl: oder Polgtaben (fossa Drusiana), den das Bolf auch Polbec, Seggraben und Landheg nennt. Diese riesenhafte Berschanzung bestand in einem win unten mit Steinen belegten Eaben und einem von Erbe aufgeworftnen, oben mit starten Pfählen und Zaumwert beseiten Walle, an den sich bier und ba größere Castelle anlehnten, während sich in mäßigen Zwischerhaumen mit Mannichaft verschene Khirme erboben. Er zeigt und noch iert in seinem Trümmern, wie weit die Abmer das Kand in sessen Bestig genommen hatten. Schon bei Neuwied werden seine Spuren sichtbat; von da zieht er über die Gringbied bei Montabaur, versolgt hier den Rücken der Bergetette dis auf die Higheb der Maldhöbe bei Kemmen au, die Kirk genannt, und senkt sich von da zieht an den Bädern von Ems vorüber and lifer der Lahn herde sieher ich eiten kauf gegen den Rhein, nach dem Dorfe Becheln von en sich plöhich ostwärts wendet, über Schweighausen, Martenfels, Pobl, Kemel und die Lisbacher zeiche nach Malderschen. Martenfels, Hobl, Kemel und die Lisbacher, des Saalburg, das Kloster Abron und die Kapereburg berührt, det Ziegenberg das Großherzogthum Hessen und sich in den kindstaren Essisch der Maines im Odenwald in Berbindung, und es in nen fruchtbaren Essisch der Kaines im Odenwald in Berbindung, und es in nertwärdig, daß er an den meissen Drein doppelte und ne den saager der inlen gewesen seine Gereich und Betein des Wälle und Erkbindung, und es ist merkwärdig, daß er an den meissen Drein doppelte und ne de saaiers Aug und ab, welcher mehrere Streifzige nach Deutschland machte, soll der Fründer des inlen gewesen seiner Stude, der Stiefsdand machte, foll der Fründer des inlen gewesen seiner Stude, der Stude und bei Einaangen spat

Drum taucht, bes Leibes Frucht zu weihen, Sie, Frauen! in die fühle Fluth, Daß bald dem Baterlande leihen Die Knaben ihren Arm und Muth! Nimm, Jüngling! rasch die scharfe Wehre Und baldigst scheerst du Haupt und Kinn; Dort auf dem Felde blüht die Ehre, Da probe deinen Heldensinn!

Du aber, Schaar ber Männer! mähle Dir Ringe für die nahe Schlacht; Wirf nieder bald die spißen Pfähle An jenem Graben fremder Macht!"— So klang es durch das Land der Chatten, Als Rom in diese Gaue drang, Und tief in seiner Wälder Schatten Das Schwert ein Volk, ein freies, schwang.

Da focht um eitle Siegesehre Der Römer und um schnöden Sold; Der Deutsche aber trug die Wehre Für seines eignen Herdes Gold. Und bald vertrieben war der Adler, Der rings so stolz die Flügel hob, Und fruchtlos suchen grame Zadler Zu schmähn der tapfren Chatten Lob.

Erzählt uns gleich auch die Geschichte In Worten diese Siege nicht Und führt, von ihrem hellen Lichte Beftrahlt, sie uns nicht zu Gesicht;

allein es ift, waren feine Legionen noch fo jahlreich, fast unglaublich, daß fie allein diefen riefenmäßigen Bau vollendet baben follten, und bennoch erscheint das Gange wieder nur als ein römisches Bert. — Außer der Saalburg befanden fich auch noch Castelle bei Potein (bie 6. g. Altenburg), am Bugmantel, unter Abolphbeech, bei Remel, holphausen, Becheln und Babems.

So fann der Taunus es doch sagen Und manche blutgetränkte Au, Wo unsre Bäter einst geschlagen Der Römer Macht in diesem Gau!

# Das Chriftenthum.

Welche Wandlung seh ich ziehen Plöglich durch das Chattenland? Wolken, Nacht und Nebel sliehen Und der düstre Himmel schwand! Wo einst kühne Jäger schritten, Wandern Glaubensboten nun, Und es leiten milde Sitten Jest ihr Lassen und ihr Thun.

Aus des Haines heilgen Schatten
Sieht man scheu die Asen ifliehn,
Seit bekehrt die wilden Chatten
Ein in Christi Kirche ziehn.
Jene Eichen sind gefallen,
Wo sie Wodans Macht verehrt,
Und in Gott geweihten Hallen
Fleht ihr Herz, zu ihm gekehrt.

<sup>&#</sup>x27;So biegen die göttlichen Priefter ber obinischen Raturreligion, die Obin oder Wodan (Gwodan, Godan) als höchften Gott verehrte. Dies Göttergesichischt von seinen Urprung von Doin und seiner Gemahlin Frigga. — Din war der alteste und biblit Gombol) der Sonne, der Beherricher aller Dinge und der Bater der Götter und Renichen. Ihm dienen die anderen Götter, jeder in seiner Beise, das Sinnbitd (Sombol) der Sonne, der Beherricher aller Dinge und der Beise, nie Kinder und Renichen. Ihm dienen die anderen Götter, jeder in seiner Beise, nie Kinder ihrem Pater. Eine andere Meinung trennt diesen nordischen Odin (Orbin) von dem germanischen Wodan und läßt ihn um 36—70 v. Gr. mit leiner anbetter auf Alfen in den scandinaussichen Norden einwandern, sich der für ein göttliches Besein ausgeben, die Rordländer durch gist gewinnen, Erscherungen mit ihnen nachen, in Deutschland eindringen und ihn dort nach seinem Tode vergöttern. Seine Religion (Uslasehre) enthält ein Buch, welches die Edda heißt.

Wo einst, haupt und Kinn zu scheeren, Feindesmord erst gab das Necht, Lehrt man Feindesliebe ehren Und sie üben das Geschlecht. Nicht mehr nest der Strom den Knaben, Daß er ihn zum Muthe weiht, Seit des heilgen Geistes Gaben Ihm der Taufe Naß verleiht.

Statt bes Rings, durch den gehalten Einst zur Rache war die Hand, Sieht man fromm sie jest sich falten Durch der Andacht heilges Band. Wo auf blutgetränkten Spuren Einst den Feind der Jüngling schlug, Zieht durch segensreiche Fluren Seine Furchen jest der Pflug.

Sicheln schallen auf ben Räumen, Wo man sonst bas Wild gehett, Und es prangt an zahmen Bäumen Birn und Apfel golden jest.
Statt der rings zerstreuten hütteni Schließet nun sich haus an haus, Und des Glaubens Boten schütten Da ben reichsten Segen aus.

# Ufingen.

Dort, wo jest die Weil durch saatenreiche Thäler Und durch Wiesensluren sich der Usbach gießt, Wo sich auf den Trümmern alter Bölkermäler Die Bergangenheit dem Forscherblick erschließt, Sah man in ber Zeiten allerfernsten Tagen Balber nur mit riesenhaften Bäumen ragen.

Nah und fern war keine Hütte, noch ein Weiler Ju erbliden in der Wälder stiller Nacht; Nur die rasche Hindin und der wilde Keiler Sind das Leben, das sich hier bemerklich macht, Und der Vogel, der in kühler Bäume Schatten Lieber nistet, als auf sonnig milden Matten.

Doch als an dem Rheine sich das deutsche Leben Zu entfalten und die deutsche Kraft begann, Als es galt, der Freiheit Banner zu erheben, Wo der Brüder Blut in heißen Strömen rann, Sah auch hier das Aug die Wälder lichter werden Und erfüllen sich mit Hütten und mit herben.

Näher nach dem Wahlplat fühner Thaten zogen Stämme da, die nie des Rheines Strand gesehn, Und ein Riesenkampf ergießt dort seine Wogen Nun fortan, dis Romas Abler untergehn, Bis die Freiheit wieder herrlich sich entfaltet Und ihr Segen in den deutschen Gauen waltet.

Chatten ist bes fühnen Bölferstammes Namen, Der herüber damals zu dem Taunus drang, Der gestreuet dort des Anbaus ersten Samen Und den wilden Boden mit dem Pfluge zwang, Der die ersten Hütten in der Wildnis baute, Als das Baterland sich seinem Arm vertraute.

Bo der Bach, begrünt von reichem Wiesengrase, Einen Weiher schuf im Thal, da blickten bald Freundlich, wie im Sand der Buste die Dase, Eines Weilers Jinnen aus dem öden Wald, Wohl ber erfte, ben auf bieser Flur man fannte, Und ber Mund ber Bater Dasungen 1 nannte.

Manch Jahrhundert kam und ging mit seinen Schauern, Wie mit seinen Wonnen jest, und tiese Nacht Deckt nun sein Geschick, bis stolz mit seinen Mauern Sich das Schloß erhob, des Städtchens Zier und Pracht, Das die Fürsten Nassaus bauten und bewohnten, Deren huld mit treuem Sinn die Bürger lohnten.

#### Des Dörfchens Rame.

Ein Dörfchen hatte man gebaut in unserm Baterland, Doch keinen Namen ihm verliehn, nach dem man es genanm Da ließ der Schulz die Glocke ziehn, und jeder Bauer lief In Eile fort dem Rathhaus zu, wohin die Glocke rief. Der Schulze machte nun bekannt, warum er läuten ließ, Daß nämlich es ins Reine käm, wie man das Dörfchen hieß. Es sollte sagen Jedermann den Namen, den er mein; Gesagt, gethan; man rieth und rieth — und kam nicht überein. Run schlug man denn am Ende vor, daß je daß erst e Wort, Daß Einer sich verlauten ließ, der Name sei vom Ort. Daß war auch Allen recht, und schnell verlor sich daß Gesumm, Und eine Stunde standen sie, wie Fische, still und stumm.

Die frühesten Namen ber Stadt waren Dasungen und Dsingia. Die Burg wurde erst 1328, als der Ort an Naffau kam, erbaut. Bon 1351—1358 ließ Graf Hhilipp IV. die alte Burg verschonern und einen Neubau daran aufführen. Seit 1659 erscheit die besondere Linie der Grasen von Nafsau allsingen, und die Stadt wurde nun Restdenz und Sis der Landestegierung die 1744, wo der Kurft Karl dieses nach Biebrich und Wiesbaden verlegte. Das jetzige Schloß mit dem Hosgarten wurde unter dem Grasen Walrad mit stückweiser Benutzung des alten von 1860—1862 errichtet. — An der Use sollen vor den Spateten disserven (Uspiter) gewohnt und von diesem Füßchen und von beiten (wohnen) ihren Namen erhalten haben.

Lem Schulzen währte das zu lang, er rief: "Maul off, ihr Leut!" Und Mauloff ward das Dorf genannt und heißt noch so bis heut.

R. Brenner.

# Heinrich Walpod von Baffenheim. (1190.)

Wer ist ber ritterliche Helb, Der bort bei Salem fämpste, Als auf bem blutgen Schlachtenfelb Der Türken Stolz man bämpste?

Weß Schwert wohl gibt so guten Klang Dort unter Afres Mauern, Das manche Türken mutter zwang, Zu klagen und zu trauern?

Wer weiht sich bort nach Kampf und Braus Der Psiege armer Kranken? Wem hat der deutschen Ritter Haus So vielen Ruhm zu danken?

Wie heißt ber biedre Rittersmann, Der in dem großen Orden, Der da sein edles Werk begann, Der erste Meister worden?

Das war ber Graf von Baffenheim, herr heinrich, ber Walpode, Deg Schwert so manchen Baffen beim Geschickt mit blutgem Tobe!

<sup>&#</sup>x27; Baffe, Bafda, Statthalter und Felbherr bei ben Turten.

Das war ber edle Herr und Graf, Der mit so zartem Herzen Den Brübern, die bas Schickfal traf, Gelindert dort die Schmerzen! —

Noch kannst bu, Wandrer! schan sein Bild Bu Cransberg auf dem Schlosse, Wenn bu begrüßest das Gefild, Wo herrscht sein edler Sprosse.

## Ratenefchbach. 1

Es halten vor des Grafen Schloß Biel schwerbeladne Karren; Die Bauern da mit Stier und Roß Fast ungeduldig harren: Sie bringen dem herren den Zehnten ein Und wünschten, der Ladung bald ledig zu sein.

Denn nach geschehner Liefrung beut,
Gleichsam als Rudvergütung,
Ein Mahl ber Zehntherr, das sie freut,
Zu seines Bortheils Hütung;
Drob loben die Bauern den Grafen sehr Und binden die Garben ihm doppelt so schwer.

Doch eilig ist bas Werk gethan, Schon stehen leer bie Karren; Der Speicher füllet hoch sich an, Bis zu bes Daches Sparren: "Genieß es der Graf bei gesundem Leib Auch bieses Mal wieder mit Kindern und Weib!"

<sup>1</sup> So beißt blefes Dorf im Munbe bes Bolles, mogu die bier ergablte Sage Beranlaffung gegeben haben foll. Diese Benennung ift aber blos eine Berteberung obe Namens Karten eichbach, ber bistorisch fich von bem alten Bolte ber Chatren berleitet. Uebrigens ift Efchbach ber einzige zehntfreie Ort im Amee Ufin ge u.

So hieß der Wunsch aus ihrem Mund;
Drauf traten sie zum Saale
Und labten sich aus Herzens Grund
Am reichbesiellten Mahle:
Wohl stampsen in Ungeduld Stier und Roß;
Doch sigen die Bauern noch fest auf dem Schloß.

Als num das Mahl vorüber ift, Der Tag sich neigt zu Ende; Da lächelt mit gar arger Lift Der Graf und fragt behende: "So sagt mir doch, was ihr für Braten aßt, Bill sehn, ob des Mahles ihr nicht schon vergaßt?"

Die Bauern sprechen insgesammt:
"Wir glauben Hasenbraten!"
Da höhnt der Graf: "Will sein verdammt,
Wenn ihr das Ding errathen;
Es war eine Rape, die ihr genoßt,
Für Bauern ist Hasen zu ebele Kost!"

Die Bauern werden roth und blaß Und knirschen mit den Zähnen; Doch treiben sie nicht lange Spaß, Man sieht sie nicht erst gähnen: Sie geben so berzhaft dem Graf zu Leib, Daß zittern in Todesangst Kinder und Weib.

Da stöhnt er bang: "Berschonet mich!" Als ste ihn so erfassen; "Dann will für alle Zeiten ich Den Zehnten euch erlassen!" — Die Bauern, für solch ein Geschenk nicht blind, Entballen die Fäuste, die derben, geschwind. Und plöglich sieht die Stirnen, heiß
Und glühend, man erfalten:
"Schon gut, herr Graf; doch Schwarz auf Weiß!
So pflegen wirs zu halten!"
Sein Kund und zu wissen bem ganzen Land Schrieb bieser soforten mit zitternder hand.

So ward vom Zehnten einst befreit Dorf Eschbach nach ber Kunde, Und ists geblieben alle Zeit, Bis auf die heutge Stunde: Doch wurde seitdem es, wie allbekannt, Bon spöttischem Reid Kapeneschbach genannt.

## Rlofter Thron. 1

Hier auf der Stätte heilger Trümmer will ich weilen, Wo meine Bruft bewegt so wundersam sich fühlt; Will haschen hier die Bilder, die vorübereilen, Dem Lüftchen gleich, das dieses Tages Schwüle fühlt! Hinweg, mein Auge! jest von jener Fenserbrüstung, Wo störend mir die Gegenwart das Herz berührt; Hinweg von diesem Steine, der mir die Verwüstung Der Zeit des Schwerts zu lebhaft vor die Seele führt!

Das Gericht Wehrheim mar Eigenthum ber beutschen Raiser und heinerich III. schenkte 1040 bas Pradium Mirena (Mehrheim) seiner Gemablin Agenes. Als Reichslehen kam es später an die Grafen von Diet, und Gerharb III. von din kliftete 1243 das Kloster Thron (Maria), ein Konnenkloster Cipker ein Kronnenkloster Cipkerein ser von Bernbarbiner Diehen haber seinen Ramen empfing, weil es auf jenem Throngut gegründet und aus demselben dotirt wurde. Es bestand bis 1576, und es besindet sich jeht ein hof und eine Wirthsische An feiner Stätte.

Dort mag indessen hoch der volle Becher schäumen, Bo heitre Männer sich erfreun und holde Fraun; Ich will im Schatten dieses Baums ein Weilchen träumen Und träumend rückwärts auf des Alosters Blüthe schaun! hier kniet die Nonne betend in der stillen Zelle, Nichts ist für sie mehr jest der Erde Leid und Lust; Es schwingt ihr Herz empor sich auf der Andacht Welle, Und himmelswonne füllt ihr die entzückte Brust.

Loch in die Kirche führt sie nun der Glocke Rusen, Wo zu vereinter Andacht täglich sie erscheint; Bald, wann der Priester steht an des Altares Stusen, Bald, wann die Hora alle Schwestern dort vereint. Und Lieder tönen durch die Bogen der Kapelle, Wann das Gebet verstummt, in süßen Melodein, Gleichwie wenn Engelslippen dieser Töne Schwelle, Und Seraphössügel dieser Sänge Träger sein.

Iwar höret allerorts das Flehn der Herr der Welten, Wenn recht man nur und um das Rechte zu ihm fleht; Voch willst du die Begeisterung, die fromme, schelten, Die selbst durch Klostermauern ihren Jauber weht? Wer zu erfassen weiß das große Wort der Liebe, Sein Herz zu weihn dem Leben und Beruf für Gott; Wer willig ihm zum Opfer bringt all seine Triebe, Berdienet unsern Achtung, nimmer unsern Spott!

Bo sich der Leib kasteit, erstarkt die Kraft des Geistes, Es prüft der Mensch sein berz und seines Willens Macht; Las Wort des Fleisches, ists ein sanstes oder dreistes, Erringt den Sieg, wenn nicht das Aug der Seele wacht! Nicht wenn dem Munde du versagest eine Speise, Dast du ein Werk, das Gott gefällt, auch schon gethan; Es soll ein Zeichen dir nur sein, das schlichter Weise Die Ueberwindung deines Herzens deutet an! Denn bist du fähig, dir das Kleine zu versagen, Das Aeustre, das nur Sinnbild für das Jnnre ist; So weißt du auch die rechten Saiten anzuschlagen, Weil dann du Herr und Meister deines Willens bist! Iwar kannst du überall dich selbst beherrschen lernen Und ohne Klostermauern schaffen auch dein Heil; Doch table nicht, wenn Andre folgen andren Sternen Und dort erkämpsen, was dir sonstwärts wird zu Theil!

Denn Eines schickt sich nicht für Alle, die da wandeln Auf diesem Runde, selbst ein Wechselbild der Zeit; Des Geistes Richtung je bedingt auch unser Handeln, Und seine Größe zeigt die Mannigfaltigkeit.
Doch hat dereinst durch diese gottgeweihten Hallen Auch die Entartung wohl gelenket ihren Fuß, Und manches Herz ist, treulos seinem Schwur, gefallen — Ein hartes Wort, vor dem die Seele schauern muß!

Schloß Zwang vielleicht ein Wesen einst in biese Mauern, Bar eigne Schwäche Schuld an der verletten Pflicht? Wohl ihnen, wenn verklärt sie jenseits nicht mehr trauern: Sie sind gerichtet schon; wir wollen richten nicht! Nur jene Wahrheit drängt sich vor den Geist mir helle, Daß nicht der Mißbrauch der gerechte Richter ist, Den man berusen könnte, wenn auf heilger Schwelle Getrübt ein herz der Wahn, die Bosheit oder List!

Doch jest zurück, mein Aug! ins frohbewegte Leben, Das in und mit der Zeit sich seine Bäume pflanzt; Sie hat genommen nur, was selbst sie auch gegeben, Im Wechsel, der mit ihr den ewgen Reigen tanzt! Zerstören will sie nur, um wieder aufzurichten, Daß roste nicht die Thätigkeit in ihrer Brust; Und muß auf Lüchtigkeit der Neubau auch verzichten, So ist doch ihr Gewinn gestillte Thatenlust!

### Muf dem fröhlichen Dann. 1

Bie herrlich, wie herrlich, hinunter zu schaun, dier über die Wälder, dort über die Aun, Bo freundlich die Dörfer sich spiegeln im Strome Und himmelwärts ragen die Burgen und Dome! hier fesselt das herz uns ein zaubrischer Bann, Sei freudig gegrüßt mir, o frohlicher Mann!

Bas Herbes ber römische Krieger ertrug, Der da mit den muthigen Chatten sich schlug; Er mußte vergessen beim rauschenden Feste Des Mars der Strapazen und Schlachtengebreste; hier sah er mit Freuden auf Fluren und Tann, hier war auch der Krieger ein fröhlicher Mann!

Froh jagte ber Kaiser im waldgen Revier, Da sah man erliegen manch stattliches Thier; Dann perlten die Becher in luftigen Zelten, Dem Jäger die Mühen des Tags zu vergelten; Doch war es auch lustig, zu jagden im Tann, hier war er erst wahrhaft ein fröhlicher Mann!

Gar dufter das Auge des Wanderers blickt, Bann mude zur Sohe empor er es schickt; Er schreitet die Straße, betrübt und verdroffen, Und harmt sich und sehnt sich nach Wagen und Rossen; Doch schaut er von Oben auf Fluren und Tann, Da ist der Gebeugte ein fröhlicher Mann!

<sup>&#</sup>x27; Go beißt ber Sobepuntt bes Taunus, nahe ber Saalburg, über welchen be Grafe von Somburg nach ilflingen führt, und von welchem man eine anidende Ausficht genießt. Sier feierten die taunensichen Coborten ber Romer fire martialifchen (Mars, bem Gott bes Arleges gewelbten) Beste und im itrolingischen Mittelalter wurden baselbst unter Zeiten beutsche Iggbfefte ichtlen.

Wo einst, Saupt und Kinn zu scheeren, Feindesmord erst gab das Recht, Lehrt man Feindesliebe ehren Und sie üben das Geschlecht. Nicht mehr nest der Strom den Knaben, Daß er ihn zum Muthe weißt, Seit des heilgen Geistes Gaben Ihm der Taufe Naß verleiht.

Statt bes Rings, burch ben gehalten Einst zur Rache war die Hand, Sieht man fromm sie jest sich falten Durch ber Andacht heilges Band. Bo auf blutgetränkten Spuren Einst den Feind der Jüngling schlug, Zieht durch segensreiche Fluren Seine Furchen jest der Pflug.

Sicheln schallen auf ben Räumen, Wo man sonst das Wild gehett, Und es prangt an zahmen Bäumen Birn und Apfel golden jett.
Statt der rings zerstreuten hütteni Schließet nun sich Haus an Haus, Und des Glaubens Boten schütten Da ben reichsten Segen aus.

# Ufingen.

Dort, wo jest die Weil durch saatenreiche Thäler Und durch Wiesenfluren sich der Usbach gießt, Wo sich auf den Trümmern alter Bölkermaler Die Vergangenheit dem Forscherblick erschließt, Sah man in ber Zeiten allerfernften Tagen Balber nur mit riefenhaften Baumen ragen.

Nah und fern war keine Hütte, noch ein Weiler Ju erblicken in der Wälder stiller Nacht; Nur die rasche Hindin und der wilde Keiler Sind das Leben, das sich hier bemerklich macht, Und der Vogel, der in kühler Bäume Schatten Lieber nistet, als auf sonnig milden Matten.

Doch als an bem Rheine sich bas beutsche Leben Zu entfalten und bie deutsche Kraft begann, Als es galt, ber Freiheit Banner zu erheben, Wo ber Brüder Blut in heißen Strömen rann, Sah auch hier bas Aug bie Wälber lichter werden Und erfüllen sich mit hütten und mit herben.

Näher nach dem Wahlplat fühner Thaten zogen Stämme da, die nie des Rheines Strand gesehn, Und ein Riefenkampf ergießt dort seine Wogen Run fortan, dis Romas Adler untergehn, Bis die Freiheit wieder herrlich sich entsaltet Und ihr Segen in den deutschen Gauen waltet.

Chatten ist des fühnen Bölferstammes Namen, Der herüber damals zu dem Taunus drang, Der gestreuet dort des Andaus ersten Samen Und den wilden Boden mit dem Pfluge zwang, Der die ersten Hütten in der Wildnis baute, Als das Baterland sich seinem Arm vertraute.

Bo ber Bach, begrünt von reichem Wiesengrase, Einen Weiber schuf im Thal, da blickten bald Freundlich, wie im Sand ber Wüste die Dase, Eines Weilers Zinnen aus bem öben Walb, Wohl ber erfte, ben auf biefer Flur man fannte, Und ber Mund ber Bater Dasungen 1 nannte.

Manch Jahrhundert kam und ging mit seinen Schauern, Wie mit seinen Wonnen jest, und tiese Nacht Deckt nun sein Geschick, die stolz mit seinen Mauern Sich das Schloß erhob, des Städtchens Zier und Pracht, Das die Fürsten Naffaus bauten und bewohnten, Deren huld mit treuem Sinn die Bürger lohnten.

#### Des Dörfchens Rame.

Ein Dörfchen hatte man gebaut in unserm Baterland, Doch keinen Namen ihm verliehn, nach dem man es genanm Da ließ der Schulz die Glocke ziehn, und jeder Bauer lief In Eile fort dem Rathhaus zu, wohin die Glocke rief. Der Schulze machte nun bekannt, warum er läuten ließ, Daß nämlich es ins Reine kann, wie man das Dörschen hieß. Es sollte sagen Jedermann den Namen, den er mein; Gesagt, gethan; man rieth und rieth — und kam nicht überein. Nun schlug man denn am Ende vor, daß je das erst e Wort, Das Einer sich verlauten ließ, der Name sei vom Ort. Das war auch Allen recht, und schnell verlor sich das Gesuinm, Und eine Stunde standen sie, wie Fische, still und stumm.

Die frühesten Ramen ber Stadt waren Dasungen und Dsingia. Die Burg wurde erst 1826, als der Ort an Rassau tam, erbaut. Bon 1851—1858 ließ Braf Philipp IV. Die alte Burg verschotent und einen Reubau daran aufsühren. Seit 1889 erscheint die besondere Linie der Brasevon Rassaus ist auflühren, und bie Stadt wurde nun Resden, und Sie ber Landebregierung bis 1744, wo der Kuft Rarl dieseste nach Biebrich und Wiesdoden verlegte. Das jesige Schloß mit dem Hoffer nurde unter dem Grafen Balrad mit stüdweiser Benugung des alten von 1880—1862 errichtet. — An der Use sollen vor den Ehatten die Usipeten (ulspiere) gewohnt und von diesem Füßschen und von beiten (wohnen) ihren Ramen erhalten haben.

Dem Schulzen währte das zu lang, er rief: "Maul off, ihr Leut!" Und Mauloff ward das Dorf genannt und heißt noch so bis heut.

R. Brenner.

# Heinrich Walpod von Baffenheim. (1190.)

Wer ist ber ritterliche Helb, Der bort bei Salem fämpste, Als auf bem blutgen Schlachtenfelb Der Türken Stolz man bampste?

Weß Schwert wohl gibt so guten Klang Dort unter Afres Mauern, Das manche Türken mutter zwang, Zu klagen und zu trauern?

Wer weiht sich bort nach Kampf und Braus Der Pflege armer Kranken? Wem hat ber beutschen Ritter Haus So vielen Ruhm zu banken?

Wie heißt ber biedre Rittersmann, Der in dem großen Orden, Der da sein edles Werk begann, Der erste Meister worden?

Das war ber Graf von Baffenheim, herr heinrich, ber Balpode, Deg Schwert fo manchen Baffen beim Geschickt mit blutgem Tobe!

<sup>&#</sup>x27; Baffe, Bafda, Statthalter und Felbherr bei ben Tarten.

Das war ber eble Herr und Graf, Der mit so zartem Herzen Den Brüdern, die das Schicksal traf, Gelindert dort die Schmerzen! —

Noch fannst bu, Wandrer! schaun sein Bild Zu Cransberg auf dem Schlosse, Wenn du begrüßest das Gefild, Wo herrscht sein edler Sprosse.

## Ratenefchbach. 1

Es halten vor des Grafen Schloß Biel schwerbeladne Karren; Die Bauern da mit Stier und Roß Fast ungeduldig harren: Sie bringen dem Herren den Zehnten ein Und wünschten, der Ladung bald ledig zu sein.

Denn nach geschehner Liefrung beut,
Gleichsam als Rückvergütung,
Ein Mahl ber Zehntherr, das sie freut,
Zu seines Bortheils Hütung;
Drob loben die Bauern den Grafen sehr Und binden die Garben ihm doppelt so schwer.

Doch eilig ist das Werk gethan, Schon stehen leer die Karren; Der Speicher füllet hoch sich an, Bis zu des Daches Sparren: "Genieß es der Graf bei gesundem Leib Auch dieses Mal wieder mit Kindern und Weib!"

<sup>1</sup> So beißt diefes Dorf im Munde des Boltes, wogu die hier ergablte Sage Beranlaffung gegeben haben foll. Diefe Benennung ift aber blos eine Berteberung des Namens Kattenefchbach, der historisch fich von dem alten Bolte der Chatzen en herleitet. Uebrigens ift Efchbach der einzige zehntfreie Ort im Amte Uflingen.

So hieß ber Bunsch aus ihrem Rund; Drauf traten sie zum Saale Und labten sich aus Herzens Grund Um reichbestellten Mahle: Bohl stampsen in Ungebuld Stier und Roß; Doch sißen die Bauern noch fest auf dem Schloß.

Als nun das Mahl vorüber ist,
Der Tag sich neigt zu Ende;
Da lächelt mit gar arger List
Der Graf und fragt behende:
"So sagt mir doch, was ihr für Braten aßt,
Bill sehn, ob des Mahles ihr nicht schon vergaßt?"

Die Bauern sprechen insgesammt:
"Wir glauben Hasenbraten!"
Da höhnt der Graf: "Will sein verdammt,
Wenn ihr das Ding errathen;
Es war eine Kape, die ihr genoßt,
Für Bauern ist Hasen zu ebele Kost!"

Die Bauern werden roth und blaß Und knirschen mit den Zähnen; Doch treiben sie nicht lange Spaß, Man sieht sie nicht erst gähnen: Sie gehen so herzhaft dem Graf zu Leib, Daß zittern in Todesangst Kinder und Weib.

Da stöhnt er bang: "Berschonet mich!" Als sie ihn so erfassen; "Dann will für alle Zeiten ich Den Zehnten euch erlassen!" — Die Bauern, für solch ein Geschenk nicht blind, Entballen die Fäuste, die berben, geschwind. Säumt ber Deutsche gerne lange, Nimmer beugt er sich bem Zwange; Schlummernd mag er wohl sich streden, Schläft er, wird ein Gott ihn wecken!"

Drufus, ba fie fo gesprochen, Eilends ift er aufgebrochen; Aus ben Schauern beutscher Saine Führt er schnell bas heer zum Rheine.

Bor ben Augen sieht ers flirren, Deutsche Waffen bort er klirren, Sausen hört er bie Geschosse, Stürzt zu Boden mit bem Rosse.

hat den Schenkel arg zerschlagen, Starb den Tod nach breißig Tagen. Also wird Gott Alle fällen, Die nach Deutschlands Ehre stellen. Karl Simrock.

# Elegie auf den Ruinen der Burg Bommersheim.

Trauernd giest aus blauen himmelshöhen Ihre Strahlen Luna nun herab, Räst bemooste Mauern mich besehen, Beigt mir einer stolzen Beste Grab. Schwarze Schatten liegen dort im Schimmer, Epheu hüllt die morschen Reste ein; Seufzend weht die Luft um diese Trümmer, Ilm des Schlosses dunklen Leichenstein.

Geister schweben durch die öden Mauern, Flüstern ihre Grüße mir ins Ohr; Ihres Hauses Schickfal zu betrauern, Steigen sie aus düstrer Gruft empor. Und die Nymphe 1 murmelt Klagetöne, Schwermuth liegt in ihrem holden Blick; Sterne spiegeln sich in ihrer Thräne, Die sie flüsternd weint entstohnem Glück.

Einst bewohnte hier sie Silberfluthen, Die sie um den schönen hügel goß; Ihrer blauen Augen Blide ruhten Schützend auf der edlen helden Schloß. Sorgsam schaufelte auf ihren Wogen Sie des hauses zarte Sprossen hin; Kam zur Fehd ein Feind herangezogen, Wälzte sie die Wellen gegen ihn.

3war in Afche sind sie längst zerfallen, Die fürs Recht bas tapfre Schwert geführt; Aber lange wird bas Lob noch schallen, Das den helben jener Zeit gebührt. Unschuld rubte sanft in ihren Armen, Wie die alte Sage rühmlich spricht, Und hier thronte Mitleid und Erbarmen, heilig ehrten sie der Ritter Pflicht.

Brausend und verheerend zogen Stürme In dem raschen Strom der Zeit vorbei, Und es blieben dieser Beste Thürme Bon dem Drange jeder Woge frei.

Romphen, weibliche Wefen gottlicher Art (Salbgöttinnen), welche nach in Gotterlehre ber Griechen und Romer die Meere, Geen, Fluffe, Quellen, Brag. Thaler, Baume und Wiefen bewohnten, und nach diefen ihren Bobnifgen Rreelben, Limniaden, Botamiben, Rajaben, Dreaben, Rapaen, Argaen, Itpaden, Leimoniaden u. f. f. hießen.

Lange weilte über biefen Fluren Eintracht, und gefegnet war dies Land; Ueberall fah man die goldnen Spuren Bon der Wohlthat und der Milde hand.

Doch es war bes Saufes letter Sproffe, Der mit frechem lebermuth und Sohn Jebe Helbentugend aus dem Schloffe Bannte von der tapfren Ahnen Thron. Und der Unschulb schlug er manche Wunde; Seine Bruft voll Gier nach Raubgewinn, Warf er allen Burgen in der Runde Scinen blutgen Fehbehandschuh hin.

Dieses Unholds Eisenhand, sie streckte Richt blos edle Ritter in den Staub, Wandrer griff sie an und sie besteckte Sich sogar durch Mord und Straßenraub. Einst war er zu Roß mit seinen Leuten, Eingehült die Brust in blanken Stahl, Aus der Burg geritten, denn an Beuten Fehlt es ihm zu eines Festes Mahl.

Da umzieht die Rache diesen Hügel, Banner sieht man in dem Schloshof wehn; Prasselnd schwingt die Flamme ihre Flügel Aus dem Dache zu des himmels höhn. Endlich war den Städtern es gelungen, Was der Uebermacht so oft mislang; In das unbewachte Schloß gedrungen, Schallte weit ihr froher Siegsgesang.

Furchtbar prasselten bie wilben Flammen, In ben Wolfen malte sich bie Gluth; Krachenb stürzt ber Helben Schloß zusammen Und verschüttete ber Nymphe Fluth. Geister schweben durch die öden Mauern, Flüstern ihre Grüße mir ins Ohr; Ihres Hauses Schickal zu betrauern, Steigen sie aus düstrer Gruft empor.

Joseph Rremer.

# Der Brunnen des heiligen Bonifacius bei Rahlbach.

1.

Die Straße von Mainz her in feierndem Zug Gen Fulda die Leiche St. Winfrids man trug. Es folgte die Menge in freudigem Orängen Bon Orte zu Orte mit Jubelgefängen, Die Seele von Dank für den Meister erfüllt, Der Deutschland die himmlische Botschaft enthüllt.

Bu Kahlbach, ba rastete während ber Nacht Der heilige Sarg, von dem Bolfe bewacht. Da schwebten die Englein in Schaaren hernieder Und stimmten mit ein in die freudigen Lieder; Der Mond und die Sterne mit lichterem Strahl Beglänzten das seierlich wachende Thal.

Sobald sich die Schatten der Dämmrung geneigt Und golden im Osten das Frühroth gezeigt, Da hob man empor die geheiligte Leiche, Sie weiter zu bringen, und sieh! durch die Zweige, Borauf sie geruhet, lebendig und hell, Entperlte der Erde ein murmelnder Quell! Und wie einst des Lehrers erhabenes Wort Dem frankelnden Geiste ein schirmender hort, So ward es dem siechenden Körper die Welle Der wunderbar lebenverleihenden Quelle. Bald war durch das weite umliegende Land Die wirkende heilfraft des Wassers bekannt.

Es würgte der Schwindsucht tobbringenden hauch, Belebte des Blinden erlöschendes Aug; Es streckte des Krüppels gefrümmete Glieder, Der Lahme bedurfte der Krüden nicht wieder, Und Jedem, der glaubte die wirfende Macht, hat Leben und Blüthe es plöplich gebracht.

Daneben erhob sich in weniger Zeit Ein Tempel 1, bem Dienste bes herren geweiht; Es wallten die Pilger in jeglichem Jahre An diesem hochfestlichen Tag zum Altare Und brachten, vom Geiste der Andacht umweht, Dem heiligen Meister ein dankend Gebet.

Längst sank schon ber Tempel zertrümmert in Staub; Der schrecklichen Kriegeswucht trauriger Raub; Längst sind schon bie Jubelgefänge verklungen, Kein Waller mehr nahet, vom Danke durchbrungen, Und bringt auf den Knieen am hohen Altar Die Andacht des Herzens dem Ewigen dar;

Doch sprudelt noch heute lebendig und hell hervor aus der Erde der murmelnde Quell,

Die uralte Rirche ju St. Erugen (Greugen) ober jum bl. Rreug, bie weiland gemeinschaftliche Bfarrtirche für Beistirchen und Rahlbach, fland nebft bem Riofter Erugen auf einer fanften Anbbbe neben bem Bonifaciusbrummen und wurde im breiftgigfbrigen Rriege zerftbrt. Das bier gelegene Pfarrgut führt noch ben Namen Ereußergut.

Benngleich nicht Gefundheit und Blüthe mehr gebend, Gebrechen und Krankheiten wunderbar hebend. Zu wissen der Landmann dem Wanderer thut, Daß hier einst die Leiche St. Winfrids geruht.

Doch fraget ihr ihn nach ber heilenden Kraft, Die Leben und Blüthe so Vielen geschafft; Dann werdet das wichtige Wort ihr vernehmen: Die Duelle vermochte die Zeit nicht zu lähmen; Doch längst ist der Glaube, der fromme, enteilt, Der einstens auf diesen Gefilden geweilt!

2.

Bei Rahlbach bem Fuße bes Taunus Ein fühliger Bronnen entquillt, Der riefelt mit flüsterndem Murmeln Durch duftender Saaten Gesild. Sein Murmeln tönt hehr und so traulich, Wie Sage entschwundener Zeit, Wie heilige Kunde der Vorwelt, Dem Ruhme des himmels geweiht.

Und es kommen die Böglein des Feldes, Ju lauschen dem flüsternden Sang; Sie lauschen — und einen mit Andacht Dem Murmeln harmonischen Klang. Und ein Tönen, gleich gottwollen Symnen, Schwellt wonnig des Wanderers Brust; Ein Tönen, gleich heiligen Pfaltern, Erfüllt ihn mit himmlischer Lust.

D Bronnen, o lieblicher Bronnen! Bohl flüsterst du heilige Mähr, Bohl murmelst du gottvolle Beise Zu Sanct Bonifacius Ehr! Denn dich rief einst Gott zu dem Lichte, Zu künden in perlender Fluth, Daß hier einst des deutschen Apostels Geheiligte Leiche geruht!

Bu fünden den Tagen der Ferne, Daß hier — an der Mallstätt des Mains — Biel Bolks von dem User der Fulda Und dem Rebengestade des Rheins Sich einte zur Feier der Trauer Für ihn, der des Kreuzes Panier Doch schwang durch die Gauen Germaniens, Nicht achtend der Mordlust Begier.

D Quelle, du Denkmal des Tages, An dem einst der trauernde Zug Bon Mainz zu dem Grade gen Fulda Den Leichnam des Marthrers trug, O sprudle noch lange und fünde Mit flüsterndem Sange so hehr Die Sage von deiner Entstehung Zu Sanct Bonifacius Ehr!

C. Calaminus.

<sup>&#</sup>x27;Das Wort Maliftatte fommt vom latein, mallus aus dem altdeutschen Mal, welches einen Kreis: oder Landtag, ein Landgericht (Ding) bedeutet. Maliftatte (Gaumal, Dingsatte, Dingsof, Dingstubl) beißt fofort die Gerichtsflätte, wo diese Landtage gehalten wurden, und Maliberg, wenn sie auf einem Berglag. — In diesen seiest Boltsversammlungen, die jährlich dreimel in einem ben Göttern geheiligten Haine flattsanden, wurde Gericht gehalten, Recht gesprochen, Berbrechen gestraft und der Landfriede gewahret. Diet neben des Ereuhertirche hatte das Landgericht Eruhen oder Stuben sein Fegungsflätte.

# Der Franken Furt.

(6. Jahrhunbert.)

1.

#### Brunehilbens 1 Mainfahrt.

Rein Wolkenzug umschließet des himmels heitren Dom, Und klar und ruhig sließet dahin des Maines Strom; Doch jubelt am Gestade das Bolk in dichten Reihn, Der königlichen Gnade die Huldigung zu weihn. Biel reiche Schisse gehen den schönen Fluß zu Thal, Und bunte Flaggen wehen im Morgensonnenstrahl; Stolz blähen sich die Segel, die Ruder schallen laut, Und hoch vom Massenkegel das Königswappen schaut. Doch stolzer, als die Schisse mit ihrer reichen Pracht, Die selbst die dunklen Risse der Felsen strahlend macht, Glänzt da auf goldnem Throne mit hohem Herrscherssun, Im Haar die Demantkrone, der Franken Königin—Die stolze Brunehilde, der jede Schönheit wich, Die einem Engelbilde an Huld und Reizen glich! Die ihre weiten Lande jest im Triumph durchzog, Bo ihr von Strand zu Strande erscholl der Bölker Hoch!

#### 2.

### Brunehilbens Lanbfahrt.

**Bo** in dem Wolfensite das haupt des Feldbergs graut, Und hoch des Altkings Spige ins Thal hernieder schaut; Da liegen still die Schiffe in einer sichren Bucht, Die sich durch Felsenriffe des Maines Fluth gesucht.

Brunehilde (die braune Solbe), Gemablin Siegberts I., Konigs pon Mustrafien, wird von ben bamaligen Schriftftellern als eine febr icone und seigbolle, aber auch als eine bodit bobartige, berrichfichtige und graufame Brau schildert. 3hr Neffe Glothat II. beidnibligte fie, jehn Konigsmorde begangen w baben, und ibr litthell war iconablicer Lob. Demaufolge wurde fie drei Tage stolten, dann mit ben Saaren, einer Sand und einem Auf an den Schweif eines widen Roffes gebunden und bei Worms ju Tode gescheift.

Rein Ruberschlagen schallet zurück vom Ufer mehr, Der Jubel ist verhallet, der hier getont so hehr; Doch weithinein im Lande wird er nun doppelt laut, Wo von dem Felsenrande die Beste Chlodwigs i schaut. Denn im Triumphe führte dorthin die Herrscherin, Die solche Liebe rührte, des Bolfes treuer Sinn, Das heimwarts dann die Pfade mit trunknem Herzen zog, Da Brunehildens Gnade und Huld nichts überwog.

3.

#### Brunehilbens Canbichau.

Biel schöne Hütten schmuden, aus reichem Stoff gebaut. Des Altfings hoben Ruden, eb noch ber Morgen graut. Dief unten feffelt fraftig ber Schlummer noch bie Belt; Boch oben regt geschäftig es fich in jedem Belt. Da harret Brunehilde, bis durch bas Dammerlicht In majestäticher Milde ber Strabl ber Sonne bricht. Sie will in seinem Glanze, entflohn bem nächtgen Graun, Das große, ichone Bange, ihr Reich, bier überichaun. Und fieh! in holder Schöne lag ba bas Wunderland, Dag bes Entzudens Tone ber trunfne Beift faum fand! Das Auge kann nicht weilen; es muß von Ort zu Ort Bald auf, bald nieder eilen, bewundernd hier und bort. Die Fluffe und die Bache, die Dorfer ohne Bahl, \* Die schöne weite Fläche und Wald und Berg und Thal! Und Stadt und Burg und Weiler, bes blauen himmels Raum, Beftütet, wie durch Pfeiler, auf der Gebirge Saum!

<sup>1</sup> Die Burg Ronigftein.

#### 4

### Frantfurte Grundung. 1

"Rein Reich ber weiten Erbe ift biesem Eben aleich: Da fühlt am fleinen Berde sich selbst ber Arme reich! Bon Wonne voll ift heute auch meines Bufens Bucht; Rur Gins, was mich erfreute, hab ich umsonst gesucht! Bobl ragen rings am Maine ber folgen Dorfer viel Bis bort am grunen Rheine, wo er erreicht fein Biel; Doch blubt an feinem Strande, bier auf bem ichonen Plan, Ein Schmud bem gangem Lande, noch feine Stadt beran! Bo, wie ein Friedensbote, ein hochgewölbter Dom, Beglangt vom Morgenrothe, fich spiegelt in bem Strom; Bo ftolze Zinnen ragen, voll Reichthum und voll Pracht, Und frobe Bergen ichlagen, vom Glude bold umlacht! Boblan, die will ich grunden! Der Franken frobe Kahrt Rag sie der Nachwelt fünden, wenn sie das Schickfal mabrt!"— So fprach, von Luft bemeistert, mit wonnetrunknem Sinn, Kur ibren Plan begeistert, Die holde Konigin. Da, wo bie Schiffe lagen, ben grunen Strand entlang, Und wo feit vielen Tagen fein Jubelton mehr flang; Ericalt er beute frober bei festlichem Belag; Denn ibn erwedt ein bober, ein benfenswerther Tag. Es legte ba am Strande, por ihrer Eblen Schaar, Im foftlichften Gewande, die Krone in dem Saar, Den Grundstein Brunehilde gur Stadt, die, weltbefannt Durch boben Sinn und Milde, bald rubmvoll ward genannt.

<sup>1</sup> Rach Dithmar von Merseburg geschab die Gründung Frankfurts in solgender Weise: Alls Karl ber Große mit den Sachsen kriegte, wurde er einstmals überwunden und sab fich auf der Flucht gendbigie, über den Main zu sesen. Dhne zu wissen, wo eine Furth (seichte Stelle) fein nichter kam durch strift und ging, den Weg zeigend, voran. Karl solge den mit seinen Mannen, und als sie das jenseitige Uker glücktich ereibt datten, nannen sie die Etatte Furt der Franken und legten den Grund zu der Stadt.

# Der römische Raifer Habrian. 1

(121.)

Jubel herrscht im Winterlager Drunten an ber Nibba Strand; Bachus herrscht, ber Sorgenjager, Mars zog aus das Kriegsgewand.

Unter ben Cohorten weilet Der verehrte Kaiser heut, Der mit seinen Kriegern theiset, Was sie brücket, was erfreut.

Durch bas weite Reich gezogen Bar er im Triumphe schon, Und die Herzen, wohlgewogen, Trug er alleroris davon.

Balb zu Fuß und bald zu Pferde Kam er, unbedeckt das Haupt, Beilte gern am fleinen Gerde In der hatte, grunumlaubt.

In das offne Antlit schauen Sollte frei ihm Jedermann, Weil die Liebe Throne bauen Und nur Furcht sie stürzen kann.

Klagen half an Ort und Stelle Sein gerechtes Urtheil ab, Und die Steuern und die Jölle Septe seine Huld herab.

Dem menschenliebenden Sabrian (117 — 138), welcher 121 nach dem rb. mischen Standlager an der Nibba, Colonia Castronsis (Aiberna), tam, soll Sebbernbeim (Sabriansheim) feine Entstehung und feinen Namen verbanten. Die Trimmer bes von ihm wahrscheinlich angelegten neu en Dorfes (Vicus novus) wurden vor etlichen Jahren durch Nachgrabungen entdeckt.

Beften baute er am Damme, Der begränzte Romas Macht, Wo am heißesten bie Flamme Glomm in beutscher Wälber Nacht.

Auch das Dörfchen an dem Flusse Dort verdankt ihm sein Entstehn, Wo im Schweiße, wie Genusse, Ihn die Bäter oft gesehn.

Und so geht er nach ber Sage Jept als Schatten noch einher; Doch man glaubet heutzutage Richt an Geistermahnung mehr.

## Fredegunde.

Dort, wo an der Nidda grünem Strande heddernheim anmuthig sich erhebt, Bo im Nebelstor am Uferrande Säuselnd uns der Borwelt Geist umschwebt, Stand — noch zeigt dem Wandrer man die Lage Und verfündet ihm die alte Sage — Einst ein Schloß 1, voll herrlickeit und Pracht, Würdig seiner herrscher Auhm und Macht.

Bon bieser uralten, an einem Abhange gegen bie Nibba gelegenen Burg un heeterenbeim (hebbernheim) haben wir nur burch die hier ergablte Botte- eige Aunde. Auf ihren Trümmern ober ihrer State vielmehr wurde die state bies getere, icht gleichfalls ganglich verschwundene Burg Phil ippbe et erhaut, wo über bem Ibore bed lepten Reste ihrer Gebaude noch 1746 folgende Inschrift lesbar gewesen ist:

"Als man jablt 1480 Jahr,
Ich von neuem angefangen mar
Bu bawen, ba ich war ein Ackerfelb
Bon Philipps Molfen von Braunheim umb fein Geld,
Den man funft nennt Klettenberg.
Darumb jehund um biefeb Wert
Ctebt in Gottes Segen und hand,
Bu Philippbeck werd ich genannt."

Doch es schwand, wie all ber eitle Schimmer Jrbicher Größe, — ber Vernichtung Raub; Selbst die letten Spuren morscher Trümmer Deckt die Flur mit Schollen jest und Staub. Golden Saaten wogen an der Stelle, Und es flüstert drein des Flusses Welle: Hind es flüstert drein des Flusses Welle: Hingeschwunden sind sie, wie ein Traum, Die sich hier gefreut in Licht und Naum!

Liutfrid, bes Hauses lettem Sprossen, Mächtig, wie noch keiner war, und reich, Und des heilgen Winfrids Zeitgenossen, Blüht ein Töchterlein, der Rose gleich, Die im Morgenstrahle sich entfaltet Und am Mittag lieblicher gestaltet; Und noch heute lebt ihr Rame dort In des Bolkes frommem Munde fort.

Ihrer Zähren heißer Duell bethaute Früh der guten Mutter stilles Grab, Und hinaus ins wilde Leben schaute Sie, wie eine Pilgrin ohne Stab; Denn dem Bater, nur das Schwert gewöhnet, Dem er schon von Kindheit an gefröhnet, Schlug nach Jagd und Fehde mehr die Brust, Als beim Anblick häuslich stiller Lust.

Ruhig und sich selber überlassen, Lebt sie so ber Kindheit goldne Zeit, Läßt das Wort der Mutter Wurzel fassen, Das sie ihr ins zarte Herz gestreut: Denn an Christus hing mit Herz und Munde Jene fromme Gräsin Adelgunde; Bis des Lebens Fackel ausgebrannt, Dat sie ihn als herrn und Gott bekannt.

Fredegunde folgte in der Tugend Ereulich ihrer guten Mutter Pfad, Rüpte fromm die Tage ihrer Jugend, Spendete, wo sie der Mangel bat. Tief gerühret bei des Ungluds Flehen, Konnte sie nicht länger weinen sehen, Dalf Bedrängten bald mit flugem Rath, Schaffte Lindrung bald auch in der That.

Wie das Beilchen, das im Stillen blühet Und mit Wohlgeruch erfüllt die Luft, Späheraugen endlich auf sich ziehet Durch des Kelches süßen Balfamduft; So erschallet weit von Mund zu Munde Auch der hohe Ruhm der Fredegunde, Lock die Ritter, nah und ferne, an, Die, um ihre Huld zu werben, nahn.

Beiter fliehn nun auf ber Burg die Tage, Alles schwelget jest in selger Lust; Mit Turnieren wechseln Festgelage, Und voll hoffnung woget manche Brust. Doch die Stunden sieht man schnell entrinnen, Keiner kann das holde Kind gewinnen; Denn sie hat dem himmel sich getraut Und ist ihres heilands reine Braut.

Immer stiller wirds im Schlosse wieber, Täglich mindert sich der Freier Schaar, Und die Ruhe senkte sich hernieder, Die der Guten so erwünschet war. — Aber dieser goldne Frieden währte Lange nicht, des Taunus König kehrte Defter wieder in das Schloß zuruck Und versuchte des Bewerbens Glück.

Doch des Fräuleins Sinne zu erweichen, War unmöglich; nicht in Ehr und Macht, Richt in Kronen und in Königreichen Suchte sie des Lebens Glück und Pracht. Aber um des Vaters Jorn zu stillen, Der unbeugsam war in seinem Willen Und dem Fürsten ihre Hand versprach, Gab sie endlich dem Verlangen rach.

"Nicht gebührts," sprach sie mit sanften Borten Bu dem frohen König Ehrenvest, "Daß die Braut des Vaterhauses Pforten Ohne Probe deiner Lieb verläßt. Drum, bist wirklich du mir so gewogen, Und sind jene Schwüre nicht erlogen, Die so feierlich du mir gethan; höre das verlangte Probstüd an!

Morgen, wann das Frühroth jenem Berge Freundlich seinen ersten Schimmer zeigt, Unter frohem Schlag die muntre Lerche Trillernd in die frischen Lüste steigt; Eile dich, es wird dir wohl gelingen, Mir den frohen Morgengruß zu bringen: Pflastre dir, leicht ist es ja gethan, Bon des Taunus Höhen eine Bahn!

Bährend, von dem Sechsgespann gezogen, Rasch der Wagen rollt in schnellem Lauf, Pflastre sie; doch drüber hingestogen, Sei gebrochen sie schon wieder auf! Wenn ich dieses Werf von dir gesehen, Werd ich mit dir zum Altare gehen, Werde dir mein ganzes Leben weihn Und dir stets die beste Gattin sein!" —

Unausführbar dunkte dies Berlangen, Doch der König kehrte froh zurück; Ihm schiens vor dem Wagstud nicht zu bangen, Das verrieth sein wonnetrunkner Blick. Aber zagend harret Fredegunde Jest der so verhängnisvollen Stunde; Unter Thränen wird die ganze Nacht Und Gebeten von ihr zugebracht.

Unterbeffen schwelgt ber frohe König Bei bem vollen Becher sorgenfrei, Und es fränkt ihn jene Probe wenig, Die für ihn ja nur ift Tändelei; Denn er stand — so sagt des Volkes Kunde — Mit dem Teufel in geheimem Bunde, Dem, wenn er im Dienste treu ihm blieb, Seine Seele er mit Blut verschrieb.

Biele Schäße mußte Satan heben; Es bedurfte nur des Königs Mink, Schaffte, was verherrlichet das Leben, Ohne Widerrede er und flink. Auch die schwere Probe zu vollenden, Müßte er der hölle Kraft auswenden, Sagte mit Behaglichkeit und Ruh Er dem frohen König eidlich zu.

Raum erglänzt bes Frühroths erster Schimmer Auf den östlich fernen Bergeshöhn, Strahlet in des Fräuleins stilles Zimmer, Spiegelt sich in dessen Wänden schön, Als sie sich ans hohe Fenster wendet Und den Blick zur blauen Ferne sendet, Das mislungne Wagestück zu sehn, Oder muthig in den Lod zu gehn.

Doch Entseten fast, wie Sturmeswehen, Fredegunde, als in vollem Trab Sie den Wagen von des Taunus höhen Rollen sah zur Ebene herab, Und das Pflaster 1 voraus sich erheben Und, wie Staub in Wolfen, dann entschweben; Dunkle Nacht umwölfte ihren Sinu, Todtenbleich sank sie zur Erde hin.

Raum noch fehrte ihr Bewustsein wieber, Fuhr der Wagen schon am Schlosse an; Neuer Schreck durchbebet ihre Glieber, Als des Unholds schnelle Tritte nahn. Muthig steigt sie auf des Fensters Bogen, Stürzt sich in der Ridda dunkse Wogen, Frieden in dem fühlen Fluthengrab Suchend, den die Erde ihr nicht gab.

# Chrenveste Geifterfahrt.

Wild rennet und schnauset das Sechsgespaun, Und bonnernd rollet der Wagen, Den König, gefesselt vom strafenden Bann, Nach heddernheims Fluren zu tragen. Geschäftig regt sich der hölle Kraft, Boran ihm die Straße errichtend, Und hinter ihm her, was sie eben geschafft, In Ru auch wieder vernichtend.

Die f. g. fteinerne Straße, welche fich vom Taunusgebirge, Stier: ftabt, Weistirchen und Niederurfet entlang, nach hebbernheim zieher, ift ein bleibendes Denemal für dieje Sage.

Bie wann vom Gebirge mit wilder Macht Der rauschenbe Waldsfrom brauset, Und weithin durch die schaurige Nacht Des Donners Rollen sauset; So füllt das Getöse des Geisterzugs Mit Schrecken die Haine und Auen, Und Hirt und Heerde eilenden Flugs Entweichen mit ängstlichem Grauen.

Dort, wo die Woge der Nidda rauscht, halt stille der rollende Wagen; Mit düsterem Blide der König lauscht, Ob murmelnd die Wellen nichts sagen. Doch keine spricht das erlösende Wort; Sie eilen ungerührt nieder, Und traurig kehret vom schmerzlichen Ort Zum Altking der Büßende wieder.

hier schwindet der gequälete Geist Und birgt sich ins öde Geklüfte; Wild heulend die höllische Schaar ihn umkreist Und drauf entschwebt durch die Lüfte. Und ruhig schläft der Verdammte dann, Vis wieder ein Jahr zerrinnet; Doch da mit dem wilden Sechsgespann Von Neuem die Fahrt er beginnet.

Erft wann von der steinernen Teufelsbahn Entschwunden die letzten der Reste, Und durch der Zerstörung nagenden Zahn Bernichtet die Trümmer der Beste; Dann senket sich Ruhe aus heiterer Luft hernieder auf Ehrenveste Staube, Und Friede umwehet die stille Gruft, Umwallet von schattigem Laube.

#### Die Krebemühle.

Bei Beiskirchen, wo durch Erlen Ursels Silberbach sich windet, Und mit ihren bunten Perlen Die Forelle Schatten findet, Krebse aber sich im Kühle Nähren in gar großer Zahl, Blicket freundlich die Krebsmühle Auf das schöne Wiesenthal.

Rommt ein Wandrer hergezogen, Sest sich vor des Hauses Pforte, Liest er auf des Eingangs Bogen Bald des Bauherrn fromme Worte: "Der Oreisaltigkeit zur Ehre Ward errichtet dies Gebäu, Daß sein Glück sich immer mehre, Nimmer ihm ein Unfall dräu!"

Und der Müller fündet sinnig Ihm die wunderbare Kunde, Wie sie jest dir schlicht und innig Fließet aus des Sängers Munde. O vernimm sie als ein Zeichen, Wo der himmel selber sprach, Und, vernünftig auszugleichen, Menschenweisheit nicht vermag!

Als vollendet stand die Mühle, Und des Meisters Spruch geendet, Hat der Hausherr sich vom Pfühle Zu dem Kreise ernst gewendet: "Der Dreifaltigkeit zu Ehren Ließ ich dieses Haus erbaun; Wöge stets sein Gluck sich mehren, Nimmer ihm ein Unfall graun!

Darum will ich hier geloben, Daß an keinem ihrer Feste Sich ein Rad mir soll erproben, Gälts auch der Verdienste beste! Heilig sei, was ich verspreche, Wie die Sonnentage, frohn; Und wenn je mein Wort ich breche, Bring es mir nicht guten Lohn!"

Und bes himmels reicher Segen Blühte balb in seinen Räumen, Stets sah man das Rad sich regen Ohne Rast und ohne Säumen; Doch an sedem Sonnentage, Der Dreifaltigkeit geweiht, Ruhte von der langen Plage Rühl und Rüller alle Zeit.

Wann vom Dorf zur Sabbathseier Kaum die Glode niedersummte, Wegte herr und Knecht sich freier, Ilnd der Räderschlag verstummte. Und sobald ein Bursch genommen Arbeit hier, so hat er auch Kunde unverweilt bekommen Bon dem heilgen, alten Brauch.

Doch ein wagender Gefelle, Der in Dienste da getreten, Dachte frech: "Nicht heut schon stelle Ich das Mahlen ein; zu beten

# Der römische Kaiser Habrian. 1

(121.)

Jubel herrscht im Winterlager Drunten an ber Nibba Strand; Bachus herrscht, der Sorgenjager, Mars zog aus das Kriegsgewand.

Unter ben Cohorten weilet Der verehrte Kaiser heut, Der mit seinen Kriegern theilet, Was sie brücket, was erfreut.

Durch bas weite Reich gezogen Bar er im Triumphe schon, Und die Herzen, wohlgewogen, Trug er allerorts davon.

Bald zu Fuß und bald zu Pferde Kam er, unbedeckt das Haupt, Beilte gern am kleinen Herde In der Hütte, grünumlaubt.

In das offne Antlip schauen Sollte frei ihm Jedermann, Weil die Liebe Chrone bauen Und nur Furcht sie stürzen kann.

Klagen half an Ort und Stelle Sein gerechtes Urtheil ab, Und die Steuern und die Jölle Setzte seine Huld herab.

Dem menichenliebenden Sabrian (117 — 138), welcher 121 nach dem rb. milichen Standlager an der Nibba, Colonia Castronsis (Riberna), tam, foll Sebbernbeim (Sabriansheim) feine Entstehung und feinen Namen verbanten. Die Trimmer bes von ihm wahricheinlich angelegten neu en Dorfes (Vicus novus) wurden vor etlichen Jahren durch Nachgrabungen entbedt.

Besten baute er am Damme, Der begränzte Romas Macht, Wo am heißesten die Flamme Glomn in deutscher Wälder Nacht.

Auch das Dörfchen an dem Flusse Dort verdankt ihm sein Entstehn, Wo im Schweiße, wie Genusse, Ihn die Bäter oft gesehn.

Und fo geht er nach der Sage Jest als Schatten noch einher; Doch man glaubet heutzutage Richt an Geistermahnung mehr.

#### Fredegunde.

Dort, wo an der Nidda grünem Strande heddernheim anmuthig sich erhebt, Wo im Nebelstor am Uferrande Säuselnd uns der Borwelt Geist umschwebt, Stand — noch zeigt dem Wandrer man die Lage Und verfündet ihm die alte Sage — Einst ein Schloß 1, voll herrlichkeit und Pracht, Würdig seiner herrscher Ruhm und Macht.

Bon biefer uralten, an einem Abhange gegen bie Nibba gelegenen Burg u Beeteren beim (hebbernheim) haben wir nur durch die hier ergablte Bolte. Gege Aunde. Auf ihren Trummern oder ihrer Statte vielmehr wurde die ihoftere, icht gleichfalls ganglich verichwundene Burg Bbit i pobe et erbaut, wo über bem Thore bes legten Reftes ihrer Gebaude noch 1746 folgende Inschrift lesbar geweien ift:

"Als man gabit 1480 Jahr,
Ich von neuem angefangen mar
Bu bawen, do ich war ein Acterfelb
Bon Philipps Wolfen von Braunheim umb fein Gelb,
Den man funft nennt Klettenberg.
Darumb jehund um biefeb Wert
Giebt in Gottes Gegen und hand,
Bu Philippbeck werd ich genannt."

Doch es schwand, wie all ber eitle Schimmer Irbicher Größe, — ber Bernichtung Raub; Selbst die letzen Spuren morscher Trümmer Deckt die Flur mit Schollen jest und Staub. Golden Saaten wogen an der Stelle, Und es flüstert drein des Flusses Welle: Hingeschwunden sind sie, wie ein Traum, Die sich hier gefreut in Licht und Raum!

Liutfrib, bes hauses lettem Sprossen, Mächtig, wie noch keiner war, und reich, Und bes heilgen Binfrids Zeitgenossen, Blüht ein Töchterlein, der Rose gleich, Die im Morgenstrahle sich entfaltet Und am Mittag lieblicher gestaltet; Und noch heute lebt ihr Name dort In des Boltes frommem Munde fort.

Ihrer Zähren heißer Quell bethaute Früh der guten Mutter stilles Grab, Und hinaus ins wilde Leben schaute Sie, wie eine Pilgrin ohne Stab; Denn dem Vater, nur das Schwert gewöhnet, Dem er schon von Kindheit an gefröhnet, Schlug nach Jago und Fehde mehr die Brust, Als beim Anblick häuslich stiller Lust.

Ruhig und sich selber überlassen, Lebt sie so ber Kindheit goldne Zeit, Läßt das Wort der Mutter Wurzel fassen, Das sie ihr ins zarte Berz gestreut: Denn an Christus hing mit Herz und Munde Jene fromme Gräfin Abelgunde; Bis des Lebens Fackel ausgebrannt, Dat sie ihn als herrn und Gott bekannt.

Fredegunde folgte in der Tugend Ereulich ihrer guten Mutter Pfad, Rüpte fromm die Tage ihrer Jugend, Spendete, wo sie der Mangel bat. Tief gerühret bei des Ungluds Flehen, Konnte sie nicht länger weinen sehen, Dalf Bedrängten bald mit flugem Rath, Schaffte Lindrung bald auch in der That.

Wie das Beilchen, das im Stillen blühet Und mit Wohlgeruch erfüllt die Luft, Späheraugen endlich auf sich ziehet Durch des Kelches süßen Balsamduft; So erschallet weit von Mund zu Munde Auch der hohe Ruhm der Fredegunde, Lockt die Ritter, nah und ferne, an, Die, um ihre huld zu werben, nahn.

Heiter fliehn nun auf ber Burg bie Tage, Alles schwelget jest in selger Luft; Mit Turnieren wechseln Festgelage, Und voll Hosfnung woget manche Brust. Doch die Stunden sieht man schnell entrinnen, Keiner kann das holde Kind gewinnen; Denn sie hat dem Himmel sich getraut Und ist ihres Heilands reine Braut.

Immer stiller wirds im Schlosse wieder, Täglich mindert sich der Freier Schaar, Und die Ruhe senste sich hernieder, Die der Guten so erwünschet war. — Aber dieser goldne Frieden mährte Lange nicht, des Taunus König fehrte Dester wieder in das Schloß zurück Und versuchte des Bewerbens Glück.

Doch des Fräuleins Sinne zu erweichen, War unmöglich; nicht in Ehr und Macht, Richt in Kronen und in Königreichen Suchte sie des Lebens Glück und Pracht. Aber um des Vaters Jorn zu stillen, Der unbeugsam war in seinem Willen Und dem Fürsten ihre Hand versprach, Gab sie endlich dem Verlangen pach.

"Nicht gebührts," sprach sie mit sanften Borten Bu bem frohen König Ehrenvest, "Daß die Braut des Vaterhauses Pforten Ohne Probe deiner Lieb verläßt. Drum, bist wirklich du mir so gewogen, Und sind jene Schwüre nicht erlogen, Die so feierlich du mir gethan; Hore das verlangte Probstud an!

Morgen, wann das Frühroth jenem Berge Freundlich seinen ersten Schimmer zeigt, Unter frohem Schlag die muntre Lerche Trillernd in die frischen Lüfte steigt; Eile dich, es wird dir wohl gelingen, Mir den frohen Morgengruß zu bringen: Pflastre dir, leicht ist es ja gethan, Bon des Taunus Höhen eine Bahn!

Während, von dem Sechsgespann gezogen, Rasch der Wagen rollt in schnellem Lauf, Pflastre sie; doch drüber hingeslogen, Sei gebrochen sie schon wieder auf! Wenn ich dieses Werk von dir gesehen, Werd ich mit dir zum Altare gehen, Werde dir mein ganzes Leben weihn Und dir stets die beste Gattin sein!"—

Unausführbar bunkte dies Berlangen, Doch der König kehrte froh zurud; Ihm schiens vor dem Wagstud nicht zu bangen, Das verrieth sein wonnetrunkner Blid. Aber zagend harret Fredegunde Sept der so verhängnisvollen Stunde; Unter Thränen wird die ganze Nacht Und Gebeten von ihr zugebracht.

Unterbessen schwelgt ber frohe König Bei dem vollen Becher sorgenfrei, Und es frankt ihn jene Probe wenig, Die für ihn ja nur ist Tändelei; Denn er stand — so sagt des Bolkes Kunde — Mit dem Teusel in geheimem Bunde, Dem, wenn er im Dienste treu ihm blieb, Seine Seele er mit Blut verschrieb.

Biele Schäße mußte Satan heben; Es bedurfte nur des Königs Wink, Schaffte, was verherrlichet das Leben, Ohne Widerrede er und flink. Auch die schwere Probe zu vollenden, Müßte er der Hölle Kraft auswenden, Sagte mit Behaglichkeit und Ruh Er dem frohen König eidlich zu.

Raum erglänzt bes Frühroths erster Schimmer Auf den östlich fernen Bergeshöhn, Strahlet in des Fräuleins stilles Zimmer, Spiegelt sich in dessen Wänden schön, Als sie sich ans hohe Fenster wendet Und den Blick zur blauen Ferne sendet, Das misslungne Wagestück zu sehn, Oder muthig in den Tod zu gehn.

Wann fie nicht wird für gant erfannt, Wolt zahlen, was sen angewandt. Gleich fruh, als nur ber Tag anblickt, Burd ein Befelch nach Urfel gichiat, Dan die Glod nicht werd weggeführt, Man hätte fie bann wohl probirt. Da schraubte man die Glock berauff Und bendt fie auf dem Rirchhof auff, Schlug mit ber Schlag baran fein ftard, Man bort fie flingen auff bem Mard; Sie hat ihrn Klang noch wie zuvor. Bas lauffen fonnt, bas lief bervor, Für Freuden wennte jedermann Und bandte Gott mit Lobgesang. herrn Edart und herrn Widerholt Befennen that bas gange Bold, Daß sie ber Stadt Die Glod erhaltn. Ihn banden muftens Jung und Altn. Dafür bie Glod geläut folt werdn, Wann man bestatten wird zur Erdn Eins ihrer angebohrnen Freundt; Umfonft sen aber bieß gemennt: Beichehen fout ihn bieß zu Ehrn, Beil fie ber Glod Erhalter marn.

# Die Schlacht bei Obernrsel.

(30. Juni 1674.)

Man preist der Städte manche ob ihrer Tapferkeit, Die ruhmvoll sie bewähret in heisem Kampf und Streit; Doch was das Städtchen Ursel vor graner Zeit gethan, Gebenket auch mit Wärme nur Einer noch daran? Man zählte sechzehnhundert und fünfundvierzig Jahr. Da berricht im beutschen Reiche wohl große Noth und Fahr; Es bauste ber Frangofe am Rheine furchtbar ichlimm, Richts mochte widersteben des Welschen bittrem Grimm. Auch auf des Caunus Fluren trieb er fein grauses Spiel Und brachte des Verderbens bem ichonen gande viel; Doch traf bas Städtchen Urfel ber allerhärtste Schlag, Das am Frohnleichnamsfeste in Schutt und Afche lag. Bobl batte fich vertheidigt die Stadt mit Beldenmuth. Doch mußte fie erliegen bes Elementes Buth: Es idmana des Brandes Kadel bas zugellofe Beer, Rordbrennern gleich, entzundend ein wildes Flammenmecr. Drum will sie nicht vergessen ben ungläckvollen Brand. Bergeffen nicht ber Gräuel, verübt von Feindeshand, Und schwöret auf ber Afche von haus und hof und But, Bu opfern bittrer Rache ben letten Tropfen Blut. — Ran gablte sechzehnhundert und vierundsiebzig Jahr, Da brobte neu ber Frangmann bem Städtchen mit Gefahr. Es war ein ftarter Saufe, ber auf fein Weichbild traf: Rein biedres Bolf, o halte recht wacker dich und brav! Dreimal begann ber Angriff; es ftritt mit Muth und Glud Und trieb von seinen Mauern blutig den Keind zurud: Der ließ bann manchen Monat verschont es von Bedrang Und schien der Schmach vergessen, der hier erlittnen, lang. Doch webe, Urfel, nun bir! - Er tommt in ftarfrer Babl, Es trifft ob beines Muthes bich seiner Rache Babi!

Ursellum petiit Gallus, laceratus ahivit.
Ursulus ista facit: quid facient Aquilae?
Praecipites Galli furias hostisque procacis
Quis posset cursum sistere, nemo fuit!
Rhenanne qued non Urbes potuère, nec arces,
Unicus ad Moenum Viculus hoc potuit!
Vix en posterites credet, nisi dixeris, illio
Foemineos homines, hie habitasse Viros.

<sup>1</sup> Als Fupadol 1645 vom Rheine mit 4000 Mann herüber fiel, um fich mit dem General, bem Vicomto de Turonne, ju vereinigen, traf der Marsch auf Obervurselt und die ganze Eradt zusammt der schonen Kirche wurde ein Raub der Flanzen. Schon 1622 im Line de urger Krieg ging Ursel einmal im Feuer auf.

Die Nova Facies gibt folgende Distidien auf diese Riederlage der Franzosen:

Doch nimmer zagt bas Städtchen, ob seine Schaar auch klein, Und bringt, ein fühner Löwe, auf seine Gegner ein. Wie schlug es auf den Kamm da den stolzen, welschen Hahn, Wie heilt es ihn so fräftig von seinem Siegeswahn! Bernichtet mußt er sliehen; das war des Frevels Lohn, Den am Frohnleichnamsseste getrieben er mit Hohn. Bernichtet mußt er sliehen und löschen mit dem Blut Die Asche, drein noch glimmte der Bürger Hab und Gut!—So rächte Oberursel den mörderischen Brand: O nimm es dir zu Herzen, mein theures Baterland! Denn fragst du, wie das Städtchen die fühne That vollbracht; So wisse, sein Feine Eintracht war seine ganze Macht! Rein Feind ist dir gewachsen, der dir Berderben bringt, Wenn deine starfen Lenden der Einheit Band umschlingt!

# Die Mission zu Oberursel. 1

· (1720).

Soll ich Begeiftrung nennen, ober Mahn Das Bild, das jest an mir vorübergleitet? — Das Herz, es wandelt scine eigne Bahn, Gleichwie der Geist auf seiner eignen schreitet!

Der Brüder, die nach Jesus man benennt, Sieht Ursel Drei zur Buße heute mahnen, Und eine Menge Gläubiger entbrennt, Durch sie den Pfad des Himmels sich zu bahnen.

Bon diefer bffentlichen Bugubung, wie man fie noch in der neuesten Bett an manchen Orten halten fab, fingt die Nova Facios unter Anderm:

Biel Ponitenten giengen mit, Theils Creuger ichleifften Schritt für Schritt, Theils trugen Stein: theils ihren Leich

Theil's trugen Stein: theils ihren Leib Mit Beitichen ichlugen: jebes Weib In weiß modestem Rleid erfchien,

Die Kinder giengen für ihn hin, All hatten Greuglein in der Sand, Auch Kerylein jedes, bas da brand: Theils Greuglein bieng vom half berab, Biel sehens-würdig es da gab. Die Frauen ziert ein weißes Bußgewand, Die Männer sieht man in dem schwarzen prangen; Die Kinder tragen Kerzen in der Hand Und Kreuzlein, die an ihrem Halse hangen.

So zieht hinaus, gesondert Paar für Paar, Boran das Zeichen mit dem Kreuzesbilde, Des frommen Volkes buferfüllte Schaar Und wallt in Schlangenreihn durch das Gefilde.

Tief war die Andacht, die zu dieser Zeit Die Herzen ihrem Gotte näher brachte, Und feierlich die Gänge, die man weit Und breit begeistert durch die Fluren machte.

Doch ach! daß, wo der Glaube freudig blüht, Der Wahn auch gerne treibt die wilden Schossen, Und, wo der Reue Sinn im Herzen glüht, So leicht der falschen Buße Zweige sprossen!

ba! siehst du, wie man in der Pilger Reihn Dort Schritt für Schritt die Last der Kreuze schleifet? Bie manche Schulter beugt ein schwerer Stein Und scharfer Peitschen hieb die Lenden streiset? —

halt ein, o wahnbethörte Büßerschaar, Des Sühnungsblutes ist genug gestossen! Unblutig weiht das Opfer der Altar, Seit liebevoll die Welt ihr Gott umschlossen!

Richt beinen Leib zerknirsche, nein! ben Sinn, Wenn eitle Luft bas Herz bir will umsprühen; Schwing eine geiftge Geißel, und Gewinn Wird por bem Geift der Geister bir erblühen!

#### Wahrhaftes Bild der Obernrfeler Frauen. 1

Beiters Erasmus lobet sebr. Die Stadt Ursell, weil ihm daher Ein Weib, so wohl gezogen ift, Aur Che gegeben worden ist. Dies ift ber Urfiler Beibe-Leuth Rubm. Raum findest solche um und um; Der Mann in Wahrheit ift ernährt. Wem Gott baraus ein Weib beichebrt. Dann diesen Weibs-Leuth angebohrn. Daf fie die Beit balten verloben, Da sie nicht hätten Tag und Nacht Ihrm Stücklein Brod stets nachgedacht. Nahrhafftigfeit mahrhafftig ift Ibn angelean zu aller Krist. Sommer und Winter gilt ihn gleich, Nicht gärtlich sennt sie, auch nicht weich. Im Schnee und Regen gebn fie fort, Früh, spath, sie handeln hier und dort, Daß sie als ehrlich Leuth passirn, Sich laffen feine Muh verirn. Nach Frankfurt fie ftete marchandien, Sie tragen Rug, Aepfel und Birn, Wachholder und den weißen Sandt. Es ift genug im Land befannot,

<sup>&#</sup>x27;Aus der Nova Facios. — Der hier genannte Erasmus ist der bekannte Dichter und Sairiter Erasmus Alberus (geb. 1500, gest. 1533), der, längere Zeit Prediger und Rector der von ihm 1528 eröffneten lateinischen Schule zu Urfel, wie aus der Nova Facios hervorgebt, eine Art Reimchronit von Oberurfel geschrieben hat. Es ist unzweiselbast, daß diese Spronit, um 1538 in Ursel gebruckt, sich noch in irgend einer Bibliothet besinder. Nach einer Urseler Tradition ist sie mit anderen daselbst erschienenen Werten nach Paris gebracht worden. Obgleich nun nicht alle Bücher, welche den Druckort Ursel sübren, in unserem Ursel gebruckt sind, da auch zu Ursel an der Matt in der Schweiz sich nieden zieitig Druckwerte erschienen, is ist doch gewiß, daß besonders seit 1588 daseihst viele Schriften gedruckt wurden. Auch der gelehrte Würtemberger Nicode: mus Frischlin soll 1590 hier eine Druckrei errichtet haben, die nach der Nova Facios 1622 mit dem Brande der Stadt abging.

Daß nichts so gering zur Nahrung vient, Das biesen Leuth kein Bortheil bringt. Sie nähren sich in saurem Schweiß, Das macht ihr ohnermüdter Fleiß. Jedoch sennds lustig und fröhlig, Die Urfler Arth ist glückeelig!

## Ureler Marck-Geding. 1

Das Beft, fo fagen fan vom Walbt, Ift, daß mans Mard-Geding noch halt, Bu Urfell auf der Auen fehn All unterm fregen himmel ftehn. Die zwen Mard-Meister fiten boch . Nebst ihnen andren wenig noch, Mit fünff Marci-Schulzen an der Zahl, Die Märder stehen allzumahl. Berr Unwaldt fommt geritten bar, Begleitet von Soldaten Schaar, Repräsentirt sein Principal Herrn Obrist=Waldbott allemahl. Er sest sich oben an, und thut Mit Ceremonien gar gut Bum Mard-Geding bie Gingangs-Rebt, Bie dieser Brauch im Mard-Buch fteht.

Aus der Nova Facies. Als Deutschland noch mit Batbern bebedt war, dachte am nicht daran, solche ju schirmen; vielmedt sah man fie gern roben und urbar maden. Bei der wachsenden Bevölkerung jedoch verbanden fich mehrere Dörfer us emeinschaftlicher Benutung eines Balbes und machten sich selbst Gesetz dofer im Entstriefe), wodunch die Markers oder Markgedinge einkanden. Jene Britte waren oft äußerst rob und freng. So lautete ein solches 3. B. in Oberstall: "Ber einen Baum schätt, soll an dem bervorgerissenen Nabel an den Bertangelisber werden, die alle Gedärme aufgewunden ind". Ferner: "Ber einen Wald anstellt, soll an händen und Füßen gebunden ind breimal ins dichte Feuer geworfen werden" u. A.

Dies jährlich zwenmal wird gehägt, Woben alles wird angeregt; Was nur jum Mard-Recht bienen mag, Ein feber benbringt feine Rlag. Die Frevel man anbringt und strafft, Wovon bernach wird angeschafft Ein wohlbestelltes Tractement. Man ist und trindt big an bas Endt. Ein Willfomms=Becher ift vor bie. Welche benm Tractement noch nie Gewesen, der dren Schoppen halt. Den muß man trinden alsobaldt In einem Bug und zeigen an Das Wahr-Zeichen so unten bran. Wer bieg nicht weiß, ber muß auch noch Den Deckelt von zwen Schoppen boch Auftrinken, folt er auch nicht ftehn Ober nach hauß mehr können gehn. Starck ist von Silber bies Pocal Und schön verguldet überall. Alle Berrichafften nabe und fern, So in die bobe Mark gehörn, Daran ihr Wappen haben stehn, Beftochen ein, es ift gar ichon.

## Die Geisterschlacht am Fuße des Altkönigs.

Seltsam rauscht es durch des Altkings Wipfel, So, wie Stürme, um die Mitternacht, Wenn zu Fuße ihm und auf dem Gipfel Sind die Geisterheere auferwacht. Dben sieht aus moosbebedten Hügeln Schweben man die deutschen Fähnlein auf; Schlachtgeordnet stehn sie auf den Flügeln Und des Heeres Kern, ein fester Knauf;

Unten aus zerstreuten Gräbern steigen Hier und bort bie bleiche Römerschaar; Moder buften ihre Feldeszeichen, Ihre Fahnen und ber goldne Aar.

Um ben Kaiser ftehen die Cohorten Festgeschaart, den maderen Sever, 1 Und, entstammt von seinen tühnen Worten, Ziehen siegesmuthig sie einher.

horch! wie rauschet von des Berges Spige Da so wild des Deutschen Schlachtgesang! Biderstehn nicht kann er seiner Hitz, In den Kampf reißt ihn des Muthes Orang.

Und sowie er nieder von der Höhe Steigt, so zaget manches Römers Bruft, Daß er lieber von dem Wahlplat flöhe, Als er theilte eines Sieges Luft.

Doch ber Kampf beginnt; es schweigt die Stimme Jager Furcht, sobald die Waffen klirrn, Und, geführt von wildem Schlachtengrimme, Dumpf die Hiebe durch die Lüfte schwirrn.

Der romische Raiser Al eranber Severus (222—336 n. Ch.), ausgezeichnet burch feine strenge Kriegszucht und seine Tapferteit gegen die Germanen und Reperfer, wurde nebst seiner Mutter Mamm da nach Einigen zu Sindinach zu eind in gen, nach Andern (und wahrscheinlicher) zu Breigen bei m bei Mainz von beitannisch wolden ermordert. Sein Name wurde auf dem Standbild zu heddernheim, weiches, ziemlich eunknoul, einen Strafenichungesch darftelte und zugleich als Genand bes Kaisers mit Lorbeern geschmückt, in der Rechten einen Opferteller, in der Einten ein Kulborn hielt und nach der Inschwift 230 errichtet wurde, als der Nerw Views (hebdernheim) oder eine Straße besselben unter ihm gedaut war, nach seiner Ermordung ausgelöscht.

Lange tobt die Schlacht so; doch fein Weichen Und fein Siegen wird das Aug gewahr, Und fein Blut flieft bei den scharfen Streichen, Und fein Leben schwebet in Gefahr.

Geister sind es, und nur Funken sprühen Bon den Waffen bligend durch die Racht, Geister, die von bittrer Rache glühen, Aber nie verlett das Schwert der Schlacht.

Doch es fraht ber hahn, und wie ertonet Bon bem nahen Dorfe sein Geschrei, Schweigt ber Kampf, ber durch die Flur gedröhnet, Und die wilde Schlacht, sie ist vorbei.

Die Cohorten stürzen plöglich nieder Und die Fähnlein flüchten in den Wald, Wo, in Staub zerfallend, ihre Glieder Deckt das Moos der hügel alsobald.

# Das Steinopfer.

"Seidelbeeren, heibelbeeren! Heibelbeeren, schwarz und blau, Glänzend in des Morgens Thau, Wird der Altking uns bescheeren! Heibelbeeren!"

Also zieht am frühen Morgen In den Wald der Kinder Schaar; Fröhlich schließt sich Paar an Paar, Hüpfen, singen ohne Sorgen: "Heidelbeeren!" Doch auf Einmal wird es stille; Reines hüpfet, keines springt, Reines jubelt, keines singt, Wie gestört von einer Grille: "Deidelbeeren!"

Wer verscheucht aus ihrem Kreise Wohl so plöglich alle Luft? Wer erstickt in ihrer Brust Wohl die lustgeschwellte Weise: "Beidelbeeren!"

Finster ragt ein Fels am Pfabe, 1 Und ein Unhold wohnt darin; "Suchet," mahnt sein strenger Sinn, "Rimmer ohne meine Gnade Deibelbeeren!"

Und die Schaar, von Angst gedrücket, Sucht sich je drei Steine dann, Opfert sie dem Felsenmann, Bis versöhnt er ruft: "Nun pflücket Seidelbeeren!"

Und ermuntert ziehn sie weiter In den fühlen, dunkeln Wald, Küllen ihre Körbe bald, Kehren beim und singen heiter: "Beidelbeeren!"

Aber wehe jenem Kleinen, Das zu opfern dort vergaß Und sich bennoch fühn vermaß, Froh zu singen mit den Reinen: "Heidelbeeren!"

<sup>1</sup> Mm f. g. Reller berg, einer Barbobe bes Altebnigs. — Roch beute berricht bit bin Rindern Die Stite, an diefer Statte brei Steine gu opfern, die fic fien ben Felfen werfen.

Denn es fällt, dem Zauber fröhnend, Sicher an den finstren Stein, Büget seine Beeren ein, Und der Unhold rufet höhnend:
"Heidelbeeren!"

## Der Sauptftein. 1

Beuch, Knabe, nicht in ben bunkelen Wald, Bergiß nicht der Warnung des Baters so balb! "Am Fuße bes Altkings, ba raget ein Stein, Die goldene Henne, die wohnet darein, Die henne mit Federn, so roth, wie Blut, Und ihre golden befiederte Brut. Nie schaut sie des freundlichen Tages Gesicht, Der moofige Felsen erschließet fich nicht. Doch ftöfit fich baran eines Kindes Kuff, So ichieft fie bervor mit blutigem Gruff, Bervor mit der Ruchlein ungahliger Brut, Begierig saugend sein träufelndes Blut. Bergiff drum nimmer bas ernstliche Wort Und bleibe vom grauenden Felsen dort! Berloren ist, wen sein Zauber umgarnt!" — So hatte der liebende Bater gewarnt. Doch zog ber Knabe zum dunkelen Wald, Vergaß der Warnung des Vaters gar bald Und konnte der Sehnsucht nicht widerstehn, Den wunderbarlichen Felsen zu sehn. Es wallte vor Ungebuld beiß ihm das Blut, Bu schauen ber Küchlein so seltene Brut.

<sup>1</sup> Ein Fels am f. g. Subnertopf, einer Borbobe bes Alttonigs.

"Fleuch!" rauschet im Dickicht ein segliches Blatt; Der Knabe doch wurde des Schauens nicht satt. Und als sich nicht hurtig erschloß der Stein, Da wollt er vergehn vor Lust und Pein. "Dalt!" rauschen die Blätter, "o Knabe, halt!" Doch reiset ihn fort schon die Zaubergewalt. Am Felsen verlest er den strauchelnden Fuß, Die henne begrüßt ihn mit blutigem Gruß. Es perlte in Wellen sein rosiges Blut, Das saugte begierig der Küchlein Brut. Dem Walde nimmer entsam mehr der Knab, Und Moos umgrünte sein einsames Grab. Drum merket euch, Kinder! die warnende Lehr: Der Eltern Ermahnung sei immer euch hehr!

# Deutsches Berglied.

(Rach August Fresenius.)

Sier auf biesen frohen Höhen Sei dir, herr, mein Lied geweiht; hier, wo himmelslüfte wehen, Preis ich beine Freundlichkeit. Wie des Taunus Berge steigen, Steig mein Lied empor zu dir; Wie sich seine Thäler neigen, Neige sich mein Geist vor dir!

herr, soweit die Augen reichen, Sehn sie Deutschlands herrlichkeit; hier willst du den Deutschen zeigen Deine Macht und Gütigkeit. Deine Allmacht lehrt mich Demuth, Deine Gütigkeit Gebet, Daß bas herz in freudger Wehmuth Kindlich, Bater, zu bir fleht.

Wie des Aheines Fluth im Thale Unversiegbar strömt und kühn, So laß Deutschland in dem Strahle Frommer Andacht ewig blühn. Daß dein Segen es umwehe, Daß es, Berr, dein Tempel sei, Und wie seines Altfings Höhe, Sei es ewig froh und frei!

F. 2. Beibig.

#### Mtkönig.

MItkönig trägt ein grün Gewand, Umhaucht von blauer Luft: Stolz schaut er in sein weites Land, Gehüllt in Silberduft.

Und morgens, wann die Sonne steigt, Legt er den Purpur an, Und abends, wann der Tag sich neigt, Hat er ihn ausgethan.

Und wenn er seine Krone nimmt Bon Wetternacht und Gluth, Dann ist er auf sein Bolk ergrimmt, Das rings im Thale ruht. Doch plöglich führt ber Abendwind Die Wolfenfrone fort, Spielt um die Stirn ihm leis und lind Und flüstert manches Wort.

Da ruht sein Zorn, da schweigt er mild Und schaut hinab ins Thal, Gleich einem ersten Riesenbild, Umglänzt vom Mondenstrahl.

Abelheib von Stolterfoth.

#### Ariovist. 1

Serrlich ists, wenn von des Altkings walder Spike Riederblickt das Auge auf die stolze Flur; Durch des Schauers Seele zuchen Zauberblige, Der bewundert da die Größe der Natur. Lieblich vor dem Blicke liegt es ausgebreitet, Jenes schöne Land, das stolz der Rhein durchsließt, Das der Donnersberg und, wo der Mainstrom gleitet, hier der Altking, dort der Melibraus umschließt.

einer alten Sage jufolge soll Ariovist (Ebrenveft), der König bes Sueven, ober Ratten bundes, auf dem Altfönig gewohnt und seine herrichaft, bevor
Esser macht ge einen großen Theil Galliens erftrect haben. Der des Berget waldige Ruppe in dreifachem Ringe umkränzende Steinwall, das Kraftwert
riftiger Bolter, macht es wadricheinlich, daß bier einmal der Sig eines mächtigen
ferrichers gewelen ein mag, während ein Rame (Altfiling) der Sage noch
mehr Gewicht gibt. Auch andere Berggipfel des Taunus, wie der Thalwegsberg, die weiße Mauer, die alten Phie, der Reliertopf, die Rentmauer u. a. bienen mit den Trimmern ähnlicher Ringmälle als fimme Leugen
des bier gegen die fremden Eindringlinge einst wogenden gewaltigen Kampfes. —
Rach der Schlacht bei Bisantium (Besançon) 38 vor Ebr. verschwand Ariovollk spurios; doch ift es wahrscheinlich, daß er auf der Althat über den Roein
mit seiner Gattin ertrank, die er in einem kleinen Boote retten wollte. — Wie
der Sonne, bewiesen die alten Deutschen auch dem Monde (Maan) göttliche Berritung. Sie gaben besonders Acht auf sein abs und Junedmen und unternahmen
ver dem Reumonde keine wichtige Angelegenbeit, vorzüglich teine Schlacht.

Doch was benkest du, o trunkner Geist! schon wieder An den Reichthum und die Schönheit dieser Flur? Jene Reize preisen lange schon die Lieder; Drum hinweg den Blick von dieser Zauberspur! Denn ganz Andres füllet mir die Seele eben Hier, wo einst ein riesenhafter Kampf getobt; Eines Helden Schatten fühl ich mich umschweben, Den, der Krone werth, sein kühner Muth erprobt!

hier, wo breifach um bes Berges hohe Stirne Sich in Ringen zicht ber steingethürmte Wall, Stand er oft, als Roma schon, die stolze Dirne, Dachte an des deutschen Baterlandes Fall; Sah im Geiste ihre goldnen Adler horsten, Wo gerauchet sonst der Bäter freier Herd; Sah die Eichen fallen in den heilgen Forsten, Wo ihr frommer Sinn die Götter einst verehrt.

hoch ins Grau ber dunklen Wetterwolke ragte Da sein Schloß, des alten Königs stolzer Sit, Und den Feind, der ihm sich in die Schranken wagte, Traf sein Arm vernichtend, wie den Baum der Blitz Bis nach Gallien dehnten sich des Reiches Grenzen, Das sein Scepter lenkte mit gewaltger Macht; Todtenbecher sah man Cäsars heer kredenzen, Wann sein Riesenvolk er führte in die Schlacht.

Noch im Keim erstiden wollte er die Pläne Jener Stadt, die bald mit nimmersattem Drang Auch sein Baterland, vergleichbar der Hnäne, Mit den Krallen ihrer Ländersucht umschlang. Doch er siel; des schlauen Römers List obsiegte Neber deutsche Krast und deutschen Geldenmuth, Und ein Volk, das herrlichste der Welt, es schmiegte Sich dem Abler drüben an des Rheines Fluth. Rämpsen darf der König, also wills der Bäter Glaube, bis der Neumond eingetreten, nicht; Dies enthüllt dem Imperator ein Berräther, Uch! ein Deutscher, der vergessen seiner Pflicht! Und der Könner, der zuvor den Kampf nicht wagte, Führt nun eilig die Cohorten in die Schlacht, Bo sein Heer, das kaum noch zitterte und zagte, Ohne Widerstand die Deutschen niedermacht.

Bisanz sah bas blutge Bab, und düster schaute Drein der Mond, der grausen Riederlage Schuld; Doch es rächte bald ihr Bolf, das auf sie baute, Benn in falschem Glauben auch, der Götter Huld. Sagt uns auch von Ehrenvest nicht mehr die Kunde, Ob die Erde, ob der Rhein ein Grab ihm schuf; Beht doch Hermanns Name bald von Mund zu Munde, Ilnd ihn sühnt der Legionen Todesruf.

lind die Wälle, die des Berges Haupt umfränzen, Dieses Kraftwerf rüftger Völker, kündens noch, Bo die Väter sahn den wackren Helden glänzen, Der mit Muth bekämpft der deutschen Freiheit Joch. Und ganz Andres pflegt die Seele mir zu füllen Bei dem Anblick dieser wonnenreichen Flur; Seh ich hier sich ihre Schönheit mir enthüllen, Träume ich von ihrer goldnen Freiheit nur!

#### Der dentsche Scipio.

"Mer fleht den lewen? wer fleht den riefen? wer übermindet jenen unt diefen? dag tuot jener, ber fich felber twinget." Walther von der Bogelweide.

Schon mußte nach viel blutgen Schlägen, Geschreckt vom Schwert, bas Rand o schwenkt, Roms Feldherr Jins in Gold barwägen, Bis an ben Rhein zurückgedrängt. Der Altfing, wo ber Starke thronet, Ift rings von freiem Volk unwohnet.

Sin, wo sich Rhein und Main vermählen, Lenkt oft ben Falkenblid ber Held; Dort hat Cohorten, nicht zu zählen, Der Imperator aufgestellt. Ein Herold naht aus Sobens Thalen: "Man weigert, ben Tribut zu zahlen!"

"So foll mein Schwert hart auf bir laften, Bolf, bas nicht Wort, noch Eide hält; Soll nimmer ruhen, nimmer raften, Bis mir bein Stolz zu Füßen fällt!" Kriegsaufruf, brobend durch bie Gauen, Erregt die Siedler stiller Auen.

Stolz auf bes kühnen Führers Namen, Vertrauend auf sein flammend Schwert, Die Völker beutscher Junge kamen, Durch Randos Aufgebot empört: "Eh wird der Main sich rückwärts wälzen, Als Abler wehn auf Altkings Felsen!"

<sup>1</sup> Die Romer hatten die allemannischen Gefandten, welche die wohl feit Ralfer Julian vertragemäßig gewordenen Geschente hatten in Empfang nehmen follen, betrügen wollen und schnöbe behandelt.

Der Allemannen Schwerter bligen Das ganze Maingeftad entlang; Bon blutgefärbter Lanzen Spigen Dräut den Tyrannen Untergang. Moguntia sah bald zum Zweiten Teutonen übern Rhenus schreiten.

Auch bort frönt Sieg gerechte Sache In mancher blutgen Freiheitsschlacht. Der Untersochung Plan heischt Rache, Die Rom versucht, doch nie vollbracht. Boran der Geist von Hermann schwebet; Das Bolf der sieben hügel bebet.

Sieh! eine Jungfrau bringt gefangen Man aus erobertem Castell, Die, wunderschön an Wuchs und Wangen, Ganz der Holdeligkeit Modell, Durch Reihen bärtger Krieger schreitet, Bon Liebe, nicht von Spott begleitet.

Und rechts und links ein Flüstern hebet Sich aus dem Bolksgedräng empor: "Für Rando diese Huldin lebet, Wie Freia, 1 schön, schlank, wie ein Rohr. Das Recht, geraubte Fraun zu lieben, Darf nur das Römervolk es üben?

Erhaben, wie ein Gott des Sieges, Steht Rando vor dem Feldherrnzelt Und überschaut das Thal des Krieges, Wo Thr 2 noch volle Ernte hält. Jest naht gesenkten Blick die Schöne; Im Wimper strahlt die Perlenthräne.

<sup>1</sup> Freia (Frigga), Gottin ber Liebe und Wobans Gemahlin. Auf ihren Rofrilippen fist lieberredung allbezaubernd. 2 Epr, Gott des Waffen - und Rechtstreites.

#### Der deutsche Scipio.

"Wer fleht den lewen? wer fleht den riefen? wer überwindet jenen unt diefen? dag tuot jener, der fich felber twinget." Walther von der Bogelweide.

Schon mußte nach viel blutgen Schlägen, Geschreckt vom Schwert, bas Ranbo schwenkt, Roms Felbherr Jins in Golb barwägen, Bis an ben Rhein zurückgedrängt. Der Altfing, wo ber Starke thronet, Ift rings von freiem Bolf umwohnet.

Hin, wo sich Rhein und Main vermählen, Lenkt oft ben Falkenblick ber Held; Dort hat Cohorten, nicht zu zählen, Der Imperator aufgestellt. Ein herold naht aus Sobens Thalen: "Man weigert, ben Tribut zu zahlen!"

"So foll mein Schwert hart auf dir lasten, Bolk, das nicht Wort, noch Eide hält; Soll nimmer ruhen, nimmer rasten, Bis mir dein Stolz zu Füßen fällt!" Kriegsaufruf, drohend durch die Gauen, Erregt die Siedler stiller Auen.

Stolz auf bes fühnen Führers Namen, Vertrauend auf sein flammend Schwert, Die Völker beutscher Junge kamen, Durch Randos Aufgebot empört: "Eh wird ber Main sich rückwärts wälzen, Als Abler wehn auf Altkings Felsen!"

<sup>1</sup> Die Romer hatten die allemannischen Gesandten, welche die wohl feit Ralfer Julian vertragemäßig gewordenen Geschente hatten in Empfang nehmen sollen, betrügen wollen und schnöde behandelt.

Der Allemannen Schwerter bligen Das ganze Maingeflad entlang; Bon blutgefärbter Lanzen Spigen Dräut den Tyrannen Untergang. Moguntia sah bald zum Zweiten Teutonen übern Rhenus schreiten.

Auch bort frönt Sieg gerechte Sache In mancher blutgen Freiheitsschlacht. Der Untersochung Plan heischt Rache, Die Rom versucht, boch nie vollbracht. Boran ber Geist von Hermann schwebet; Das Bolf ber sieben hügel bebet.

Sieh! eine Jungfrau bringt gefangen Man aus erobertem Castell, Die, wunderschön an Wuchs und Wangen, Ganz der Holdseligkeit Wodell, Durch Reihen bärtger Krieger schreitet, Bon Liebe, nicht von Spott begleitet.

Und rechts und links ein Flüstern hebet Sich aus bem Bolksgebräng empor: "Für Rando diese Hulbin lebet, Wie Freia, 1 schön, schlank, wie ein Rohr. Das Recht, geraubte Fraun zu lieben, Darf nur das Römervolk es üben?

Erhaben, wie ein Gott bes Sieges, Steht Rando vor bem Feldherrnzelt Und überschaut das Thal des Krieges, Wo Tyr 2 noch volle Ernte hält. Jest naht gesenkten Blick die Schöne; Im Wimper strahlt die Perlenthräne.

<sup>1</sup> Freia (Frigga), Göttin der Liebe und Wodans Gemahlin. Auf ihren Rofralippen fint Ueberredung allbejaubernd. 2 Lpr, Gott des Waffen - und Rechtstreites.

"Gib mich bem Jüngling, ben verwundet Bom Wahlplat man landeinwärts trug, Daß sein ich pflege, bis gefundet Er wieder folgt dem Ablerzug. So, Prinz, laß deine That bezeugen, Daß Großmuth Allemannen eigen!"

Wie glüht sein herz! Doch balb ermannet Der helb sich. Die Entscheidung naht. Der Selbstverläugnung Kraft sich spannet, Beschlossen ist die edle That. "Sei, Jungfrau, ihm zurückgegeben, Für welchen beine Zähren beben!"

Und mit Erröthen, mit Erblassen Die Glückliche sich züchtig neigt, Des Edlen hände zu erfassen; Er aber biesem Kampf entweicht, Bersagt des Danks Erguß der Schönen Und wendet sich, im Aug die Thränen.

Bersteinert stehn und schaun die Krieger Balb Rando, bald die Jungfrau an; Doch jest ist er ein größrer Sieger, Als jüngst, da er die Schlacht gewann. Mehr siegt der Herrscher eigner Seele, Als wer der Welt ertheilt Befehle!

Das Kömerheer vernimmt die Kunde Mit Staunen und Bewunderung; Die Sage strömt von Mund zu Munde, Wirbt ungetheilte Huldigung; Und mancher Harfner sinnt auf Weisen, Den beutschen Scipio zu preisen.

Wilhelm Buri.

#### Des erften Gultans Grab.

Es schlummert in türkischen landen Gar mancher christliche Held, Den ferne des Todes Banden Umschlungen auf blutigem Feld; Doch schläft auch in christlicher Erde Manch tapferer Muselmann, Deß Blut, von rächendem Schwerte Getrossen, dem Herzen entrann.

Bornehmer aber zu schauen,
Ist hier kein Mostemingrab,
Als bort auf dem Altking, dem grauen,
Das Haidenkraut schmucklos umgab.
Da modert in kühligem Grunde
Des ersten Großsultans Sarg,
Den, nicht mehr besagt es die Kunde,
Belch Schicksal da oben verbarg.

Drum schwört, so verkündet die Sage, Die treulich das Bolk bewahrt, Der Sultan noch heutzutage Bei Mahomeds' heilgem Bart: "Er wolle des Ahnen Gebeine Erobern am Altking dort Und führen im goldnen Mondscheine Rach Mekka, dem heiligen Ort."

<sup>&</sup>quot;Rahomed (Mohammed, Muhammed), 569 ju Metta geb., geft. 632 n. fer., mar ber Stifter ber mohammedanischen Religion. Der Juhalt berselben beift ber 361am und fein Betenner Mobiemin ober Mobiem — Rufel.

Noch hielt bis auf diese Stunde Rein Sultan ben hehren Schwur; Doch kommt nach der alten Kunde Einst einer zur rheinischen Flur Und übet der schrecklichen Gräuel Da viele an Gut und Leib, Bis ihn zu Köln mit dem Bläuel Erschlagen ein greises Weib.

## Anf dem Attonig. 1

(Ronig Beinrich ber Finfler fpricht.)

D, wie so wohl thut mir die Bergesluft!
Die Lindenknospen plagen auf und drängen
Grüngoldene Blätterrosen an die Sonne.
Der König Lenz will seinen Einzug halten
Und eine Pfalz läßt er sich hier erdauen;
Der Zimmermanu, der Specht, klopft an die Bäume,
Und mit dem Grabscheit sicht der Dachs den Grund,
Die Bachstelz kommt, die Ziegelstreicherin,
Und ders beguckt, der Guckguck, hintendrein,
Gar bald muß fertig sein das grüne Schloß!
Schon zieht einher der Chor der Musskanten;
Der Hänsling siedelt und der Finke pfeist;
Auch singt die Geistlichkeit, die Mönche und die Pfassen;
Dann kommt der König Lenz, verliebt und faul;
Ich aber will sein treuer Pfalzgraf sein!

Ich bent an meinen Bogelherd in Sachsen. Alttonig heißet biefer Berg mit Recht;

<sup>1</sup> Aus dem historifchen Schaufpiel: "Seinrich ber Fintler, Ronig ber Deutschen,"

Beit herrscht er übers beutsche Land hinüber, Bohl gar bis in mein Sachsenland hinein. Dort einsam aber träumt der blaue Malchen Und tränket seine Hirsche aus dem Main. D Taunus, schwenke hoch den blauen hut Und grüße mir das klare Neckarweib!

Julius Mofen

# Der Lindwurm vom Scharterwald.

(3mifchen Felbberg und Altfing.)

Wer war es, ber ben Lindwurm schlug, Wer war es, ber bas Land befreit? Für ihn, ber biesen Lorbeer trug, Sei auch bes Sängers Lieb bereit! Der Lindwurm von bem Scharterwald haust schredlich bort am Felsenrand; Wehrt Keiner seinen Gräueln bald, Und rettet Niemand benn bas Land?

Der Pilger zu bem heilgen Ort, Der Hirte, der zur Weibe fährt, Sie alle schleppt der Orache fort Und manchen hat er schon verzehrt. Der Lindwurm von dem Scharterwald haust schrecklich dort im Thalesgrund; Es lauert da die Ungestalt Lief in der Berge Felsenschlund.

Wer war es aber, ber ihn zwang? Der Bater hat es nicht gethan, Auch nicht bem Sohne es gelang; Bollbracht hat es ber greise Uhn! Bum Sohne einst der Bater sprach: "Die beste Lanze bringe mir; Ich reite jest hinaus und wag Den Rampf mit jenem grimmen Thier!"

Da fleht ber Sohn: "D feid so gut, Und laßt mich, Bater, mit euch sein!" Doch dieser spricht: "Dein junges Blut Berschon; ich zwing ihn wohl allein!" So nimmt die Lanze er zur Hand Und sucht den grimmen Lindwurm auf; Er sieht ihn an dem Felsenrand Und fürzet muthig sich darauf.

Doch seine Lanze nichts vermag Und nichts sein scharfes, gutes Schwert; Es stürzt, indem er schlug und stach, Der Tapfre und mit ihm sein Pferd. Rasch ihn der grimme Wurm umschloß Und hatte ihn gar bald verzehrt; Doch stüchtig war derzeit sein Roß, Bon Blut bespriget, heimgekehrt.

Und als der Sohn das Roß ersah, In bittre Klagen aus er brach: "Uch, bist allein du wieder da, Mein guter Bater, er erlag? — So reite ich denn sest hinaus," Und schaffe mir durch Rache Ruh; Und führ auch ich den Kampf nicht aus, Ich Kecht doch seinem Schatten thu!"

Und Lanze wählt er sich und Schwert Bon scharfer Scheid und gutem Stahl; Und spricht, bevor er steigt aufs Pferd, Zum Ahnenvater noch einmal: "Im Walbe bort nach blutgem Straus Der Bater heut bem Wurm erlag; Drum reite nun auch ich hinaus, Ob Rache ich ihm schaffen mag!

Rehrt ohne mich das Roß zurud, So wisset ihr, was ist geschehn; Doch hoffe ich auf gutes Glück, Es mag wohl besser mir ergehn!" Da zürnt der Ahne sehr und sprach: "Wie könnte das ich gehen ein? Das wäre meinem Alter Schmach, Des Sohnes Rache, sie ist mein!

Dein hoher Muth ist ehrenwerth, Doch schone bein so junges Blut; Es fraß ber Rost noch nicht mein Schwert, Und Kraft in meiner Brust noch ruht!" Der Jüngling aber spricht darauf: "Heut thue ich, was ihr gethan; Ihr haltet meinen Drang nicht auf, heut fange ich am Besten an!"

Und rasch spornt er sein Noß und sprengt Jum Walde ungesäumt hinein; Sein Muth ist seurig und er denkt, Sich eines schönen Siegs zu freun. Wohl hat er bald den Wurm gewahrt, Der lauernd lag am Felsenrand; Wohl ist der Jüngling, jung und zart, Entschlossen auf ihn zugerannt.

Doch seine Kraft vermochte nicht Zu überstehn des Scheusals Sturm; So muthig er auch ringt und sicht, Auch er erliegt dem grimmen Wurm. Und wiederum das treue Roß Rach Sause ohne Reiter kam; Des Ahnen heiße Thräne floß, Doch rasch er Schwert und Lanze nahm.

Und eilig sprengt er nach dem Wald, Bom Jorn der Rache heiß erglüht, Bo liegen er die Ungestalt Bald an dem Felsenrande sieht. Sie liegt und schnarcht in tiefer Ruh. Bom Fraße angefüllt und müd; Da tritt beherzt er auf es zu, Damit er wohl den Stoß ersieht.

Und wo er eine Lude fand Im Panzer seiner Schuppenreihn, Da stößt die Lanze seine Hand Ins tiesste Leben ihm hinein. Und als der Wurm im Todesschmerz Aus seinem tiefen Schlaf erwacht, Da freuet sich des Greises Herz, Da jubelt er: "Run ists vollbracht!

Des Enfels und des Sohnes Tod, Haft, Scheufal, heute du gebüßt, Da all dein Leben blutigroth Aus dieser Todeswunde fließt!"
Wohl grimmig um der Wurm noch schlägt Und fürchterlich noch heult und schreit; Doch hatte ihn der Held erlegt Und das geplagte Land befreit.

Wer war es, der den Lindwurm schlug, Den Lindwurm von dem Scharterwald? Ihm, der einst diesen Lorbeer trug, Des Sängers Lied zum Ruhme schallt! Mer war es also, ber ihn zwang? Der Bater hat es nicht gethan, Anch nicht bem Sohne es gelang; Bollbracht hat es ber greise Ahn! Rach Crifalin.

### Der Feldberg und der Hermannsborn.

Du, ben zuerst ber Sonne Licht begrüßet, Gefeiert sei du mir Im Wolfenmantel, der erhaben dir Bon deinen Schultern sließet! Du herrscheft ruhig über diese Ferne, Und Berge huldgen dir, Und zu Gefährten hast du für und für Die Wolfen und die Sterne!

Der jüngre Bruder 1 stehet dir zur Seite — In Liebe offenbar, Und nirgends sieht die Sonn ein edler Paar In ihres Laufes Weite! Einträchtig, wie ihr ruht im Abendschimmer, So neid = und eiserlos, Wie ihr euch hebet aus der Ebne Schoos, Sei deutsche Treue immer!

Drum hat auch seit der Borzeit hier gethronet Der alten Treue Geist; Und was sich edel, start und gut erweist, Hat, heilig, hier gewohnet! So sei noch einmal, Feldberg, mir gepriesen, Des Baterlands Altar, In dir erkennt der Enkel immerdar Die Kraft, hier stets erwiesen.

' Der tleine Feldberg.

hoch hat der Bater Sage bich erhoben Aus dunkler Vorwelt Mund;

Doch ber von beiner Sohe tam, ber Bund Ift hoher noch ju loben!

Der Glanz bes Baterlandes war verschwunden, Und Knechtschaft herrschte nur;

Da wurde durch der Bater Bundesschwur Der Rettung Preis gefunden.

Als hermann fie versammelte zum Rathe In ftiller Mitternacht, Und unter fie, entschlofiner That bedacht,

Das Schwert zur Hand er trate:

Da zeigte er umber bes Landes Streden, Das nachtbegraben lag,

Wie aus dem Schlummer und der Anechtschaft Schinach Die Rach es sollte weden.

Und wo des alten Königs Mauer glänzte, Da wandt er hin das Schwert,

Wo Chrenvest, ber Krone Deutschlands werth, Die Siege Roms begränzte.

Ans Berg hielt er bas Schwert mit seiner Rechten Und schwang es hoch empor,

Und, Rache schwörend, traten alle vor, Fürs Vaterland zu fechten.

Dann fliegen fie ins Thal hinab zur Duelle, Bur Duelle, tief und rein; Und alle tranken ewigen Berein

Un ber geweihten Stelle.

Den Ramen führt fie noch zu unfren Zeiten; Doch, hermanne Duelle werth,

hebt Keiner noch zum Racheschwur das Schwert, Die Rettung zu bereiten!

Crifalin.

#### Brunhildis Bett. 1

Den Feldberg klimmt eine Schaar hinan Durch finstren Walb auf selsiger Bahn. Iwölf Reisige sind es, in Wassen rauh, Und auf weißem Roß eine hohe Frau. Sie trägt eine goldne Kron im Haar, Ihr Auge blickt stolz und falkenklar; Bald schaut es hinab in die Walbesnacht, Bald zum himmel auf nach der Wolkenpracht.

"Hinan! so lang noch bie Sonne blinkt, Und wenn auch mein Roß zusammensinkt! Im Abendstrahl will ich schauen Burgund Da broben vom luftigen Bergesrund." Brunhildis ruft es, die Königin, Und schaut auf die hohen Krieger hin; Die schreiten gewaltig am Berg daher In glänzender Rüstung mit Schild und Speer.

Shon lassen zurück sie weit den Forst Mit Bärenhöhlen und Adlerhorst;
Bon der kahlen höh ragt ein Felsen auf, Da rasten sie, keuchend vom wilden Lauf. Und Brunhildis steigt hinan geschwind, Da flattert ihr schwarzes haar im Wind, Da glänzt ihre Kron in der Abendgluth Und ihr wallendes Kleid, wie rothes Blut.

Stumm blickt sie nach ihres Enkels Land Und streckt darüber die weiße Hand;

Die Dichterin verlegt bier Brunehilden Landichau sowohl, als auch bei Bett (loctulus Brunehildis) auf ben Feldberg an den Brunhildenstein, wannb die anderen Sagenschreiber beide auf ben Altfbnig sehen. So sagt Löckeiber: "Auf dem Altfbnig ließ die frankliche Brunehild sich ein Gemach warn, um im Strahl der aufgehenden Sonne ihr weites Reich zu überschauen R. Bogt: "Brunehildis ließ sich auf dem Altfling ein Schloß bauen, welches it ir Bett nannte."

Ihr Auge ruht träumend auf Main und Rhein Und ben Bergen, ragend im letten Schein. Und als gekommen die stille Nacht, Da halten die Recken treue Wacht; Suß duftet das Bett ihrer Königin, Und es ragt der Felsen darüber hin.

Und was sie geträumt im Morgenlicht, Das sagt sie den ehrnen Wächtern nicht; Doch ist ihr Antlitz so ernst und so bleich, Als sie heimwärts zieht ins burgundische Reich. Und eh noch der Mond von dannen weicht, Hat König Dietrich das Ziel erreicht: Da ward durch Brunhildis weiße hand Der zehnte König zu Grabe gesandt.

Das weite Reich und die Königskron, Die erbet beide sein zarter Sohn; Doch Brunhildis herrscht, der Urenkel nicht, Und erfüllt ist ihr stolzes Traumgesicht. Doch eh noch entschwunden das alte Jahr, Da kommt der wilde Rächer Klothar: Hat einst auch geträumt ihr im Morgenroth, Daß Rosse sielleisen zum blutgen Tod?

# Die heilige Hilbegarde auf dem Feldberg. 1 (1146.)

Auf des Feldbergs hohen Gipfel Steigt ein gotterfülltes Weib, Und es neigen sich die Wipfel Vor bem feuschen, heilgen Leib.

<sup>1</sup> Mahrend hildegarde bier Segen über Bernhards Unternehmen herab: flehte, und, wie Moses auf dem Berge Horeb, um Sieg für das neue Bolt

Betend mit gereckten Armen, Einem lichten Wesen gleich, Fleht zum Bater voll Erbarmen Sie empor zum Sternenreich.

Fleht um Sieg für jene Fahnen, Die St. Bernhards Ruf vereint, Zu befrein das Land der Uhnen, Das in schwerem Drucke weint.

Fleht voll Inbrunft, bis ermattet Auf den Fels sie niedersinkt, Der Brunhildens Grab beschattet Und dem Wandrer schirmend winkt.

Die getreuen Dienerinnen Springen bei erschrocken all; Doch schon hebt mit heitren Sinnen Die Abtissin sich vom Fall.

Und, o Wunder! in dem Steine Schaut man ihres Falles Spur; hingesunken schien die Reine, Wie auf weiche Kissen, nur! —

Noch erblickt ber fromme Waller Jenes Falles Eindruck bort, Und es lebt im Munde Aller Diese schöne Kunde fort.

Gottes, die Areuzsahrer, betete, sah man Frankfurts Bevölferung, von allgemeiner, nie gefannter Begeisterung ergriffen, nach der Stiftestirche fitomen, wo Bernbard von Elairv aur jum Kreuzinge predigte. Sieche und Gebrechliche 1988 ullen Straßen daber und genagen. und die Genoden auf den berachliche iberauberndes Wort so, daß die Männer und Söbne froblockend aus den Armen inter Akter, Mätter und Geliebten ichieden und das in Seide oder Gotd geftickten kreuz an die Bruft befeteen, um das b. Tad aus den Handen der Ilgfaubigen un befreien, und daß die lesteren, wenn fie betrübt waren, wie Balderich sagt, nur bertübt waren, weil sie zurückbleiben mußten und nicht Theil nehmen konnen aber h. Sache des Kreuzes. — Daß dieser zweites Kreuzzug erft im folgenden 34br (1147) geschaft und nicht glüdlich aussele, ift genugsam bekannt.

# Philipp von Reifenberg.

(Nach ber Sage bes Bolfes.)

Tief in dem Gebirge, da liegt Ein Thal ist wild und öd, Da stürmts von des Feldbergs höh, Und liegt noch im Sommer Schnee, Wanns Korn in der Blüthe steht.

Und in dem Thale, da lag Bor Zeiten gar fest ein Schloß, Den Wall gehauen in Stein, Daß sicher wohl mochte sein, Wer solchen Schirmes genoß.

herr Philipp von Reifenberg, Ein fühner, stolzer Mann, Der hielt es in seiner Macht, hat Kaiser und Reich veracht, Den Kirchenfluch und ben Bann.

Er hauste einsam und wild Auf ber Wolf= und Eberjagd, Da ließ ihm ber Churfürst ergehn: "Zu nehmen sein Schloß zu Lehn Bon des heilgen Stuhles Macht."

Doch Philipp mit spöttlichem Wort Ihm schnöden Bescheib erflärt: "Er soll auf bes Felbbergs Ruden Erft reife Trauben sich pfluden, Bevor ich sein Dienstmann werd!"

Da hat ihm ber Churfürst gebroht Mit Acht und Fluch und Bann, Rach Mainz vor Gericht ihn bestellt, Dann hartes Urtheil gefällt, Und aus Schutz und Schirm ihn gethan.

Doch Philipp, als ers vernahm, Sprach: "Ift mir verfagt ber Schut, Will felber mein Schützer ich fein; Mit bem Schwerte biet ich allein Den Fürsten und Pfaffen Erut!"

Da kamen viel Ritter aufs Schloß, Der Fehde Genoffen zu sein; Es kamen die deutschen herrn, Die herrn von Kloppenheim, gern; Denn er hatte drei Töchter fein.

Und wem nicht gefiel das Recht Der neuen Herren, der fam, Und wem die Ritterschaft werth, Der Väter tapferes Schwert Für Philipp zur Wehre nahm.

Da schallte' bas Schloß bei Tag Bon Waffen = und Schwerterklang, Und abends beim fröhlichen Mahl Ertönte ber goldne Pokal Beim heiteren Reihengesang.

Die Fraulein, die waren so schön, So edel der Ritter Art; Es glänzte der funkelnde Saal Bon ihrer stattlichen Zahl Und den Frauen, reizend und zart. Einst nahm ber Burgherr bas Wort: "Bir sind alle so fröhlich nun! Sier mußte ber Churfürst noch sein; Es sollte ihn selbst wohl freun, Wie gut vor bem Banne wir ruhn!"

So er, und es sprachen barauf Die herrn von Kloppenheim breift: "hier mußte ihm gefallen, auf Ehr! Wir holen ihn morgen her; Er ift nach Frankfurt gereist!

Bielleicht hat er unsern Fraun Ein schönes Megstud bestellt; Denn bringet er keines her, Bekommen sie doch keins mehr; Der Pfaff hat der Ritter Geld!"

"Auch kann," ergänzt Philipp, "zugleich Er bann nach ben Trauben gehn, Db bald fie zum Lefen weich; Denn, wahrlich! bann komme ich gleich Rach Mainz und muthe bas Lehn!"

Und sie zogen des andren Tags Wohl übers Gebirg an den Main; Da kam mit reisigem Zug Und Wehr und Mannschaft genug Der Churfürst das Thal herein.

"Da ift er — bes Abels Feinb!" Sub Jeber zu schreien an, Und sprengten ein ins Gebräng Und hatten Beute die Meng; Der Churfürst aber entrann. Entrann auf bem Maulthier kaum, Der Ritter raschem Gericht; Die zogen nach Reifenberg bin Und sprachen mit heiterem Sinn: "Er mag unfre Trauben nicht!"

Doch der Churfürst, hoch ergrimmt, Sann bitterer Rache nach, bat Philipp in Bann und Acht Bei Kaiser und Reich gebracht, Weil des Landes Frieden er brach.

Darauf sammelt er rasch ein heer Und zog vor das Schloß heran; Doch all seine Macht verschwand Vor dem muthigen Widerstand, Den Philipps Ritter gethan.

Am Tage scholl Waffenklang Und Kriegsgelärm im Schloß; Die Nacht beim fröhlichen Mahl Und bei dem goldnen Pokal In heiterem Wachen verfloß.

Die Fraulein, die waren so schön, So ebel ber Ritter Art; Die thaten so sehr sich freun, Den muthigen Schutz zu verleihn Den Fraulein, reizend und zart.

Doch ber Churfürst bachte auf Trug, Der Jorn verblenbete ihn; Bei fürstlichem Wort und Sib Bot Philipp er sicher Geleit Bur Reb auf ben Felbberg hin. Und Philipp ritt arglos hinauf Mit einem Anechte allein; Da lachte ber Churfürst mit Hohn: "Reif sind nun die Trauben schon, Doch schmede euch sauer ber Wein!"

"So, so!" sprach Philipp bestürzt: "Ist das der fürstliche Schwur?" Doch der Churfürst höhnte fort: "Dem Aechter halt ich kein Wort; Denn ihm gebührt Strafe nur!"

"So follt," sprach Philipp, "ihr boch Euch dieses Verrathes nicht freun! Frei war ich, frei bleib ich auch noch; Mein Schwert, es breche das Joch!" Und stieß in die Brust es hinein.

Noch hielten die Fräulein das Schloß, Bis aller Vorrath verzehrt; Dann haben sie sich bei Nacht Nach Kloppenheim aufgemacht Und mit Feuer das Schloß zerstört.

Herr Philipp der lette war Bon seinem Stamm und Geschlecht; Doch, weil er das Lehn nicht nahm, Sein Erb auf die Fräulein fam, Die männlich gewahret ihr Recht.

Der Wandrer, der dort auf der Höh Des Feldbergs der Fernsicht sich freut, Sieht Reisenbergs Mauern im Thal Ernst trauern im Abendstrahl, Ein Denkmal vergangener Zeit.

Crifalin.

## Graf Arthus, Herr von Falteuftein. 1

1.

If sag minen heren van Falkensten to siner borg op rieden, en schild förte he beneben sit her, blant swerd an seiner sieden.

"Gob gröte ju heren van Falkensten! si ji des lands en here, ei so gebet mir wedr den gefangen min um aller jungfroun ere!"

"De gefangene den ik gefangen hebb de is mi worden sure, de ligt tom Falkensten in dem torn, darin sal he vervulen."

"Ligt he dan tom Falkensten in dem torn, sal he darin vervulen, ei so wil if wal jegen de müren tre un helpen leffen truren."

Un es se wal jegen de muren trat, hört se sien lesten drinne. "sal ik ju helpen, dat ik nig kan, das nimt mi wit un sinne."

"Na hus, na hus, mine jungfrou zart, un tröst ju arme weisen! nemt ju op dat jar enen andern man de ju kan helpen truren!"

<sup>1</sup> Bon Fallenftein bei Ling bat man abnliche Sagen, wie von Falten, Rein am Caunus. Wir finden übrigens auf bem Gebiete ber Sagen folder Doppeltganger noch mehrere.

"Nem if op bat jar enen andern man bei eme möst iks sapen; so set ik ban ok jo min truren nig, slög he min arme weisen.

Ei so wolt if bat if enen zelter hett un alle jungfroun rieden, so wolt if met heren van Falfensten um min sien leften strieden."

"D ne, o ne, mine jungfrou zart! bes möst if bregen schande; nemt ji ju leften wal bi be hand, trekt ju mit ut bem lande!"

"Ut dinem lande trek ik so nig du gifft mi dan en schriven, wen ik nu komm in fremde Land, dat ik darin kan bliven."

Us se wal in en grot hebe kam wal lude ward se singen: "nu kan ik den heren van Falkensten mit minen worden twingen.

Do ik it nu nig hen seggen kan do wil ik don hen singen: dat ik de heren van Falkensten mit minen worden kont twingen."

Melteres Bolfelieb.

h

.1

da Or

rai.

N m

10

un'

Do

tie "da

has

"dü

and qun

und

2.

Es ligt ain schloß in Hessenlant es ist zuon eren riche, Falkenstain ist es genant, wo sint man sin geliche?

So rait ber jung von Falkenstain, uf \*\* wolt er riten, ben schilt den schob er nebent sich, das schwert als an der siten.

Do er über bie haibi trabt bo fuert er ain gevangnen, bo begegnet im ain fröwli zart mit röselechten wangen.

"Sinds ir ber jung von Falfenstain und find bes lands ain herre, so gebend mir wider min schönes lieb durch aller fröwlich ere!"

"Drut fröwli zart, das duon ich nit, darumb dürfend ir nit truren! er muoß gen Falkenstain in den turn, darin muoß er erfulen."

Muoß er gen Falkenstain in turn und muoß darin erfulen, so wil ich under die muren stan und wil im helsen truren."

Do si under die muren kam sie hört ir schönes lieb binnen, "daß ich dir nit gehelfen mag bas bringt mich von minen sinnen."

"Jücht haim, zücht haim, trut fröwli zart, und tröftend üweri waisen, und nemend biß jar ein andern man und vergeßend üwers laides!"

"Rim ich biß jar ain andern man fo muoß ich bi im schlafen, er truckt mich früntlich an fin arm, truren muest ich laßen.

Nim ich biß sar ain andern man der schlecht mir mine waisen, daz tuot mir an dem herzen zorn, owe mis großen laides!

Bars daß fröwlich harnasch truegend as die ritter und die knechte, so wött ich mit dem jungen von Falkenstain umb min schönes lieb fechten."

"Erut fröwli zart, das duon ich nit, das wär mir ain groußi schande; nemet ir wider üwer schönes lieb und ziehend hin mit ze lande!"

"Got frist den jungen von Falkenstain, got tröst den jungen von Falkenstain, got tröst im das leben!"

Spateres Bolfelieb.

3.

Es ritt ber herr von Falfenstein Wohl über eine breite halbe. Was sieht er an dem Wege stehn? Ein Mädel mit weißem Kleide.

"Bohinaus, wohinaus, du schöne Magd? Was macht ihr hier alleine? Wollt ihr die Nacht mein Feinslieb sein, So reitet mit mir heime!" "Mit euch heimreiten, das thu ich nicht, Kann euch doch nicht erkennen!"
"Ich bin der Herr von Falkenstein Und thu mich selber nennen!"

"Seib ihr ber herr von Falkenstein, Derfelbe edle herre, So will ich euch bitten um'n Gefangnen mein, Den will ich haben zur Ehe!"

"Den Gefangnen mein, den geb ich dir nicht, Im Thurm muß er vertrauern. In Falkenstein steht ein tiefer Thurm Bohl zwischen zwei hohen Mauern."

"Steht zu Falkenstein ein tiefer Thurm Bohl zwischen zwei hohen Mauern; So will ich an den Mauern stehn Und will ihm helfen trauern!"

Sie ging den Thurm wohl um und wieder um: "Feinslieb, bist du darinnen? Und wenn ich dich nicht sehen kann, So komm ich von meinen Sinnen!"

Sie ging den Thurm wohl um und wieder um, Den Thurm wollt sie aufschließen. "Und wenn die Nacht ein Jahr lang wär, Keine Stund thät mich verdrießen!

Ei, durft ich scharfe Meffer tragen, Wie unsers herrn sein Knechte, Ich that mit'm herrn von Falkenstein Um meinen herzliebsten fechten!" "Mas soll ich aus bem Canbe fort? Ich habe Nichts verbrochen. Doch lohnen möcht ich bir das Wort, Das beine Huld gesprochen. Hatt er die Treue dir verlett, Für seine Treue steh ich jett, Wie du die meine kennest!"

Chuarb v. Schenf.

5.

### Die Befreinng.

#### Das Mabchen.

Des Geliebten Spur zu finden,
Den des Kerfers Nacht bedeckt,
Sing ich, wo ein Thurm den Winden Kühn das Haupt entgegen streckt.
Keine Antwort tönt hernieder Bon der Zinnen hohem Rand; Nimmer reimen sich die Lieder, Ihm nur ist der Neim befannt.
Bergen dich die starren Wände, So gib diesem Lied den Schluß: Liebe beut am letten Ende Schmerz und Thränen statt Genuß.

Der Gefangene.

Welche füße Stimme bringet In bes Thurmes alte Nacht? Und bie Weise, die sie singet, Hab ich selber einst erdacht. Sonnenglanz und Tageshelle Dringen leuchtend schon herein; Dieser Tone süße Schwelle Muß der Mund der Liebsten sein. Höre denn des Liedes Ende, Lieblich lodend, wie der Kuß: Süßer doch ist ihre Spende, Als der Freuden Ueberfluß.

Der Fürft.

hinter diesen alten Mauern horcht ich eurem Lieberstreit; Treue Liebe soll nicht trauern, Dein Geliebter sei befreit!
Zu der Seinen trautem Kreise Führ ihn aus den Banden heim; Singt ihr fünstig sene Weise, So vergest nicht diesen Reim: Liebe bricht durch Thor und Gitter; Aus des Kerkers enger haft Führt sie den erwählten Ritter Durch der Treue Wunderkraft.

Rarl Simrod.

### Faltenstein.

1.

Bon moofigen Felsen am grünen hain Schaut hoch herab in die Auen Mit tüchtigen Mauern der Falkenstein, Umweht von sinsterem Grauen: Bohl staunend zur höhe der Wandrer sieht, Der munter die Straße nach homburg zieht.

Denn hoch sich die tropende Burg erhebt Auf steiler Band in die Lüfte; Bon Hufen der Rosse das Thal erbebt, Und dumpf erschallen die Alüste: Es führt voll Beschwerde nur eine Bahn In schwindelndem Kreise den Berg hinan.

Dort hauset ein Ritter von fühner Art, Nur rauh und in sich verschlossen; Längst ruhet die Gattin, doch hold und zart It Irmengard ihr entsprossen. Sie gleichet dem Stern bei des Abends Hauch, Der Bater dem dunkelen Felsenstrauch.

Früh, wenn er ins Thal mit den Knappen ritt, Umtobt von wildem Getone, Den Garten im rosigen Schein betritt Dann still die liebliche Schöne, Und horchet mit Seufzen am Wasserfall In einsamen Buschen der Nachtigall.

Wie fromm auch und treulich in Kindespflicht Allein dem Bater sie lebet, Kann deuten die Jungfrau das Sehnen nicht, Das ihr den Busen erhebet: Da meldet sich abends ein Nittersmann, herr Kuno, gesandt von dem Fehdgespann.

Durch Thaten ist Auno von Sann berühmt, Durch eble Tugend und Sitte: Er schaut in die Fläche, vom Mai beblümt, Hier in der Eigener Mitte; Schön glühet die Flur im Abendlicht, Doch schöner des Mägdeleins Angesicht. Es flieht ihn die Ruhe der stillen Nacht, Beil Lieb im Herzen erglommen; Am Morgen, als nun sein Geschäft vollbracht, Denkt er, bald wieder zu kommen: Der mürrische Bater entläßt ihn kalt, Ein andres Gefühl in der Tochter wallt.

Berstanden hat Kuno den süßen Blick, Bon scheuer Röthe begleitet; Raum kehrt der wandelnde Mond zurück, Als er hinübertichon reitet. Er klimmet empor aus dem Felsenthal Und tritt mit der Red in des Burgherrn Saal:

"Gott gruß euch, herr Ritter von Falkenstein! So fest sich Jeder auch halte, Er kommt in die luftige Burg herein Recht muhsam!" — Aber der Alte Antwortet mit bitterem Lächeln barauf:
"Wer zwang euch, zu steigen den Berg herauf?"

"Die Liebe," sagt jener; "sie traf mir recht Des Herzens glühende Scheibe. Ihr kennt mein Wirken und mein Geschlecht: Gebt Irmengard mir zum Weibe!" "Ihr werbet gar eilig, mein lieber Sohn!" Erwiedert der Alte mit saurem Hohn.

"Doch wartet! Ihr kennt ja den schmalen Steg, Kaum breit für einzelne Rosse! Den sollt ihr mir bahnen zu offnem Weg, Bequem zur Fahrt nach dem Schlosse: Kann Alles in heutiger Nacht geschehn, Dann will ich die Tochter euch zugestehn!" Drauf Kuno: "Wer möchte wohl das so bald Mit tausend Händen erringen?" — Im Winde doch jegliches Wort verhallt; Den Starrkopf kann er nicht zwingen. Drum schweigt er und wallet mit duftrem Blick, Boll Gram, nach der heimischen Burg zurück.

Er eilet sogleich zu ber Berge Schacht, Wo Erz die Diener ihm graben, Und fündet dem Steiger, was heute Nacht Der Falkensteiner will haben. Der Mann ihm antwortet: "herr Ritter mein! Das kann nicht in Monden vollführet sein."

Und Kuno begreift es in seiner Qual Und schleicht zum Kande der Wiesen; Dort weilet er, bis sich auf Hain und Thal Des Abends Schatten ergießen. "Ach! mußt ich erschauen das holde Bild!" So klagt er, "mein Sehnen wird nie erfüllt!"

Was feuriger Liebe noch möglich schien, Sat Wahrheit jeto verneinet. Mißmuthig beschließet er, fern zu ziehn, Als plöglich vor ihm erscheinet Ein winziges Männchen von seltner Art In dunkeler Kutte, mit weißem Bart.

Wohl ftuset der Nitter; doch er ist Mann Und fragt: "Was wär dein Begehren?" Der Kleine versetet: "D Freund, ich fann Unsichtbar Mancherlei hören. Dein Steiger, er sprach ein vernünftig Wort; Ganz Andere können nur helfen dort. Biel hausen der Geister in Feuergluth, Und manche herrschen im Winde; Auch viele bewohnen das Reich der Fluth, Doch wir die Söhlen und Gründe. Bir nennen uns Gnomen, ber Tiefe herrn, Und dienen den Guten und Braven gern."

"Dir helf ich!" so füget hinzu der Zwerg, "Mein Reich doch nimmer berühre Dein Eisen in St. Margarethens Berg! Mit meiner Ruthe nun führe Die Frohner nach Offen, wo guter Schacht! Bir Geister, — wir wohnen nach Mitternacht.

Kobolbe vom Bolke find wir genannt, Mehr Luft, als irbische Wesen. Es werde dir, Ritter von Sann, bekannt, Daß ich zum heil dir erlesen! Zu bahnen dort drüben des Schlosses Gang, Das ist uns ein Spielchen, kaum stundenlang!"

Da ruft ber Gebeugte: "Für Irmengard Gab ich die Schäße der Erde: D laß mich erfüllen, was noch so hart, Daß mir die Holbe nur werde!"— "Mit goldener Frucht schon blüht dein Lohn!" Sagt jener und schwebet im Duft davon.

<sup>&#</sup>x27;Beifter ber Erbe. Den vier Elementen Feuer, Luft, Baffer, und Erbe entsprechen vier Rlaffen von Elementargeistern: Salamander, Splphen, Undinen und Inomen. Das Reich der letzeren erftreckt sich über das gange Immere der Erbe. Ihre Geftalt ist klein und gespensterte. Sie find die Juter der Bergwerte und Schäse der Erde. Gutmillig von Natur, dienen sie gerne den braven Menschen; doch find sie auch leicht reisbar und spielen ihren ehrn ben benachen schimmen Streich. Ihr Mesen besteht aus ben feinsten Stoffen der Erde, darum ist ihre Bewegung eine sehr leichte und geisterähnliche.

Nacht kommt, boch die Hoffnung der Schönen sinkt; Bom Bater hat sie gehöret, Daß er nur mit. Dem, was unmöglich dünkt, Des Edlen Hand sie gewähret: Noch wacht sie in Trauer beim Lampenschein — Da horch! Was erschüttert den Felsenstein?

Sie bebet vor Freude, — wie geht es los! Wie toben Schaufel und Hammer! Es scharret, es hacket, schon nah dem Schloß, Den Burgherrn weckts in der Kammer: "Ha!" lacht er, "das geht ja mit Eins, Zwei, Drei! Der Kuno, — er haut mir den Berg entzwei!"

Mit Einmal erbrauset ein wilder Sturm Und rast in Föhren und Eichen; Es trillert, wie Eulen vom hohen Thurm, Man hörts die Lüfte durchstreichen: Gelächter, Gezisch und Blasen schallt Auf höhen, in Klüften, durch Flur und Wald.

Db diesem erschrickt nun der Alte sehr Und denkt an mancherlei Sünden; Ja wahrlich, die sind bei ihm weit mehr, Als bei der Tochter, zu sinden: Die Gute, die Reine, sie betet still Und denket: "Es geht, wie der Himmel will!"

Lang schauet ber Bater auch in den Psalm: Doch sieh! was eben noch toste, Bird ruhig, es wehet kein Strauch, kein halm; Der Maid sagt jener zum Troste: "Es zog nur vorüber die wilbe Jagd!" Dann weicht er im Stuhle des Schlummers Macht. Als jeso der Morgen im Purpurstrahl Die Bach und Haine verschönet, Da schmettert ein silbernes Horn im Thal, Und bald von Unten ertönet Ein Reiten und Fahren, — es schallt heran: Was soll das bedeuten? Wer mag sich nahn?

ha, Kuno! — er sprenget zum hof herein; Sein Rothroß bäumet sich dorten, Und Reisige jagen schon hintendrein, Ein Wagen rollt durch die Pforten. Dies Alles die liebende Jungfrau sieht: "Ach, Vater!" so ruft sie und bebt und glüht.

Er eilet zum Fenster und trauet Dem nicht, Was seine Blide gewahren:
"Das stelle mir Einer ins rechte Licht!
Ram durch die Luft er gefahren?"
So theilt er sich selber das Staunen mit, Als Runo herein in den Burgsaal tritt.

"Gott grüß euch, herr Ritter! Run wollet mir Richt eure Tochter versagen! Schon bring ich herüber den Brautschmuck ihr, Ihn führt mein flüchtiger Wagen. Vor Allem doch saget, holdselge Maid, Sagt, wollet ihr lohnen mein herzeleid?"

Schon neigt sie voll Liebe sich zu ihm hin Mit sanft erröthender Wange; Doch kann nicht begreisen des Alten Sinn, Wies hier geschehn mit dem Gange: Da höret er staunend das Wunder an Und schaut die gezirkelte, weite Bahn.

"Wohlan benn! Ich gab euch mein Ritterwort!" Sagt Falkenstein, "und es fehlet Euch nie — bas erkenn ich — ein gütger Hort: So seib in Friede vermählet!" Die Herzen, die gestern noch trüb und wund, Bereint nun der seligsten Liebe Bund.

Gar selten von Neuem das Wunder kam, Daß, wo auch immer sie wohnen, Ereu liebende Seelen für Noth und Gram Die guten Geister belohnen: Drum nennet das Bolk den gebahnten Steg Im lustigen Sinne den Teufelsweg.

Noch ragen die Trümmer von Falkenstein, Nächst Kronbergs blühenden Auen, Auf Felsen des Taunus am grünen hain Empor in düsterem Grauen: Steindrosseln bewohnen die Debe nur, Entstogene Sänger der Alpenstur.

Rarl Beib.

2.

Ein Leichenschleier sließt des Mondes Schimmer Ums Haupt der Burg, die auf der Höhe ragt, Aus deren moosbewachsenem Getrümmer Die Eule schaurig in die Winde klagt. Still liegt sie vor mir, dunkel und erhaben, Wie eine Inschrift, die der Genius Vergangner Zeiten lehrend eingegraben, Daß alles Irbische zerfallen muß.

<sup>1</sup> Die Steinbroffel, turdus saxatilis, auf den füblichen Alpen ju Saus, bat fich am Faltensteine eingenistet. A. S.

Einladend ist der Friede dieser Scene; Die magisch in dem Schein des Mondes glüht; Doch in mein Auge stiehlt sich eine Thräne, Und Wehmuthsschauer füllen mein Gemüth. Wie könnt ich ruhen, wo die Weltgeschichte Mit ihren Schrecknissen vorüberfuhr? Ruinen sind die Male der Gerichte, Und Todtenasche staubt auf ihrer Spur.

Wo nun die Freundin freudenloser Todten, Die Schwermuth, unter Grabesschauern thront, Hat einst das Leben Freuden ausgeboten, Dort haben frohe Sterblichen gewohnt. Ein stiller Zeuge ist der Mond am himmel, Er sah den Geistern der Zerstörung zu; Einst schien er in der Lebenden Gewimmel, Nun blickt er in des Todes kalte Ruh.

hier schlich in sußem Thatentraum ber Anabe Jur Kammer, wo ber Bater Rüftung hing, Der Stunde harrend, wo die Ehrengabe Des Ritterschwertes seine Hand empfing. Der Bater sah mit innigem Erfreuen, Wie hohe Kraft des Knaben Seele trug, Und wie, den Ruhm der Bater zu erneuen, Des Hauses Geist die stolzen Flügel schlug.

Der Jüngling zog hinaus in die Gefahren, Die Jungfrau blieb allein mit ihrem Harm; Doch schoner kehrte nach des Kampfes Jahren Der Jüngling siegreich in den treuen Arm. Des Lebens Höchstes hat ihr Herz empfunden, Der Himmel war den Seelen aufgethan; Ich frage nun: Wo sind sie hingeschwunden? — Und schweigend blickt mich die Vernichtung an.

Als lange schon ihr Herz in Staub zerfallen, Bergessenheit auf ihrem Namen lag, Und, waltend in den unbewohnten Hallen, Der Winde Wuth die morschen Mauern brach; Da hatte dort, wo noch die Thore glänzen, Auf die der Mond durchs Laub der Linden schaut, Wie eine Herberg an des Lebens Gränzen, Ein Klausner sich ein häuslein aufgebaut.

Mit eignen Augen hab ich ihn gesehen, Wie sinnend er im Lindendunkel ging; Gern mocht ich zu dem frommen Greise gehen, Der stets das Kind mit Freundlichkeit empfing. Redselig trug er mir die bunten Mähren, Der Borzeit schauerliche Sagen vor, Und in mein Auge sanken Mehmuthszähren, Bezaubert hing an seinem Mund mein Ober.

"Einst," sprach ber Alte, "wohnt in diesen Sallen Ein Fräulein, bas sich burch ber Schönheit Lob Und burch bes Herzens Güte unter Allen, Wie unter Blumen eine Ros, erhob. Unzählbar und aus allem Land erschienen Die reichsten Ritter in des Baters Schloß, Um Herz und Hand der Jungfrau zu verdienen, Doch keiner war, der ihrer Gunst genoß.

Ein Ritterjüngling nur, noch zart von Jahren, Doch frommen herzens und zum Kampfe fühn, Gelobte, nach dem heilgen Grab zu fahren, Gesegne Gott sein redliches Bemühn! — Als nun das Fräulein sich zu ihm gewendet, Gestand er nach der Treue Wechselwort: "Es sei der Liebe Werf noch nicht vollendet, Ihn ruf ein heiliges Gelübde fort."

"So geht erft, bas Gelübbe zu erfüllen!" Sprach Bertha, und voll Thränen sank ihr Blick; "Bollbringet fromm bes Heilands heilgen Willen, Er führ euch glücklich an mein Herz zurück! Rehmt diesen Ring als Pfand der Treu und Liebe; Bis dreimal sich der Kreis des Jahrs erneut, Bewahr ich trauernd euch die treuen Triebe, Die euch mein Herz in dieser Stunde beut!"

Beit zog der Jüngling mit den frommen Schaaren, Die Ritterpflicht und Sinn des Christen rief, Bor heidenwuth das hohe Grab zu wahren, Bo der Erlöser Schlaf des Todes schlief. Erschrecklich in dem Schlachtenungewitter, Boran auf dunklen Wegen der Gefahr, Bollführte herrliches der tapfre Ritter, So lang sein Urm der Schirm der Christen war.

Als nun zwei Jahre schnell bahin gegangen Im Staub ber Mühen und im karm ber Schlacht, Ergriff ben Ritter sehnliches Berlangen Und zog ihn heimwärts, wie durch Zaubermacht. Die Stätten, die des Heilands Fuß betreten, Die heilgen Hügel, die ihn bluten sahn, Berließ der Liebende; die Winde wehten, Die Schiffe eilten durch des Meeres Plan.

Als er brauf anstieg am ersehnten Lande Und einzog in der Stadt des Constantin; Da schlugen Häscher grausam ihn in Bande, Tief unten, wo kein Licht der Sonne schien. Berlassen lag er, zählte bang die Stunden, Der Sehnsucht Flügel trug die Seele fort; Doch Retten hielten seinen Fuß gebunden, Errettung hofft er nicht vom Schreckensort.

Einst war der Schlaf auf seine Stirn gestiegen, Da kam im Traum ihm seine Bertha vor; Im Arm des Andern schien sie froh zu liegen, Und wüthig riß ihn Höllenschmerz empor. — Und einen Fremden sah er vor sich stehen, Der sprach: "Ich weiß, wohin das Herz euch treibt, Und schaff euch hin, schnell, wie die Winde weben, Wenn ihr euch mir mit eurem Blut verschreibt!"

Gewaltig, mit ber ganzen Bucht ber Ketten Erhub ber Ritter von dem Lager sich: "Unhold, ich würde dir dein Grab hier betten, Die Banden meines Armes retten dich!" Und sieh! der Unbekannte war verschwunden, Es trat ein Scherge mit den Worten ein: "Herr Ritter, ihr seid ohne Schuld befunden, Ich bin hieher gesandt, euch zu befrein!"

Mit heitrem Muthe lenkte nun die Schritte Der Ritter zur ersehnten heimath hin, Und unterwegs in eines Waldes Mitte Erbot sich ihm ein Pilger, mitzuziehn. So gingen sie zusammen viele Tage; Der Pilger, der die besten Wege fand, Berkürzte durch Gespräch des Weges Plage Und war bei allem Bolke wohlbekannt.

Doch eines Abends irrten sie vom Wege, Der Pilger schwieg, der Ritter ging ihm nach, Und sie empfing ein stilles Waldzehege, Auf dem die Nacht mit ihren Schatten lag. So zogen sie und irrten manche Stunde, Es schien kein Stern, es schien kein Erdenlicht, Es gab kein Laut von einer Seele Kunde, Es zog die Zeit, die Schatten zogen nicht. Und endlich, um den Schrecken zu vollenden, Bersperrte eine Mauer ihre Bahn; Sie gingen rückswärts, aber aller Enden hub sich die Mauer düster himmelan. Ermattet brachen dann des Ritters Glieder, Bor seine Seele trat der dunkle Tod, Und zitternd sank er auf die Kniee nieder, Um Gott zu slehen in der höchsten Noth.

Da sprach der Pilger dann voll arger Freude: "Dreimal vollendet sich der Jahre Lauf; Die Seele, die ihr liebt, verliert ihr heute, Roch schwebt das Spiel; sest auch die eigne drauf, llnd hört: Ich schaff euch frei und frank zur Stelle, Wenn ihr vor Schlaf die müden Augen wahrt; Doch schließt der Blick sich vor des Tages Helle, So seid ihr mein zum Lohn der weiten Fahrt!"

In der Gefühle schrecklichster Bewegung Beschwor der Ritterjüngling Gottes Macht, Allein vergebens; stumm und ohne Regung, Als ware Gott gestorben, blieb die Nacht. Und dem Gedanken, den der Geist des Bösen Ihm heimlich in die bange Seele sprach, Es könne Gott nicht helfen und erlösen, Gab er in schrecklicher Bethörung nach.

"Drei Jahre," bacht er, "sinds seit unfrem Scheiden, Die ich geliebt, wird eines Andren sein; Ich muß sie ewig lassen, ewig meiden!" Und ward voll Grimm und ging das Bündniß ein. — Sieh, Knabe, sprach der Klausner, mit Entseten Bedent ich, was er that um eitles Glück! Wars um die Welt mit allen ihren Schäpen, Ich unterzög mich nicht dem Wagestück.

Hoch über bes Gesichtes blauen Schranken Mit Wind und Wolfen suhr der Höllenwicht; Dem armen Ritter schwanden die Gedanken, Und Schlaf umzog der Augen müdes Licht. Da kamen zischend, wie der Pfeil vom Bogen, Im Augenblick der dunkelsten Gefahr Zwei Falken, Engeln gleich, daher gestogen Und öffneten das müde Augenpaar.

Er war gerettet. Gottes Auge wachte, Als das des schwachen Menschen nicht mehr sah; Und als die Seele zu vergehn gedachte, Da war die Hilfe von dem Himmel nah. Rasch ging die Fahrt, mit rascherem Gesieder Umschwebte sie das treue Falkenpaar: Laut murrend ließ der Unhold ihn hernieder Und schlich sich fort, ihn nahm kein Blick mehr wahr.

Hochjubelnd scholl es aus des Schlosses Pforte Und weckte Sorgen in des Ritters Brust; An einen Diener wandt er bang die Worte: "Woher so spät der laute kärm der kust?" Der sprach: "Ihr seid willkommen\_bei dem Feste, Das heut dem Bräutigam die Herrin eint; Kommt näher, denn es ist nur kärm der Gäste, Was euch mit Staunen zu erfüllen scheint!"

Boll Schmerzen trat er in des Schlosses Hallen Und schlich sich schweigend in den lauten Schwarm Der muntren Gäste, ungekannt von allen; Bleich war sein Antlig und entstellt von Harm. Als drauf der Humpen ging im Kreis der Zecher, Leert ihn der Ritter auf des Hauses Glück, Und warf den Ring in den geleerten Becher, Ein Diener trug ihn zu der Braut zurück.

Die nahm ihn und erbebte und erblaßte, Und Staunen griff die Gäste im Gelag, Bis sie vom Sturm des Schredens sich erfaßte Und zu dem Bräutigam die Worte sprach: "Noch hat des Priesters Sand uns nicht verbunden, Gewähret, daß sie nimmer uns vereint; Er ist nicht todt, er hat sich eingefunden, Den wir im Reich des stillen Grabs vermeint!"

Es prüfte bann ber Bräutigam bie Menge Der Freunde, die zum Fest versammelt war, Und einen Fremden sah er im Gedränge Und führt ihm schweigend die Geliebte dar. — Und wilst du nun nach Braut und Ritter fragen, So frag das Grab, dort rubet ihr Gebein. Das Wunder melden noch des Landes Sagen; Noch führt die Burg den Namen Falkenstein."

Also ber Klausner. Auf die bleichen Wangen Ergoß in Silbertropfen sich der Schmerz, Und wie durchbebt von dunklem Geisterbangen, Hob er die feuchten Blicke himmelwärts. Ach! ihn empfing nun lange schon die Pforte, Bon der so oft der fromme Schwärmer sprach; Wie Geistertöne, klingen seine Worte In stiller Tiefe meiner Seele nach.

Fr. Schmitthenner.

### Elegie auf der Anine Ronigstein.

Bergangenheit, mit nachtumflorter Miene Tauchst du empor aus deiner stillen Fluth, Und schwer und finster schwanken auf die Bühne Die Schatten all, bedeckt mit Staub und Blut. Bom Falfenstein, gleich grollenden Gewittern, Brüllt der Geschütze mächtger Donnerknall; Die sesten Mauern Königsteins erzittern, Die Zinne raucht, es fällt der ftolze Wall.

Die Feuerkugeln zischen durch die Lüste, Und rasend wächst der Flamme wilde Wuth; Die Mauern stürzen nieder ins Geklüste, Und an den Felsen klebt der Deutschen Blut.

D Vaterland! wie tief warst du gefallen Ins Sclavensoch, wie tief warst du gestellt! Der stolze Aar zersteischt mit seinen Krallen Ein Volk, das biederste der Welt!

Ihn trieb ein ungeheuerer Gedanke, Der Alexandern einstens schon beseelt: Zu eng ist ihm des großen Frankreichs Schranke, Er greift nach dir, du ganze, weite Welt!

Auf Leipzigs unvergefilichen Gefilden, Wo Gustav Abolph einst den Sieg errang; Da wars, wo sich der Bölker Thränen skillten, Da war es, wo die schwere Fessel sprang! Fr. Stolze.

### Die Entstehung der Burg Ronigstein.

1.

Des Taunus stolzen Wäldern war Jeccha immer hold, Sie liebt das eble Waidwerf, nicht Berge, reich an Gold; Drum hielt der König Chlodwig dort eine große Jagd Zu Ehren der erhabnen und kühnen Göttermagd.

Die altdeutide Gottin der Jagd. — Als der Frantentbnig Chlodwig 496 über ben Rheinftrom feste, Die Allemannen und Sueven zu betriegen, lagerte er eine Zeitlang in der Wegend, wo jest Frankfurt fteht, und ftreifte tagtäglich nach bem naben Taunus herüber, um bier der wilden Jagbluft zu obliegen.

Des Beidenthumes Schimmer, der Königewürde Glang Entfaltet ba beim Jagen ber Frankenkonig gang; Er felber leuchtet Allen voran mit fühnem Muth, Richt fürchtend wilder Stiere und grimmer Eber Buth. Doch eh er fichs versehen, umfängt ihn eine Schlucht, Bo er fich lange fruchtlos zurecht zu finden sucht, Bis, ba er unverdroffen fich burch bas Didicht mand, Er boch auf einem Berge von fteilen Kelsen ftand. Entrudend war die Fernsicht, die hier sein Blid genog Da lieblich rings die Fluren der Sonne Strahl umfloß: Bersenkt in goldner Plane und füßer Traume Meer, Stand lange bort er finnend, gelehnt auf seinen Speer. Blich auch fein Reich ber Erde dem ichonen Frankenreich, Bar auch fein Kürft im Reiche dem Frankenberricher gleich; Noch war er nicht gelandet an seiner Wünsche Ziel, Roc nabrte er im Bufen ber Siegesplane viel. Als so er in Gedanken erwog sein stolzes Loos, Grub er drei Kreuzeszeichen wohl in der Felsen Moos; Er grub fie unwillfürlich, das Kreuz, der Chriften Sort, Bar noch bem Frankenkönig ein kaum gekanntes Wort. Da ploblich hört ers rauschen, gleich einem Sturm, burchs Thal Und fieht am himmel glangen ein Kreuz in lichtem Strahl; Und als die Flur nun wieder in heilger Feier schwieg, Bernahm er flar bie Stimme: "Im Rreuze nur ift Sieg!" Der König steht betroffen, er faßt bas Wunder nicht, Obwohl es unverkennbar kein bloses Traumgesicht: Doch ichon ertont das Jagdhorn, die Jäger jubeln laut, Entzudt, daß endlich wieder ihr Blid ben Berrn erichaut. Langft war bie Jago vergeffen, verhallt ber Stimme Rlang, Die damals ihm so machtig die tiefe Bruft durchdrang; Da ftand er bort bei Bulpich, ber Allemannen Beer Ihm gegenüber, zahllos, gleichwie ber Sand am Meer. Soon schien für ihn verloren die fürchterliche Schlacht, Da hat er sener Stimme vertrauensvoll gedacht Und feierlich gelobet, dem Kreuze sich zu weihn,

Würd ihm ber Gott ber Christen bes Sieges Glück verleihn. Und sieh! ber tapfre König ber Allemannen siel, Und günstig ward ben Franken ber Wassen blutges Spiel; Das Tressen war gewonnen, bas Schlachtgetümmel schwieg, Und Chlodwig sprach mit Ehrsurcht: "Im Kreuze nur ist Siea!"

Kaum hatte er gelöset zu Rheims sein frommes Wort, Da zog er nach dem Launus, an den ihm heilgen Ort, Und legte dort den Grundstein zur Burg, die herrlich bald Mit stolzen Thürmen ragte hoch über Flur und Wald. — Noch heute schaut der Wandrer den stolzen Königstein Und tritt mit stillem Staunen in seine Trümmer ein, Wo er die alte Kunde der greisen Beste hört: "Daß sie gebaut ein Franke und Franken sie zerstört."

2.

Dort, wo jest Königstein auf steilen Felsen raget, Ilm bessen Trümmer nur die wilde Schwalbe schwirrt, Stand König Chlodewig, der, als er hier gejaget, Bon den Gefährten einst im Dickicht sich verirrt; Und fruchtlos streift sein Blick rings durch die waldgen Strecken, Es kann sein Auge nicht der Kückker Pfad entdecken.

Er sinnt dem Unfall nach und gräbt gar manche Zeichen Planlos mit seinem Speer dem grauen Felsen ein; So auch, des Zufalls Spiel, ein Kreuz, wiewohl, dem reichen Und selgen Glauben fern, des Heidenthumes Schein Noch an die Götterwelt das Herz des Königs bannte, Als seine Gattin längst zum Kreuze sich bekannte.

Und fiehe! plöplich ift bes Berges Band gespalten, Und eine Jungfrau steigt aus biesem Felsenthor; Das Angesicht umglänzt von zauberischem Balten, Gleichwie ein Engel, schön, so steiget fie empor; Ein goldnes Erucifir sieht man in ihrer Linken Und einen Lorbeerkranz in ihrer Rechten blinken.

"Dreihundert Jahre schon," so spricht das holde Wesen, "Hält mich in diesem Fels ein Zauberer gebannt; Rich zu befreien, ist ein König auserlesen, Der, wenn zum Christenthum er sich noch nicht bekannt, Bie ich, v Fürst! es dir jest zu verdanken habe, Des heilgen Kreuzes Bild in diesen Felsen grabe!

Doch aller Zauber ist damit noch nicht geendet Und das Erlösungswerk nicht völlig noch vollbracht; Erst wenn zum Christenthum der König sich gewendet, Dann erst vernichtet ganz ist meines Feindes Macht!" So sprach sie, und der Fürst, den ihre Worte rühren, Berspricht, was sie begehrt, getreulich auszuführen.

Da brückt die Jungfrau sanft den Kranz auf seine Schläfe: "Des Sieges sei gewiß! Doch wenn du ihn erringst, So denke meiner auch, weil mich Bernichtung träfe, Wenn der Befreiung Werk nicht völlig du vollbringst! Gräbst in den Felsen du als Christ das Kreuzeszeichen, Dann wird der lette Bann von meiner Seele weichen!"

Nach biesen Worten war das holde Bild versunken, Und über ihm verschloß sich rasch die Felsenwand; Und wundersam bewegt und von Entzücken trunken, Verläßt der König nun des steilen Berges Rand, An dessen Fuße er die bangen Jäger sindet, Gelagert an dem Bach, der durch das Thal sich windet.

Rash kehrt er an den Main zurück zu seinem Heere Und führet ohne Rast es in den Kampf der Schlacht; Bei Zülpich klangen hell die Schwerter und die Speere, Und nieder warf er dort des Völkerbundes Macht, Nachdem auf offnem Feld, als heiß der Kampf getobet, Dem Chriftenglauben er zu weihen sich gelobet.

Weihnachten wars, als Rheims die Königstaufe schaute, Die von Rhemigius, dem Bischof, ward vollbracht. Des Lebens höchstes Glück, das sie sich nie gedacht; Denn stets vergeblich war geblieben ihr Beginnen, Der Lehre von dem Kreuz den Gatten zu gewinnen!

Dreimal schon ist sein Haupt vom heilgen Naß benehet, Und als zur Salbung nun bereit der Bischof war; Da fliegt ein Täubchen, weiß, wie Schnee, herbei und setzet Ein Fläschchen von Ernstall vor ihm auf den Altar Mit einem Dele, das — ein Wunder unverhüllet — Des ganzen Tempels Bau mit Wohlgeruch erfüllet!

Die Taufe ist geschehn, und in entstammter Rebe Spricht dem erstaunten Bolk der Bischof an das Herz; Und durch das Wunder kehrt nun gläubig Audoflede, Des Königs Schwester, auch die Blicke himmelwärts, Und an demselben Tag noch hört dreitausend Franken Als Christen man mit ihr Gott preisen und ihm danken.

Bald war mit Schnee und Eis bes Winters Macht zerronnen Und bes Versprechens wohlgebenk, bas er gethan, Tritt Chlodewig, sobald ber schöne Lenz begonnen, Mit frohem Sinn die Fahrt zum walden Taunus an. Wie mochte ihm das herz so voll Erwartung schlagen, Als vor dem Blick er sah den Zauberfelsen ragen!

Es zittert seine Hand, und kaum hat sie gezogen Des heilgen Zeichens Bild, da springt die Felsenwand, Und sieh! ein Täubchen kommt, wie Schnee, heraus gestogen, Das in dem klaren Blau des fernen himmels schwand. Als breimal es umfreist ben steilen Felsenhügel Und um des Königs Haupt geschwungen froh die Flüget!

lang blidt ihm Chlodwig nach und faltet an der Stelle Die Hände zum Gebet, wo ihm sein Glück getagt, lind legt den Grundstein noch zu einer Betkapelle, Bevor er Lebewohl der heilgen Höhe sagt, zu deren Fuße man nur wenig Hütten schaute, Bis Falkensteins Geschlecht den Königstein erbaute.

Stolz sah die seste Burg man in die Lüste streben, Bis sie mit heißer Gluth der Zeiten Drang umsprüht; Doch sah das Städtchen man mit ihr sich auch erheben, Das, trop so manchen Sturms, noch heutzutage blüht: Der Prunk des Ritterthums war nicht mehr zu erhalten, Das Glück des Bürgerthums wird neu sich stets entfalten!

## Die Mähre vom Rönigsteiner Loch. 1

Bom Binger Loch im Rheine hört man gar manchen Sang, Dem Loch am Königsteine gab noch kein Sänger Klang; Drum that ich sie ergründen, die Mähr aus alter Zeit, llnd will sie nun verkünden den Freunden weit und breit! Man zählte dreizehnhundert und fünsundstedzig Jahr, — Daß ihr euch drob nicht wundert, die Chronik sagt es klar — Da herrscht in diesen Reichen ein Sommer, dürr und heiß, Wie Riemand sich des gleichen mehr zu erinnern weiß. Es siel kein Tropsen Regen, zu tränken Berg und Thal, llnd selbst der Quellen Segen verschlang der Sonne Strahl. Berschmachtend schaute Faunus? auf seiner Fluren Grund;

<sup>1</sup> So heißt die Bertiefung bes Gebirges gwifchen ben Soben bes Tannus bei Falkenftein und ben gegenüber liegenden Bergtuppen, welche für die Berwooner ber Tau nus. Main ebene die Regegend, alfo die Regenluft, bildet.

3 Faunus, ber alte Schufgott ber Jluren und Malber.

Es seufzte auch am Taunus um Regen feber Mund. Doch unerbittlich scheinet der herr der Meeresfluth; Db Alles flagt und weinet, fort währt die beiffe Gluth: Rein Thau, ber auf den Matten das welfe Graschen bebt; Rein Wolfchen, beffen Schatten ben Wandrer neu belebt! Da wohnt ein frommer Pater bort auf bem Ronigstein; Den bat bas Bolf, ihm Bater in diefer Roth zu fein. Und täalich von den Thürmen mahnt bald der Gloden Klana. Den himmel zu bestürmen mit Beten und Gefang. Acht Tage so verfließen, - von Silfe feine Spur; Da foll die Andacht schließen ein Bittgang durch die Flur. Ernst sieht einher man geben bas Bolf in langem Bug; Die bunten Kabnen weben, das Kreuz voran man trua. "Herr, spende beinen Segen, thu auf die Baterband Und sende milden Regen auf unser durres Land!" So flingt die heiße Bitte, fo tonet der Gefang Hier durch des Thales Mitte und dort der Klur entlana. Doch kaum war er vollendet, da wards am himmel Racht; Ein Wetter fam, gesendet burch höhrer Fügung Macht. Es zuckten belle Gluthen durche Loch zu Rönigstein; Es rauschten fühle Kluthen weit in bas Land binein. Und Alles bankt dem Manne, beg gottergebne Bruft Bu belfen aus bem Banne ber großen Noth gewußt. Doch fortan ftrömt ber Regen burche Loch zu Rönigstein: Er will fich nicht mehr legen, es wird fein Sonnenschein. Da schilt die Menge bitter das gute Herrlein aus Und zieht, ein Ungewitter, wild tobend vor fein Saus: "Du hast das Loch den Tropfen geöffnet, Mönchlein klug; Run magft bus wieder ftopfen, wir haben jest genug!" So schrie ber tolle Saufe, doch fand er Silfe nicht; Bom Regen in die Traufe trieb ihn bas Strafgericht. Es rauschten lange Wochen die Regenwolfen noch, Bis sie ber Wind gebrochen und zugethan das Loch. Doch oft erschloß ers wieder, erschließt oft jest es noch; Und giebn bie Wolfen nieder durche Ronigsteiner Loch:

Dann pflegt es lang zu regnen, und heißt, 's ift so im Lauf, Benn Wandrer sich begegnen: "Das Loch ist wieder auf! Ein Mönchlein machts einst offen, hats nicht mehr zugebracht; Wir durfen lange hoffen, bis Sonnenschein uns lacht!" — Drum gilts auch Ernst dem Volke, das sich im Thale plagt, Bann eine trübe Wolke am Königsteine ragt.

\* \*

Das ist die alte Kunde vom Königsteiner Loch, Woher zu dieser Stunde ein altes Sprichwort noch. Sat Einer an dem Arme ein Loch, groß oder klein, Dann heißts: Daß Gott erbarme, der ist von Königstein!

# Aloster Netters. 1

(1146.)

Zief im Kerker angekettet, Gerhard, Graf von Nürings, schmachtet; Da ist Keiner, der ihn rettet, Und sein Ruf bleibt unbeachtet. Zodtenstille herrscht im Kreise; In der Türken wache Lärmen Tönet schauerlicher Weise Nur der Mitgefangnen härmen.

Schlüssel klirren auch bisweilen Und die schweren Kerkerthüren; Sonst kann er auf viele Meilen Keinen Lebenslaut erspüren.

<sup>&#</sup>x27; Jest hof Abders bei Abnigstein, war ein Rloster des Ordens ber Ausgustiner. Anfangs nur für Monche bestimmt, gesellten fich ichon 1191 auch Bonnen zu benselben, denen 1222 die Brüber bas Rloster allein überließen. Rur Ichter des Abels fanden Aufnahme in dasselbe, und zur Zeit der Rirchenspaling (1889) wurde es aufgehoben. — Rurings (Norings) hieß ehebem die Burg Taltenstein.

Doch mit festerem Bertrauen Blickt er stets zum Zelt ber Sterne, Wo, wenn treu auf ihn wir bauen, Nimmer uns der Retter ferne.

Eine Kirche und ein Kloster Zu erbaun, gelobt ber Ritter, Und er schließt das Aug getroster Hinter seinem düstren Gitter. Welch ein holdes Traumgebilde Hat mit ihm sein Spiel getrieben? Er begrüßte die Gesilbe Seiner Heimath, seine Lieben!

Bor ihm lag, von Wald umfränzet, Ihre Flur in heilgem Schweigen, Und den Retter, lichtumglänzet, Sah er noch gen Himmel steigen! — Doch die Lust ist nicht Bethörung, Die der Wundertraum verleihet; Seinem Flehen ward Erhörung, Und er sindet sich befreiet!

Trunken lenkt er seine Schritte Nach des nahen Schlosses Mauern, In der Seinen frohe Mitte, Die um ihn schon lange trauern. Wer vermöchte das Entzücken, Das des Grafen herz belebte, Wer die Wonne auszudrücken, Die der Gattin Bruft durchbebte?

Nach der Trennung langem Kummer Schien das Ebelpaar gewecket Rur aus einem tiefen Schlummer, Den ein böser Traum genecket. Doch vergaß im Freudenrausche Gerhard nicht, was er gelobet; In des Lebens Wechseltausche War sein frommer Sinn erprobet.

Stolz erhob sich im Gebirge, Bo ber Freiheit Licht er schaute, Balb bas Aloster und die Kirche, Die er seinem Retter baute. Herrlich blühten sie und führten Unsres großen Retters Namen, Bis die Stürme sie berührten, Die von jenem Mönche famen.

# Die Gründung der Burg Cronberg. 1

1.

Bon Palästinas fernem Strande Rehrt zu dem theuren Heimathlande Der Ritter von Eschborn zurück: Es blühte für der Christen Fahnen Dort auf des Kampses blutgen Bahnen Rur wenig Ruhm und wenig Glück.

Doch nicht mit leeren händen kehrte, So viel er darbte und entbehrte, Der Rede in der heimath Bucht: Ein gutes Werk denkt er zu stiften Und bringet auf des Taunus Triften Mit der Kastanie füße Frucht.

Die Eblen von Eichborn bilbeten ein fehr anfehnliches Rittergeichlecht beiten fich umb Jahr 1219 in 2 Linien, beren eine nach ber neuerbauten Bra Eronenberg fich ben Familiennamen von Eronenberg beilegte.

Wohl weiß er, daß auf sonngen hügeln, Geschirmt vor kalter Stürme Flügeln, Die zarte Frucht am Besten reist: Drum mählet zu des Altkings Füßen Er einen hügel, den zu grüßen Aur linder Weste hauch umstreift.

Dort lässet er das Kiesseld roden Und pflanzt sie in den steingen Boden, Und sein Bemühn wird bald belohnt: Es sprossen stotz die jungen Bäume Hoch in der milden Lüste Käume, Als wie des Klimas längst gewohnt.

Mit Luft besorgt er ihre Pflege Und sucht, die Felsen allerwege Ju schaffen aus des Feldes Grund: Da that in dichtem Dorngeslechte Beim Graben Einer seiner Knechte Einst einen wunderbaren Fund.

Es sind brei schwere, goldne Kronen: Wer mochte hier bereinst wohl thronen, Den solch ein Diadem geschmückt? Ob Könge ba wohl trunken saßen Und ihrer Kronen Glanz vergaßen, Durch bieser Fernsicht Reiz entzuckt? —

Nicht kann er lösen sich die Frage, Doch fühlt sich von der schönen Lage Des Hügels sehr sein Herz umstrickt: Es lächeln ihm, wie goldne Eräume, Der holden Fluren weite Räume, Die rings sein Auge überblickt. Kaum möchte er von hier mehr scheiden Und, nimmer satt, den Blick da weiden, Bann er die Pflanzung kommt zu schaun: Da tauchte freundlich der Gedanken Einst in ihm auf — und ohne Wanken Begann er, hier ein Schloß zu baun.

Bald blidte die gewaltge Beste Durch der Kastanien breite Aeste Hernieder auf des Thales Pracht: Hoch in des Himmels Wolfen graute Ihr Riesenthurm, der stolzgebaute, Ein Zeuge alter Kraft und Macht!

Der fernen Nachwelt zu bekunden, Bo er die Kronen aufgefunden, Benannt er Cronenberg die Burg: Stolz ragt auf ihrem Felsenthrone, Des Thales Jier, der Berge Krone, Sie dort Jahrhunderte hindurch.

Einst oft der ganzen Gegend Schreden Durch ihres Stammes wilde Recken, Weht Friede jest um ihr Portal: In der Kastanien dunklem Laube Bohnt nun die sanste Turteltaube, Und Lämmer weiden in dem Thal.

2.

Im Schlosse zu Königstein beim Gelag Sind viele Gafte zu schauen, Der Nitter gar mancher von gutem Schlag, Ein Kranz ber herrlichsten Frauen; Doch alle verdunkelt mit ihrem Schein Das ebele Fräulein von Königstein.

Es glühte für Jutha gar manche Bruft, Als Gattin sie zu umfangen; Doch schlug nur für Einen in süßer Lust Ihr herz und heißem Berlangen; Und darum war hartmuth von Askeborn 1 Dem Auge der Ritterschaft längst ein Dorn.

Doch tiefer, als Jedem, ber jemals kam Jur Burg mit gastlichem Rechte, War darum er Hilbert von Dornstein gram, Aus Urfels altem Geschlechte, Der keinerlei Opfer zu scheuen schwur, Sofern er zum Ziele gelange nur.

Schon waren die Stirnen vom Wein erhist, Man trank dem Feste zur Ehre; Der Ursler zur Seite dem Burgherrn sist In langem, stillem Verkehre; Und Jutha wird sein, denn für ein Stück Wald Verspricht ihm die Tochter Herr Romuald.

Kaum hatte ben Gästen noch mitgetheilt Der Bater biese Entschließung, Als Hartmuth bem staunenden Saal enteilt, Verwirret, ohne Begrüßung; Doch ging nur von dannen sein rascher Fuß, Zu sammeln die Mannen zu blutgem Gruß.

Es grauet der Morgen, da liegt er dort Schon vor den troßigen Thoren; Doch plößlich vernimmt er das Schreckenswort: "So wahr ich Nitter geboren,

Alte Namensformel von Efchorn. - Die Burg ju Oberurfel bieg Dorn fte in.

Stürz ich von bem Thurme mein Rind hinab, Biebft bu nicht fogleich von ben Wällen ab!"

Dem Ritter erstarret im Leibe fast Das herz bei dieser Erklärung; Er leistet der Forderung ohne Rast, Boll banger Sorge, Gewährung; Er kannte den Burgherrn in seiner Buth, Drum zog er von hinnen mit trübem Muth.

Doch keinerlei Drohung bezwang bas Herz Des Fräuleins, muthvoll und kräftig; Und schmachtet in Ketten sie auch und Erz, Sind alle Dualen geschäftig; Sie bleibet getreu dem gewählten Mann, Den achten und lieben ihr Herz nur kann.

So saß sie benn lange im Burgverließ Bei kargem Wasser und Brobe, Das täglich ber Bater ihr reichen ließ, Erinnernd an sein Gebote; Doch jeglicher Mahnung, bereit zu sein, Gab standhaft zuruck sie ein kaltes Nein.

Da trat mit dem Ursler einst Romuald, Bom Burgkaplane begleitet, In ihr in den Zwinger und machte kalt Ihr kund, was her ihn geleitet: "Noch hente ist Hartmuth des Todes Psand, Reichst du mir nicht Hilbert sogleich die Hand!

Es hat uns sein Burgvogt verkauft sein Rest Für fünfzig blinkende Gulben, Und nicht mehr vollbringt er des Tages Rest, Billst seinen Tod du verschulden; Doch kannst du erhalten sein Lebenslicht, Sofern du mir leistest auf ihn Verzicht!"

Da endlich benn willigte Jutha ein, Als ihre Sterne erblaßten, Und folgte bekümmert nach Dornenstein Dem Manne, dem ihr verhaßten; Doch war auch die Hand ihm nun angetraut, Gebörte doch Hartmuth das Herz der Braut.

Vier Wochen verschleichen in trägem Gang Indes dem trauernden Weibe, Und Hilbert ergibt sich in ihren Drang, Daß still und einsam sie bleibe, Getrost, daß ihm bringe die Zeit das Glück, Das kalt ihm versage der Augenblick.

Doch als er nach Königstein zog zur Jagd Drei Tage einst mit den Mannen; Da sandte Frau Jutha die treue Magd Im Pilgerkleide von dannen, herrn hartmuth zu fünden, daß günstig nun Die Zeit, der Befreiung Versuch zu thun.

Raum war ihm geworden das frohe Wort, Da sitt er schon auf dem Rappen Und eilet in nächtlicher Stille fort Mit seinen Rittern und Knappen; Und Dornstein erreicht er um Mitternacht, Kein Sternlein funkelt, kein Auge wacht.

Sturmleitern gewinnen die Mauern schnell Und auch die inneren Hallen; Bald leuchten die Flammen da furchtbar hell, Die Zinnen frachen und fallen: Berwirrung erfüllet das ganze Schloß, Es flucht die Besatzung, es zagt der Troß.

Doch sicher entführt er sein süsses Gut, Mit dem den Zelter er theilte, Und ehe, geschreckt durch des Himmels Gluth, Herbei der Urfeler eilte; Da lag schon in Trümmern des Schlosses Bau, Und es athmet in Freiheit die holde Frau.

Doch furchtbar entbrennet nun hilberts Jorn, Sinnt auf die blutigsten Rachen, Und schwöret, die Beste von Askeborn Jum Aschenhaufen zu machen; Den Räuber jedoch und das falsche Weib Ecbendig zu schinden am ganzen Leib.

Biel Ritter und herrn sich ihm schließen an Und ziehn vor Askeborns Wälle; Doch wurde die Fehde nicht abgethan, Wie er gehoffet, so schnelle; Es höhnte die Beste mit tropgem Thurm Den sechsmal vergeblich gewagten Sturm.

Schon waren gefallen mit Romuald Der Ritter viele und Saffen; Schon fühlet sich hilbert genöthigt bald, Ruhmlos den Kampf zu verlassen; Da half ihm vollbringen Verrath und Geld, Bas tropig versagt ihm das Ehrenfeld.

Die Burg ist geöffnet; in wilder Wucht Eindringt er mit den Basallen, Stürmt durch die Gemächer, denn Jutha sucht Sein Schwert und Auge vor Allen; Doch als er es zückt zu dem blutgen Streich, Schickt hartmuth den Feind in das Schattenreich.

Die Flammen ergreifen mit wilder Gluth Des Schlosses stürzende Zinnen; Doch wußte der Ritter mit fühnem Muth Der Rettung Pfad zu gewinnen; Es führte ihn mit der Geliebten bald Ein heimlicher Gang in den nahen Wald.

Die Bäume vergönnen ben sichren Schoos Dem flüchtgen, liebenden Paare; Es bieten zum Lager ihm Gras und Moos Die zarten, flodigen Haare; Und Jutha, erschöpfet von Angst und Harm, Schläft sanft in des schüßenden Retters Arm.

Doch fühlet auch er sich nach Mitternacht Bom Arm bes Schlummers umwunden; Und als mit dem Morgen sein Aug erwacht, Ift seine Jutha verschwunden; Und ein Eremite, der vor ihm stand, Beut freundlich dem Staunenden Gruß und Hand.

"Berr Ritter!" so spricht er mit sanftem Ton, "Gern möcht ich glücklich euch sehen; Doch sagt es euch euer Gewissen schon, Euch brückt ein großes Vergeben, Und nimmer doch blühet euch Glück und huld, Solang euch belastet die Sündenschuld!

Drum nehmet ben Gürtel und Pilgerstab Und betet breimal zehn Tage Drei Stunden tagtäglich am heilgen Grab In Demuth, Reue und Klage; Und schlagt die Geliebte euch aus bem Sinn, Sie weilet im Klofter als Buferin.

Doch fehret ihr aus bem gelobten gand Jurud zum heimischen herbe; So bringt von bes heiligen Grabes Rand So viel geweihete Erbe Cuch mit in die Heimath, als reichet hin, Drei Stöckhen von Rosen zu pflanzen brin.

Dann werbet einander ihr wieder schaun, Als treue Gatten vereinet, Und da euch ein stolzeres Schloß erbaun, Wo euch ein Zeichen erscheinet; Es thun euch, versenkt in der Erde Grund, Die Stätte drei goldene Kronen kund!"

So sprach er, da rollt in ben weißen Bart Ihm eine bunkele Zähre; Doch Hartmuth beginnet die fromme Fahrt, Und glücklich bringt ihn die Fähre hinüber ins heilige Morgenland, Bo ihren Erlöser die Menschheit fand.

Treu kam er ber Mahnung des Greises nach Und lebte seinem Gelübde, Und o! er empfands an des Herzens Schlag, Daß Buß er fruchtlos nicht übte; Die Seligkeit, die ihm durchdrang die Bruft, War eiteler Wahn nicht und irdsche Luft.

Mit Ehrfurcht noch füßt er bas heilge Grab Und tritt bann freudig und heiter, Die Flasche von Kürbis, den Pilgerstab Als liebe, treue Begleiter, Nachbem er ber Sendung genug gethan, Die Rudfehr zur theueren heimath an.

So wallte er einstens in büstrem Wald Auf stillem, einsamem Pfade; Da hört er ein klägliches Wimmern bald: "Habt Gnade," slehte es, "Gnade!" Und, niedergeworsen von Räubers Hand, Im Staube ein Mönch sich, ein greiser, wand.

Da fasset ben Ritter gerechte Wuth, Er schlägt ben Räuber barnieber, Daß ihm bes erloschenen Lebens Gluth So balb erwachte nicht wieder, Und führet ben Greis mit besorgter Hand Zum Kloster, bas jenseit bes Berges ftanb.

Und herzlich empfängt ihn der fromme Abt Und spricht: "Der Lenker der Welten Nur kann, was ihr heute gethan uns habt, O Pilger, würdig vergelten; Doch bleiben undankbar wir nicht zurück Und beten zum himmel für euch um Glück!

Doch daß euch vom Aloster der Bergesschlucht Ein Angedenken auch werde, So nehmet und pflanzet von dieser Frucht Auf vaterländischer Erde; An sonnigen hügeln, vom Süd umstreift, Die süße Kaftanie am Besten reift!"

So sprach er, und Hartmuth verfolgt die Bahn Zur Heimath fröhlich nun weiter; Es segelt das Schiff, wie ein leichter Kahn, Die See ist ruhig und heiter, Und ehe vollendet bas Jahr ben Lauf, Steigt vor ihm ber Ruden bes Taunus auf.

Bie ba ihm vor Wonne der Busen schlug, Darf nicht der Sänger erst fünden; Es hatte nicht Grüße sein Gerz genug Den Bergen rings und den Gründen, Den herrlichen Fluren, so wohlbekannt, Den Städten und Dörfern, so gern genannt.

Bon Askeborn war durch des Feindes Wuth Auch keine Spur mehr geblieben; Die Stätte erschaut er mit Wehemuth, Der Ahnen denkend, der lieben, Und ziehet vorbei, denn des Glückes Baum Soll nicht mehr ihm blühen auf diesem Naum.

Ein hügel am Fuße von Königstein, Den Hang gekehret nach Süben, Dient, freundlich beglänzt von der Sonne Schein, Als Ruhestätte dem Müden, Den bald der Gedanke zu fesseln sucht, Hier musse er pflanzen die fremde Frucht.

Rasch legte barum er ans Werk die Hand, Ihm wars, als dürft er nicht rasten; Und sieh! als er eben begonnen, sand Er einen eisernen Kasten, Aus welchem ihm blinkten in goldnem Schein Drei Kronen mit Perlen und Edelstein!

Noch steht er und staunet das Bunder an, Da klopft es ihm auf die Schulter: "Billkommen," so hieß es, "auf diesem Plan, Billkommen, redlicher Dulber!" Und neben ihm ber Eremite ftand, Die liebliche Jutha an feiner hand.

"Gewissenhaft thatest du beine Pflicht, Drum lohnt bich himmlischer Frieden; Doch daß auch der irdiche dir sehle nicht, Sei dir nun Juth a beschieden; Jest hast du auf ihren Besit ein Recht, Und blüben gesegnet wird dein Geschlecht!

Die seltenen Früchte aus Morgenland, Umhüllt vom heiligen Grunde, Den mit du gebracht von des Grabes Rand, Sie pflanze hier in der Runde, Und herrlich gedeihn wird auf diesem Raum, Gleichwie in der Heimath, der fremde Baum!

Doch ba, wo bu hobest ber Kronen Schat, Laß stolz die Mauern sich thürmen, Und nenne nach ihnen den festen Plat, Der Trop wird bieten den Stürmen; Jahrhunderte werden vorübergehn, Doch felsensest Eronenbergs Iinnen stehn!"

So sprach er und drückte dem Paar die Hand, Das warm sich hielte umschlossen; Dann lenkte ins Dickicht er und verschwand, Das Aug von Jähren umstossen; Doch ließ er auch blicken sich nicht mehr dort, Im Stillen noch war er ihr gütger Hort.

#### Die Schlacht bei Efchbern.1

1.

Als man zälte 1389 Jahr: Den 12. Man, das ift wahr, Als die Berren mit den stetten Ein Tag zu Egra halten theten, Vor der Rönigen def Rrieges wegen, Wie bas im besten hinzulegen, Zu solcher Zeit Frankfurt die statt Richt wenig sich gerüstet hat. Zwentausend start zu Fuß und roß Mit Wagen, Weren und Geschoß, Die Edlen von Cronberg mit Gewalt Zu überziehen und zu dempfen bald, Sampt andern Keinden und helffern mehr, Zogen also fort mit ihrem Beer. Etlich Bof und Dörffer fie da verbrannten, Die Bam im Walt vor Muthwill schälten. Als die von Cronberg daß vernommen, Sie sich barauf nicht lang besonnen Und botten bald dem Feind die fpit, Doch geriets nit wol in erster bis, Dann die von Frankfort gar stark waren Und wollten mit Sieg witer beimfahren, So kommt bes Pfalggraf Horst zu Hant, Der zu Oppenheim war, herzugerannt Wol mit anderthalb hundert Glan, Auch heerhörner und ein groß Gethon, Schlugen fämptlich in die Frankforter fren, Schlugens in die Flucht mit großem Geschren,

<sup>1</sup> Ein altes Gemalbe im Schloffe ju Eronberg ftellt biefe Schlacht bifblich mit wortelich in biefen alten Reimversen bar. — Das beer ber Frankfurter führte an ber Stadtichutcheis Minter von bem Mafen und ber Sauptmann Aule won Schweinbeim. Dreizebntausend Goldgulben waren ber Freis bes Friedens und ber Einkbfung ber 619 gefangenen Burger Frankfurts.

Wie wol der Frankforter doch mehr war, Dann der ganz Eronberger Schaar. Der Zeit blieb gar bald und geschwint Manch Frankforter Mutter liebes Kind. Sechshundert wurden gefangen Zu Eronberg geführt zu Handen, Also die Frankforter beste Macht Hernieder lag in dieser Schlacht.

Alte Reimverfe.

2.

## Cronbergs Doppeladler.

Das Wappen Krankfurts zieret nur ein gekrönter Aar. Im Wappen Cronbergs pranget gefrönt ein Ablerpaar; Das dankt das wackre Städtchen der denkenswerthen Schlacht, Worin es einst vernichtet ber freien Städter Macht. Man zählte dreizehnhundert und neunundachtzig Jahr, Da brobte Cronberge Landen gar große Roth und Fahr; Ein ftartes heer von Krantfurt jog aus ju Kug und Rog, Gerüftet wohl mit Wagen und Wehren und Geschof. Sie nahmen, wie im Sturme, der Eronenberger Land Und hausten ba fo schrecklich mit Plündern, Mord und Brand, Daß ihrem Uebermuthe, fern allem Mag und Ziel, Sogar des Waldes Bäume zu schälen, es gefiel. Sobald die Eronenberger vernommen diese Post, Wie flog von ihren Schwertern da plötlich Staub und Roft! Wie flammte kampfbegierig da Rittersmann und Knecht, Bu liefern den Bedrängern ein blutiges Gefecht! Doch wie vermag das Häuflein der großen lebermacht Des Feindes Trop zu bieten in offner Feldesschlacht? Es scholl bei seinem Anblick drum laut der Städter hobn, Und flegestrunken blähte ihr ftolzer Troß sich schon.

Das Häuflein, beg nicht achtend, drang rasch voran und schwieg: Doch sprachs in jedem Bergen: "Tod heute, ober Sieg!" Und durften fie nicht hoffen des Sieges Rubm und Glud. Sie fampften, wie die Lowen, und Reiner wich zurud. Schon war fie ringe umzingelt, die fleine, tapfre Schaar, Roch immer stand sie muthig, geschlossen Paar an Paar, Und zehnfach mußt es bugen der Feind, so oft ein Beld Aus ihrer Mitte fallend mit Blut getranft bas Feld. Doch ihre Noth vermehrte fich jeden Augenblick, Den edlen Belden drobte Bernichtung das Geschick; Die Städter schien zu fronen des Sieges Rubm und Gluck. Sie febrten triumphirend im Geiste icon zurud. Doch mabrend ichon nach Beute ihr luftern Auge fab, Bar Cronbergs braven Streitern ein farter helfer nab; Der Pfalzgraf1, ihr Genoffe, der noch zu rechter Beit Ericbien mit feinen Reitern, entschied ben beigen Streit. Des Freundes Anblick stählte der müden Arme Kraft, Es flirrten dumpf die Schwerter der tapfren Ritterschaft; Da folug man auf die Städter mit folder graußen Bucht, Daß sie das Wahlfeld ließen in blutig wirrer Flucht. Doch murbe hier ereilet, was noch verschont die Schlacht, Und gang und gar vernichtet der freien Städter Macht. Der iconfte Sieg erfreute die fleine Belbenichaar, Und Eronbergs Wappen zieret seitdem der Doppelaar.

# Die Zerftörung von Efchborn und Tidenheim.

(875 n. Chr.)

**Be**i Eschborn, unfern dem Main, Lag ein gottgeweihter Hain, Wo auf segensreicher Flur In dem Dienste der Natur

<sup>&#</sup>x27; Ruprecht, Pfalggraf bei Rhein. - Jenes Schlachtfeld heißt noch heute bas Saberfelb.

Fromme Afen, gottentflammt, Ginft geubt ihr heilges Amt.

Als nun Wodans Priester schwieg, Und das Kreuz gewann den Sieg, Spross des Christenthumes Keim Kräftig auch in Tidenheim, Und das Volk des ganzen Gaus Einte hier ein Gotteshaus.

Rarls, bes Großen, tapfre Hand Shirmte Kirche ba und Land, Und es glühte bas Geschlecht Heiß für Frömmigkeit und Recht, Das man alter Sitte nach Hier an heilger Stätte sprach.

Doch Obin sah zornentbrannt, Wie von hier sein Dienst verbannt; Seinem Auge wars ein Dorn, Daß am heilgen Afenborn 1 Andrer Priester frommer Brauch Scheuchte seiner Opfer Rauch.

Darum trieb vom Walbe her Er ein Wetter, furchtbar schwer; Blike goß des Himmels Dom, Regen flossen, wie im Strom, Und vom Dorf der schönen Flur Sah man balb nicht mehr die Spur.

<sup>1</sup> Afebrunnen, Abceburnen, Afdenbrunnen, Abcobrunnen, Effebeburnen, alte Ramensformen von Efchborn, wo in dem der bodften Gottheit gebeiligten haine Tiden beim ober Ditindeim die alteste driftliche Kirche Raffaus erstand, wie man benn überhaupt an solchen den Göttern geweihten Statten die ersten driftlichen Kirchen erbaut findet. Auch befand fich hier die alteste Malistatte des Riddagaus.

Schrecklich war sein Jorngericht, Rettung brum zu benken nicht. Ungestüm riß hof und Haus Mit sich fort bes Wetters Graus, Und es sand durch Fluth und Wind Da den Tod Mann, Weib und Kind.

Auch die Kirche ward zerstört, Und der Hain, so ihm gehört, Durft ihm nicht verschonet sein; Selbst der Todtensärge Stein Trug die Welle, graus und wild, Weit hinaus durch das Gefild.

Da verschwand von Tidenheim Ort und Name; doch der Keim Frommen Christenglaubens sproß Bald mit neuer Kraft und goß Durch des Heidenthumes Nacht Seines Lichtes hehre Macht.

Tros bes Donnrers jachem Jorn Blühte auch zu Afeborn Schnell bie Kirche wieder auf. Durch des Mittelalters Lauf Blieb das heilge Gotteshaus Mutter dieses ganzen Gaus.

Richt ben Rampf mit Menschen nur, Auch den Rampf mit der Natur Mußte so das Christenthum Ueberstehen, bis sein Ruhm Himmelsträftig, friedensvoll Durch die weite Erde scholl.

## Der arme Frankfurter Mönch. (Um 1368.)

Ru der Taunusberge Füßen Und den gelben Main entlang Tönt, das Leben zu versüffen, Schöner Lieder froher Sang; Tönt in luftgeschwellten Rlangen Durch die Dörfer, burch die Stadt, Und es bort an biesen Sangen, Singt sich keine Seele satt.

Wessen aber sind die Lieder, Die man so entzücket fingt, Deren Rlang da hallet wieder, Beist und Bergen sanft bezwingt? -D verwischte doch die Kunde Nicht den holden Zauberhauch! Doch es geht von Mund zu Munde Ihres Sangers Schickfal auch!

Auf dem Sof der guten Leute, 1) Bon dem Aussat überweiß, Kern von jeder Lebensfreude. Trauert dort ein armer Greis;

2 Auf dem Gutleuthof, am Maine gelegen, war ein Siechhaus errichtet worden, dessen ichon in der Mitte des 14. Jahrhunderts erwähnt wird. Ein Beswohner diese Hoshitals war der s. g. arme Frankfurter Mond. Bon ihm sagt die Limb. Ehronik: "Ju dieser Zeit war auf dem Mann ein Münch, Bartüger Ordens, der ward von den Leuten aussätzig und war nicht rein. Der machte die besten Lieder und Reihen in der Welt von Gedickt und Melodepen, daß ihm Niemand auff dem Rheinstrohm oder in diesen Landen wohl gleichen mochte. Und was er sung, das sungen die Leute alle gern, und alle Meister pfissen und andre Spielleute sührten den Gesang und das Gedicht. Er sung dis Lied:

Id bin ausgezehlet, Item fung er: Man weisset mich Armen vor die Thur, Untreu ich spuhr Mann, Man, Man, Man, die wunnigliche Zeit Manniglichen Freuden geit, Inn zu allen Zeiten. Ohn mir. Wer mennte das?

Deren Lieder und Widergesang (Lieder mit drei Gesehn statt der früheren langen Lieder mit stille in der sechen) machte er gar viel, und war das

alles luftiglich ju boren."

3war an Geist nicht und Gemüthe, Doch ein Greis dem Leibe nach, Eine früh gewelkte Blüthe, Die des Sturmes Wehen brach!

Dieser sang die zarten Weisen, Die begeistert rings die Flur, Doch uns jest die Sagen preisen, Wie so manches Schöne, nur; Denn schon lange ist verklungen Spurlos durch der Zeiten Orang, Was der arme Mönch gesungen, Main und Taunus wieder sang.

# Die Schlacht bei Nied.

(1246.)

Gen Frankfurt auf den Reichstag in großem Pomp und Pracht Zieht König Heinrich Raspe i mit ausgewählter Macht. Ihn hat zum Gegenkaiser dem Friedrich man gekürt, Der sich ein schlimmes Feuer im Reiche angeschürt. Jern weilet in Italien der Hohenstaufe meist, Wo seine schönsten Kräfte verschlang des Aufruhrs Geist; Doch Conrad, dem im Busen vor Gram das Herz fast brach, It nahe, um zu rächen des theuren Vaters Schmach.

Nachdem er ber Sendung genug gethan, Die Rudfehr zur theueren heimath an.

So wallte er einstens in dustrem Wald Auf stillem, einsamem Pfade; Da hört er ein klägliches Wimmern bald: "Habt Gnade," flehte es, "Gnade!" Und, niedergeworsen von Käubers Hand, Im Staube ein Mönch sich, ein greiser, wand.

Da fasset ben Ritter gerechte Wuth, Er schlägt ben Räuber barnieber, Daß ihm bes erloschenen Lebens Gluth So balb erwachte nicht wieber, Und führet ben Greis mit besorgter Hand Zum Kloster, bas jenseit bes Berges ftand.

Und herzlich einpfängt ihn der fromme Abt Und spricht: "Der Lenker der Welten Nur kann, was ihr heute gethan uns habt, O Pilger, würdig vergelten; Doch bleiben undankbar wir nicht zurück Und beten zum himmel für euch um Glück!

Doch daß euch vom Aloster der Bergesschlucht Ein Angedenken auch werde, So nehmet und pflanzet von dieser Frucht Auf vaterländischer Erde; An sonnigen hügeln, vom Sud umstreift, Die süße Kaftanie am Besten reift!"

So sprach er, und Hartmuth verfolgt die Bahn Zur Heimath fröhlich nun weiter; Es segelt das Schiff, wie ein leichter Kahn, Die See ist ruhig und heiter, Und ehe vollendet das Jahr ben Lauf, Steigt vor ihm ber Ruden des Taunus auf.

Wie ba ihm vor Wonne der Busen schlug, Darf nicht der Sänger erst künden; Es hatte nicht Grüße sein Herz genug Den Bergen rings und den Gründen, Den herrlichen Fluren, so wohlbekannt, Den Städten und Dörfern, so gern genannt.

Bon Askeborn war durch des Feindes Wuth Auch keine Spur mehr geblieben; Die Stätte erschaut er mit Wehemuth, Der Ahnen denkend, der lieben, Und ziehet vorbei, denn des Glückes Baum Soll nicht mehr ihm blühen auf diesem Raum.

Ein hügel am Fuse von Königstein, Den hang gefehret nach Süben, Dient, freundlich beglänzt von der Sonne Schein, Als Ruhestätte dem Müben, Den bald der Gedanke zu fesseln sucht, hier musse er pflanzen die fremde Frucht.

Rasch legte darum er ans Werk die Hand, Ihm wars, als dürst er nicht rasten; Und sieh! als er eben begonnen, fand Er einen eisernen Kasten, Aus welchem ihm blinkten in goldnem Schein Drei Kronen mit Perlen und Edelstein!

Noch fleht er und staunet bas Wunder an, Da flopft es ihm auf die Schulter: "Willtommen," so hieß es, "auf diesem Plan, Willtommen, redlicher Dulber!" Und neben ihm ber Eremite ftand, Die liebliche Jutha an seiner hand.

"Gewissenhaft thatest du beine Pflicht, Drum lohnt dich himmlischer Frieden; Doch daß auch der irdiche dir sehle nicht, Sei dir nun Juth a beschieden; Jest hast du auf ihren Besit ein Recht, Und blüben gesegnet wird dein Geschlecht!

Die seltenen Früchte aus Morgenland, Umhüllt vom heiligen Grunde, Den mit du gebracht von des Grabes Rand, Sie pflanze hier in der Runde, Und herrlich gedeihn wird auf diesem Raum, Gleichwie in der heimath, der fremde Baum!

Doch ba, wo du hobest der Kronen Schat, Laß stolz die Mauern sich thürmen, Und nenne nach ihnen den festen Plat, Der Trop wird bieten den Stürmen; Jahrhunderte werden vorübergehn, Doch selsensest Eronenbergs Zinnen stehn!"

So sprach er und brückte dem Paar die Hand, Das warm sich hielte umschlossen; Dann lenkte ins Dickicht er und verschwand, Das Aug von Zähren umslossen; Doch ließ er auch blicken sich nicht mehr dort, Im Stillen noch war er ihr gütger Hort.

#### Die Schlacht bei Gichborn.1

1.

MIs man galte 1389 Jahr: Den 12. Man, das ift mahr, Als die Berren mit den fletten Ein Tag zu Egra halten theten, Vor der Königen deft Krieges wegen, Wie bas im besten bingulegen, Zu solcher Zeit Frankfurt die statt Nicht wenig sich gerüftet hat. Zwentausend stark zu Fuß und roß Mit Wagen, Weren und Geschoff, Die Edlen von Cronberg mit Gewalt Zu überziehen und zu dempfen bald, Sampt andern Feinden und Belffern mehr, Zogen also fort mit ihrem Heer. Etlich Böf und Dörffer sie da verbrännten, Die Bam im Walt vor Muthwill schälten. Als die von Cronberg daß vernommen, Sie sich barauf nicht lang besonnen Und botten bald dem Feind die spis, Doch geriets nit wol in erster his, Dann die von Frankfort gar stark waren Und wollten mit Sieg witer heimfahren, So kommt des Pfalggraf horst zu hant, Der zu Oppenheim mar, herzugerannt Wol mit anderthalb hundert Glan, Auch Heerhörner und ein groß Gethön, Schlugen sämptlich in die Frankforter fren, Schlugens in die Flucht mit großem Beschren,

<sup>&#</sup>x27; Ein altes Gemalbe im Schloffe ju Eronberg ftellt biefe Schlache bifblich und wörtlich in diefen alten Reimversen bar. — Das beer der Frankfurter führte at ber Stadticultheis Winter von bem Wafen und der hauptmann Rule von Schweinbeim. Dreigebntausend Goldgulden waren der Preis des Friedens und ber Einsbfung der 619 gefangenen Burger Frankfurts.

# Der arme Frankfurter Mönch.

(Um 1368.)

Bu ber Taunusberge Füßen Und den gelben Main entlang Tönt, das Leben zu versüßen, Schöner Lieder froher Sang; Tönt in lustgeschwellten Klängen Durch die Dörfer, durch die Stadt, Und es hört an diesen Sängen, Singt sich keine Seele satt.

Wessen aber sind die Lieder, Die man so entzücket singt, Deren Klang da hallet wieder, Geist und Herzen sanst bezwingt? — O verwischte doch die Kunde Nicht den holden Zauberhauch! Doch es geht von Mund zu Munde Ihres Sängers Schicksal auch!

Auf dem hof der guten Leute, 1)
Bon dem Aussatz überweiß,
Fern von jeder Lebensfreude,
Trauert dort ein armer Greis;

2 Auf dem Gutleuthof, am Maine gelegen, war ein Siechhaus errichtet worden, dessen ichon in der Mitte des 14. Jahrbunderts erwähnt wird. Ein Berwohner diese Hospitals war der i. g. arme Frankfurter Wond. Bon ihm gagt die Limb. Ebronit: "Ju dieser Zeit war auf dem Mann ein Minch, Barfüßer Ordens, der ward von den Leuten aussätzig und war nicht tein. Der machte die besten Lieder und Kelobeyen, daß ihm Viemand auss dem Reinfrom oder in diesen Landen wohl gleichen mochten Und was er sung, das sungen die Leute alle gern, und alle Meister pfissen und andre Spielleute führten den Gesang und das Gedicht. Er sung dis Lied:

Ich bin ausgezehlet, Man weiset mich Armen vor die Thur, Untreu ich fpubr Item sung er: Man, Man, Die wunnigliche Zeit Man, Man, Man, bie wunnigliche Zeit Manniglichen Freuden geit, Ihn mir. Mer mennte bas?

Run ju allen Zeiten. Dhn mit. Wer mennte bas? Deren Lieber und Widergesang (Lieber mit drei Gesehn statt der früheren langen Lieder mit fünf oder seche Gesehen) machte er gar viel, und war das alles lustiglich ju boren."

3war an Geist nicht und Gemüthe, Doch ein Greis dem Leibe nach, Eine früh gewelkte Blüthe, Die des Sturmes Wehen brach!

Dieser sang die zarten Weisen, Die begeistert rings die Flur, Doch uns jett die Sagen preisen, Wie so manches Schöne, nur; Denn schon lange ist verklungen Spurlos durch der Zeiten Drang, Was der arme Mönch gesungen, Main und Taunus wieder sang.

# Die Schlacht bei Nied.

(1246.)

Gen Frankfurt auf ben Reichstag in großem Pomp und Pracht Zieht König Heinrich Raspe i mit ausgewählter Macht. Ihn hat zum Gegenkaiser dem Friedrich man gekürt, Der sich ein schlimmes Fener im Reiche angeschürt. Jern weilet in Italien der Hohen staufe meist, Bo seine schönsten Kräfte verschlang des Aufruhrs Geist; Doch Conrad, dem im Busen vor Gram das Herz fast brach, Ift nahe, um zu rächen des theuren Vaters Schmach.

<sup>1</sup> Seinrich (Raspe), Landgraf und Serjog von Thuringen, der am hims melfabristage 1248 als Gegentaifer des Hobenstaufen Friedrich II. gewählt werten war, hatte einen Reichstag nach Fran kurt ausgeschrieben. Das Glük, 24 im in dieser Schlach nicht abbold schien, verließ ihn aber schon bald wieden. Bei tim erlitt er eine völlige Riederlage und tarb, verwundet und kücht, 1247 auf der Martburg. Mit Conrad (IV.), der nach seines Backton (12347—1248) als Kaiser gewählt wurde, erloch 1256 ik Kaiseresse bei Land, keines backton Prasen. welche zu Raspe übergegangen sein sollen ollen, weit ibnen im Bapft versprochen habe, Schwaben unter sie zu theisen, waren die ichmäßischen Frasen der Citobergo und de Croheligo (Würtemberg und Erd-

Er harrt bes Gegenkönigs mit ftarker Beeresmacht. Und aus dem Kestgepränge wird eine blutge Schlacht; Und, wo noch eben jauchzend fich that die Freude fund, Da hört man jest nur ftohnen des Todes ftarren Mund. Bar tapfer führt das Schlachtschwert des Hobenstaufen Sohn Und icheinet ichon zu ernten des Beldenmuthes Lohn; Doch aus des Glückes Mitte ersteht, verhüllt dem Blick. Mit grauenvoller Tude bas finftre Miggeschid. Zwei Grafen treffen ploglich jest eine andre Wahl Und führen ihre Belme, zwei Tausend an der Rahl. Bum Gegenkaiser über, und auf bie llebermacht Lenft tudifc nun bie Göttin bas Rriegesglud ber Schlacht. Schon manft, von ihren Brudern bedränget, Conrads Schaar, Wie muthig auch fich schläget noch manches tapfre Paar; Doch wurde erst gemeinsam die Klucht der Mannschaft Ziel. Als Frankfurts Troß und Vöbel ihr in den Ruden fiel. Nur Conrade Reiter fteben noch fest und unverzagt, In beren Reihn er felber, Berberben bringend, ragt; Und mußt er überlaffen bem Gegner auch bas Feld, Der Staufen murbig, batte gefampft ber madre Beld.

## Die Entstehung von Sochft. (Früher Goftato genannt.)

Berr Roland lag erschlagen im Thal von Rongeval, Weittönend war verklungen des Wunderhornes Schall; Da zog auf müdem Rosse, versenkt in düstren Gram, Um Main hinauf gen Frankfurt ein fränkscher Reitersmann. Das war herrn Rolands Anappe, der treue Hostato, Der, nur dem herrn gehorchend, bei Rongeval entstoh, Um letten Gruß und Kunde von seiner Helden Fall Zu bringen hin gen Frankfurt dem großen Kaiser Karl. Der war an selbem Tage, voll gläubig frommen Sinns, Gezogen zu dem Grabe des heiligen Justins,

Das, wo die Nibda friedlich dem Main sich zugesellt, Der heilge selbst bei Lebzeit zur Ruhstätt sich erwählt. hier tönten fromme Hymnen, und priesterlicher Sang Scholl heut dem Gau des Maines gar seierlich entlang; Denn Karl, der fromme Raiser, legt selbst den ersten Stein, Daß eine Kirch sich wölbe ob Sanct Justins Gedein. Die Feier war geendet, der Grundstein war gelegt, Da trat der Knappe Rolands zum Kaiser, tief bewegt: "herr Kaiser, aus Dispanien bring ich euch Trauermähr; herr Roland, euer Nesse, herr Roland ist nicht mehr! Der Basten Schwert erschlug ihn im Thal von Rongeval, Es sielen seine Ritter und tapfren Mannen all. Gar heiß war dort das Schlachten, die Erde trank viel Blut; Groß war der Feinde Drängen, groß war herrn Rolands

Bobl fliefi ins mächtge Schlachthorn ber tapfre Valadin Doch nicht kam rettend hilfe — herr Roland fant babin. Die Mannen fielen rachend, ich nur flob trauervoll. Zu bringen euch Herrn Rolands getreues Lebewohl!" herr Rarl ftand tief erschüttert; auf seinem Ungeficht Beilt wehmuthevolle Trauer ob Hoftatos Bericht. Doch ftart ben Schmerz bemannend, sprach er mit festem Ton: "Bringst gleich bu Trauerfunde, sei dennoch groß bein Lohn! Dir, ber in vielen Schlachten und Stunden ber Befahr herrn Roland bis zum Tobe ein treuer Diener war, Dir sei als Lohn die Würde des Ritterthums gemährt, Ich schlage bich zum Ritter mit kaiserlichem Schwert! Dies beilge Grab und Kirche sei beiner But vertraut; Es werde bir als Schirmvogt hier eine Burg erbaut. Die trage beinen Ramen zur fernen Nachwelt hin llnd fünde, wie ich schätze gar hoch getreuen Sinn!" Mit Thurmen ragen flattlich balb Kirch und Burg empor: Es ging am schönen Maine ein Städtchen bald bervor. Eintausend Jahre ftehte schon, boch bleibt es immer nen In biedrem Sinn und Glauben, an deutscher Männertreu.

Und Frauen, schön und lieblich, voll deutscher Sittsamfeit, Die walten fromm und milbe mit seltner häuslichkeit Im Städtchen, das gelegen in Naffaus schönem Land Und männiglich am Mainstrom als höchft ist wohlbekannt.

G. Calaminus.

Die Bafilita 1 zu Söchft.

(9. Jahrhunbert.)

Erinnrung entschwundener Zeiten, Du schwellest so wonnig die Bruft; D wolle den Sänger begleiten, Es harret sein himmlische Lust! Rach Söchft, wo an Maines Gestaden Justinus der Martyrer ruht, Zur Duelle der göttlichen Gnaden, hindrängt michs mit heiliger Gluth!

Dich grüß ich, geweihete Stätte!
Jahrhunderte sind schon ergraut,
Seit hier auf die fluthende Glätte
Die schöne Bafilika schaut.
Dir nah ich mit heiligem Schauer,
Du Tempel am herrlichen Strand;
Im Wechsel bewahrst du die Dauer,
Arieg wich dir voll Ehrfurcht und Brand!

Die Bafiliten (thigliche — großartige — Saufer) waren bei ben lich wieredige Gebäude mit prachtvollen Saulengangen, für bffentliche Zwede bei fimmt. Ronftantin ber Große überließ viele berfeiben ben Spriften ju Bedagern. Als man nun frater driftliche Rirchen ju bauer anfing, abnite man in Form und Bauart die alten Bafliten nach, beren Saulengange burch die Areugange Erichen vertreten wurden. Aber nicht nur die Form, sondern auch der ben bantbaren Ehriften lieb gewordene Rame ber Basiliten murde beibehalten und baber die angelehensten Airchen fortan noch also genannt. Die Kirche ju Soch indeffen sinter Langbaufeb mit zeinen mertwürdigen Saulen mit Recht und im eigentlichen Sinne den Ramen einer Basilite.

Dich betret ich voll hehrer Gefühle Und füsse mit Andacht den Plat, Der gewahrt vor dem Zeitengewühle Des heiligen Leichnames Schat! — Dort stand vor dem grimmigen Richter Standhaft der begeisterte Mann, Es strahlte das Antlit ihm lichter, Da er blutend die Palme gewann.

Triumphe umschallten die Leiche, Bon himmlischem Scheine umglänzt, Und führten sie hier in die reiche Basilisa, blumenbefranzt. Da ruht sie am Strande des Flusses Im herrlichen Tempel nun aus, Und es füllen, voll frommen Ergusses, Lobsänge das heilige haus.

Es perlen da unten bie Wellen Und murmeln, wie göttlicher Sang; Es fäuseln die Lüfte und schwellen Jum Hause den lieblichen Klang. Die Wogen, ste flüstern die Kunde, Wie Gott seine Heilgen verklärt; Die Lieder von Munde zu Munde, Wie Gott in den heilgen man ehrt.

D wehet noch lange, ihr Winde! Um den Tempel, dem Frommen gebaut; Ihr Wogen, o flüstert gelinde, Harmonisch dem Liede getraut! Ihr Sänger! verfündet die Größe Des Herrn, den Justinus geglaubt; Du aber, o Wandrer, entblöße An der Stätte mit Ehrsurcht das haupt!

<sup>1</sup> Unter Raifer Darcus Murelius im Jahr 167.

1

#### Das Muttergottesbild zu Söchft.

(1348.)

Als man schrieb breizehnhundert und achtundvierzig Jahr, Gar schlimme Zeit und Elend im beutschen Reiche war. In Deutsch lands schönen Gauen war da des Jammers viel, Die sinstre Macht des Todes trieb da ein grausig Spiel. Aus Asien, jener schönen, doch giftgeschwellten Wieg Der Pesten, war geschritten mit ungehemmtem Sieg Ein Engel, gierig schwingend sein Schwert, so blutig roth: Der Engel jenes Würgens — das war der schwarze Tod! Wohl war sie schwarz zu nennen, die Seuche jener Zeit, Die, gleich des Samums Gisthauch, in Sturmesschnelligkeit Von Welschlands üppgen Fluren bis zu des Nord-

Mit Höllenwüthen raste, umhüllt von Tobeswehn. Europas Bölfer bebten; das tausendjährge Reich Der Hölle schien entfesselt; gespenstigsahl und bleich Sah hoch vom blutgen Himmel der Sonne Bild herab: Es sah durch Leichendünste ein großes Bölfergrab. Auch dort im Herzen Deutschlands, zu höchst am goldnen Main.

Brach grause Nacht des Schreckens verzweislungsvoll herein, Als rings von allen Marken erscholl die Trauerkund: "Es kommt der Todesengel, es naht die lette Stund!" Gebete stiegen brünstig zu Gottes Thron empor, In frommem Bittgang flebte St. Antons! Priesterchor: "Sei gnädig, herr, den Deinen, wend ab der Seuche Tod, Gebeut dem Dräun der Hölle, du starker Zebaoth!" Bor Allem aber strömte des Volkes Beterschaar Zum heilgen Jungfraubilde, von dem im selben Jahr

<sup>1</sup> Gefcichtlich ließen fich die Antoniter erft 1441 unter bem Ergbifchof Diether, ber ihnen die Probitri nebft der Kirche und ihren Behnten ichente, bier nieder und errichteten ein Ordenshaus, das bis auf die neueren Beten fortbeftaub.

Die Sage sich erneuet, daß einst bei schwerer Noth Maria wurde schirmen die Stadt vor grimmem Tod. Borm untren Thore stand es, das heilge Gnadenbild, Das jest in schwerer Nothzeit der Stadt war Schirm und Schild:

Denn, wie die Sag verheißen, so hielt es wunderbar Jernab von Höch fis Gemarkung die drohende Gefahr, so daß, als rings im Maingau der Tod hielt reiche Ernt, Des Morgenlandes Pesthauch von Höchst nur blieb entfernt. Der Schild der heilgen Jungfrau dot jener Seuche Trut, Es war dem frommen Städtlein ein kräftger Gnadenschus.

Dies ist die fromme Sage vom Söchster Gnabenbild, Das bis zur heutgen Stunde noch manche Roth gestillt, D Bandrer, sieh mit Andacht zum heilgen Bilde auf, Daß segnend es dich schirme auf deinem Pilgerlauf! — C. Calaminus.

# Die vornehmen Bauleute.

(1404.)

Sar mächtig tönt die Sage aus fern versunkner Zeit, Bohl traulich klingt die Kunde von deutscher Biederkeit, Die einst die Väter hegten mit Kraft und hohem Muth, Mit Kraft, die bei den Vätern erstarrt im Grabe ruht. Den Schleier deutscher Mähre enthülle drum mein Lied, Indeß mein Auge rückwärts zur grauen Vorzeit sieht; Es künde stolz die Sage vom Schloß zu höchst am Main, Bom Schloß, desgleichen nirgends im deutschen Land wird sein. Denn siehn auch viel der Schlösser gar stolz im deutschen Reich—Dem Schloß zu höchst kommt keines an edlem Ursprung gleich:

Nicht hande ber Leibeignen, nein! ritterliche Kraft hat einst in grauer Borzeit bes Schlosses Bau geschafft. Churfürst Johann von Nassau hielt lustiges Bankett Bu Main; im Bischofsschlosse, ber Freude heitrer Statt, In muntrem Tange freisten bie Ritter und bie Fraun, Bar boch ergötts ben Churfurft, bem Tange jugufchaun. Doch plöglich ftoctt der Reigen, ein Bote, fcnell und fubn, Eilt durch des Saales Mitte jum Fürstenstuhle bin: "Wollt eiliaft hilfe fenden, o Berr, nach eurem Schloß Ben Bochft, bas hart bedranget ber Kronenberger Erofi! Die Kronenberger Ritter mit großer Wehr und Macht Berennen beifi die Beste, so daß leicht diese Nacht Mag fehn den Fall des Schlosses, wenn nicht Entsat sich nabt; Drum sendet schleunigst Silfe, o Berr, ebe wird zu spat!" "Bei Gott! Die foll nicht fehlen, ich felbft will gleich zu Roff, Will blutgen Beimweg beuten bem Kronenberger Troff!" So ruft ergrimmt der Churfürst, springt auf mit jaber Saft, Dag ob des Auges Bornblig der Diener Schaar erblaßt. Und rufet, dag es dröhnend durchschallt den weiten Saal: "Auf, auf, ihr herrn vom Rheine! Nicht Tanz, nicht frobes Mabl

Seh ferner diese Halle; ein blutger Tanz am Main Soll heut des Festes Ende, des Festes Krone sein!" Der Ruf zum blutgen Kampse schwellt manches Ritters Brust, In manchem Auge sprühte des Streites kühne Lust; Doch lässig ging das Wappnen, es siel das Rüsten schwer; Vom Rheinwein trunken, schwankte gar Mancher träg einher. Drum frommte nicht dem Churfürst das Jagen durch die Nacht, Es ward zu spät die Hilfe dem Schloß gen Höchst gebracht; In Flammen stand die Beste, der himmel blutroth war, Im Rückzug jauchzte höhnend der Kronenberger Schaar. Drob starrte wüthgen Blicks der Churfürst in die Gluth, Voll Grimmes rief er schäumend, entbrannt in Rachewuth: "Bafallen, die ihr säumtet, als ich zur Eil entbot, Ihr sollt mein Schloß mir büßen, bei meines heilands Tod!

Basallen meines Stuhles, bei eures Lehns Gefahr, Erfür ich euch zur Strase, daß binnen einem Jahr Mit Beistand kundger Meister durch eure eigne Hand Ein neues Schloß erstehe hier an des Maines Strand!"
Der Ritter Schaar hört schweigend des Jürnenden Gebot, die wogen todtenstille die Schmach, die sie bedroht; Doch einer trat mit Kühnheit zum Wuthentbrannten hin Und sprach: "D herr, wollt wenden den allzustrengen Sinn! Bollt wenden euer Urtheil, nicht ziemt uns solches Baun—Der Ehre wärn wir ledig in allen deutschen Gaun. Zu sühnen unsre Säumniß sind Alle wir bereit, Doch sei die Strase edel, entfernt von Niedrigseit!"
"Bei meinem Spruche bleibt es, nicht brech ich meinen Schwur!"

Entgegnet rasch ber Churfürst. "Doch ist es dieses nur, Daß eurem Sinn das Bauwerk als niedre Schmach erschien; So stundet euren Kummer, dem will ich euch entziehn! Wie ich zur Kurzweil öfters in frührer Zeit gethan, So will ich bei dem Bauen hier Hand mit legen an; Und traun! was dann der Churfürst mit eigner Hand verricht, Das schändet wohl den Ritter und Churvasallen nicht!" Und wie die Chronik meldet, so bauten im Verein Des Mainzer Stuhls Vasallen das Schloß zu Höcht am Main.

Der Churfürst half gar wacker, so daß in einem Jahr Durch ritterliche hände das Schloß vollendet war. Und wieder hielt der Churfürst ein stattliches Bankett, Das war zu höcht im Schlosse, der neu geweißten Stätt; Da saßen stolz die Ritter im selbsterbauten Saal, Des Rheines Recktar perlte im blinkenden Pokal. Und freudig nahm der Churfürst den Becker jest zur hand Und rief: "Lang möge zieren des Maines blühnden Strand Rein Schloß zu höchst, das festlich der heutge Tag geweiht, Gott mög es segnend schüßen die hin zur fernsten Zeit!"

#### Tillys Sieg bei Höchst.

(8. Juni 1622.)

1.

Berwirrung herricht im Städtchen, und Alles rennt und flieht, Indeß mit Braunschweigs Vortrab gen Sochft Anip= hausen zieht;

Leer ftebn bie festen Mauern, und ohne Schwertesblig Nimmt rafch fie durch Ersteigen ber Oberft in Besit. Die Sauptmacht seines Beeres führt Bergog Chriftian, 1 Sich mit dem Grafen Dansfeld zu einen, felbft beran : Und da in seine Hände so bald die Mainstadt fiel. So wähnt er schon zu haben ein leichtgewonnen Spiel. Doch Tilly und Corbova folgt rasch ihm auf dem Kuß Und beut ihm an ber Nibba gar einen bittren Grug. Es gießt die Schaar ber Banern auf feine Reiterei Aus achtzehn Keuerschlunden beiß ber Kartatichen Blei. Wie tapfer die auch ftanden, fo ifte ihm feine Behl, Daß fein Bernichtung barre; brum gibt er ben Befehl, Den Main zu überschreiten, um auf dem linken Strand Durch ehrenvollen Rudzug zu fassen festren Stand. Doch ward sein Wink bas Beichen zu regelloser Klucht. Und Manchen trifft Berberben, der darin Beil gesucht. Den Tilly in dem Ruden, vor fich die Wogen, muß Der Bergog felbst durchwaden ben Strom mit eignem Rufi. Der Graf vom Löwensteine erreicht in fühler Fluth Un feiner Mannschaft Spite bas Biel für feinen Muth; Und, von dem Schwert verschonet, versanken noch im Fliehn Bu Schwanheim in bem Moore brei gange Compagnien.

<sup>1</sup> Christian, herzog von Braunschweig, warf fic, von jugendlichem Feuer getrieben, auch zum Kampfer für ben verjagten Churfurft Friedrich von der Pfalz auf und zog aub Bestybalen baber, um fic mit bem Grafen Manbeld in der Berg ftraße zu vereinigen.

Bie stöhnte da im Sumpfe und in der Fluth der Tod, Bie quoll aus schweren Bunden das Blut so heiß und roth! Dem Herzog perkten Thränen im kummervollen Blick: Des Heeres Hälfte hatte vernichtet sein Geschick.

2.

Still wird es in dem Moore und ruhig auf dem Main, Der Tod hat ausgeächzet, es schweiget Flur und Hain; Ju höch st im Schlosse aber, da tont noch Wassenschall, Denn hoch will die Besatung verkaufen ihren Fall. hart ist des Städtchens Lage und bitter seine Noth, Es blickt der Mond auf Leichen und Trümmer blutig roth; Und länger widerstehen kann Braunschweigs Schaar nun nicht

Bie fühn auch mancher Bürger in ihren Reiben ficht. Ein Berold wird gesendet aus bem bedrangten Schloß, Bu fodern freien Abzug der Mannschaft und dem Troß; Und willig bietet Tilln, des Blutvergießens fatt, Die Bande, ber Besatung ju ichonen und ber Stabt. Schon öffnen sich die Thore und still beginnt der Zug Der Truppen, bem voraus man die weiße Fahne trug; Da tritt zu Tilly eilig ein Bote bin und spricht: "D ebler Berr, gebenket, gebenket eurer Pflicht! Die ihr da ziehen lasset, bestedet heilges Blut, Das schreit zu euch um Rache, o seid auf eurer hut! Sie haben fich verfündigt, ein grauenvolles Wort, Sie haben fich besudelt, v herr, durch - Prieftermord!" Da giebt der grimme Feldberr ein finfteres Geficht: "Mit Kriegern ichlog Vertrag ich, mit Prieftermorbern nicht! Ergreifet benn, Golbaten! Die gottvergefine Brut, Ergreift fie, macht fie nieber; benn Blut nur fühnet Blut!"- D Anblid voller Grausen! Auf Leichen ohne Zahl Blidt bufter balb hernieder der Abendsonne Strahl: Sie alle mußten fallen, bis auf den letten Mann, Daß rauchend durch die Straße der Strom des Blutes rann.

#### Des Mathsherrn Traum.

Bie lifts fo ob und ftille ju bochft, ber Stadt am Main! Wie blidt so trub und schaurig der Abendsonne Schein Auf Schutt und Trummer nieder, auf Leichen ohne Bahl, · Wie hielt ber Schlachtenengel bier reiches Lobtenmahl! Wie ifte fo ftill geworben in bochft, ber guten Stabt! Wie uppig hat gekeimet die blutgetrankte Saat Des breißigjährgen Krieges, ber Zeit bes Bahns, fo wild, Wie hat in Grabesstille der Tod die Stadt gehüllt! Berftummt ist alles Leben, nur oben in der Luft, Da rauschts und schwirrts hernieder zur offnen Leichengruft; Die Raben und Die Geier, Die halten ledren Schmaus, Und Niemand wehrt dem Gastmahl — ein Grab ift jedes Saus. D blutger Tag des Tilly, o Lag der bochfter Schlacht, Bie haft bu ichweren Jammer ber guten Stadt gebracht! Berftreut find ihre Burger, dem Tod verfiel manch Saupt: Was jungst die Peft verschonte, bat beut das Schwert geraubt. Doch — bort auf blutgem Schutte, ba regt noch leben sich, Da fist ein Greis, deg Auge jum Tode faft erblich ; Berwundet starrt er nieder, gebeugt vom tiefsten Schmerz, Doch Andres, als die Bunde, trauft Jammer in fein Berz. Der Mann mit greisem haupte, bes Grames buffres Bild, Der Mann, des mattes Auge der Wehmuth Thrane füllt. Das ift ber Rathsberr Schindling, ein helb an Kraft und Muth.

Dem heilge Pflicht bes Burgers mehr galt, als Leib und Gut.

Denn als vom Frankenlande herab der Tilly zog, Und längs dem Main hinunter die Schreckenskunde flog, Und auch in Höchft die Bürger sich einten, schnell zu fliehn, Da sah den greisen Nathsherrn man hohen Muths erglühn: "Nein, nie verlaß ich treulos den heimathlichen Herd, Mir ist die Stadt der Bäter mehr, als das Leben, werth! Ich und die Meinen bleiben, mag selbst die Hölle nahn, Die Psicht, der Stadt zu wahren, steht Allem mir voran!" Und mancher wackre Bürger hielt bei dem Muthgen aus, dals treu die Stadt beschirmen im Sturm und Schlachtensgraus,

Bis daß zu Gunsten Tillys ber Kampf beenbet war, Bis daß im Tod fie schliefen bei Braunschweigs tapf= rer Schaar.

Rur ihn, den greisen Rathsherrn, schützt Gottes Hand allein; Doch grauser, als der Schlachttodt, muß solches Leben sein! Sein Haus — es liegt zertrümmert, die Seinen sind nicht mehr.

Bohin den Blick er wendet, ist Alles stumm und leer. Und so — ein Bild bes Jammers — fist einsam nun ber Greis Auf seines Sauses Trummern, indeß fein Blut so beiß Bom wunden Haupte rieselt; doch achtet deß er nicht, Denn bald umweht ihn träumend ein freundliches Geficht. 3a, freundlich ift und tröftend bes Fiebertraumes Bild, Das mild mit himmelswonne bie wunde Bruft erfüllt; Im Rreise feiner Lieben bunft ihm aufs Neu zu fein, Aufs Ren der lieben Gattin, der Kinder fich zu freun. Und schön in jungem Glanze, wie nie geahnt er hat, Strahlt bell in rosgem Lichte die theure Baterstadt; Erstanden ist sie wieder, aus Schutt empor geblüht, Und überall er Segen, er reges Leben sieht. Dholdes Bild des Traumes, du Stern in dunkler Nacht, Bie bat ber Gottheit Walten bich liebend mahr gemacht! Denn nicht ein Träumen ists mehr; erwacht in selger Lust, Shließt Kinder und die Gattin der Greis an feine Bruft.

Tief in bes Kellers Räumen, in gottergebnem Sinn, Schritt über ihren häuptern ber Tobesengel hin. Des Kampfgetöses Ende führt sie herauf zum Licht, Wo herrlich ward verwirklicht bes Vaters Traumgesicht. Und ganz ist wahr geworden bes Rathsherrn Sehertraum, Geprüft, doch reich gesegnet in später Zeiten Raum, Blüht schön die Stadt, die einstens so still und öde war, Als man schrieb sechzehnhundert und zweiundzwanzig Jahr.

## Die Höchster Luft.

Bon bem milben Wehn ber Lüfte Durch ber Blumen suße Dufte Tönt bas Lob aus allen Zweigen; Nur von einer hört mans schweigen, Schweigen, wie in tiefer Gruft, Und bas ist bie Höchfter Luft!

Milbes Lüftchen, bas, beneidet Rur, so manche Schmach erleidet, Dir will jest ein Lied ich zollen, Mag mir auch der Zephyr grollen; Höher, als den Lockenschuft, Schät ich dich, o Söchster Luft!

Bon bes Maines grünem Strande Wehst du rein und frisch zum Lande; Höher glühen da die Wangen, Die dein milbes Spiel umfangen: Ueber Berg und Thal und Kluft Darum Lob dir, höchster Luft!

Wenn so manche Thoren saben, Wie sich stolz bie Segel blaben,

Die den schönen Main befahren; Trübte nicht seit langen Jahren Roch ihr Aug des Nebels Duft Blos zur Schmach der Höchster Luft.

Aber weil sie unvernünftig Alles hassen, was nicht zünftig Ihrem stolzen Sinne beuchet, Schmähn sie, was da fleucht und freuchet, Selbst der Blumen süßen Duft, Blühend in der Höchster Luft.

Kommt ein Herr des Wegs geschritten, Wohlgebildet, wohlgelitten, Keiner, als der feinste Stutzer; Spricht schon jeder Stiefelputzer, Jeder Knecht der Düngergruft: "Das ist lauter Höch ster Luft!"

Rommt ein Kind in schmuckem Kleibe, Eine wahre Augenweide, Schöner, wie der schönste Engel; Alsobald ruft jeder Schwengel, Jeder parfümirte Schuft: "Das ist alles Höchster Luft!"

Doch laß nur die Thoren schmollen, Milbes Lüftchen, die dir grollen! Ob sie dich zum Spott erlesen, Bleibe, was du stets gewesen; Ueber Berge, Thal und Kluft, Webe sanft, o höchster Luft!

Kommt mirs einmal in die Sinne, Mich zu legen auf die Minne; Bol in beinem Beiligthume Ich mir eine zarte Blume, Die geathmet beinen Duft, Reine, milbe Höchster Luft!

#### Der Liederbach. 1

Es schauet hochtlopfenden Herzens Herab von des Feldberges Höhn Ein Jüngling und tauchet mit Wonne Die Brust in das fühlende Wehn; Er grüßet lautjauchzend hinunter Zu dem fernher winkenden Rhein, Er sendet heißglühende Grüße hinauf zu dem goldenen Main.

Hinab zu ben lachenden Gründen, hinauf in das ewige Blau Ziehts ihn mit gewaltigem Sehnen, Wie die Blume trinket den Thau; Er blicket verlangend hinüber, Wo stille die Wolfe versliegt, Und glühend auf strebender höhe Die sinkende Sonne sich wiegt.

Und heim, zu dem Kreise der Lieben, Nun zieht es die schwellende Brust, Der Maid mit den Augen, den blauen, Gedenkt er in sehnender Lust; Er solget des Baches Rauschen, Der lustig vom Felsen sich schwingt Und abwärts durch grünende Matten Mit trautem Geslüster sich schlingt.

<sup>1</sup> Der Liederbach entspringt auf ber fubmeftlichen Seite bes Felbberges und flurgt fich nach einem zwar turgen, aber febr romantifchen Laufe bei Sochft in ben Main.

"D Liederbach," iprach er, "wohl zieret Dich finnig der nennende Klang, Denn, gleichwie die Lieder der Harfe, Tönt lieblich dein schwellender Sang! Doch Andres wohl haben die Väter Gemeint, als sie so dich genannt; Wer gibt von dem Sinne mir Kunde, Wem ist die Bedeutung bekannt?"

Und hehr, wie das Brausen des Sturmes, Und lind, wie der Maienluft Wehn, Ertönen dem Jüngling zur Seite Accorde, hochherrlich und schön; Erwachend aus träumendem Sinnen, Erblickt er am moosigen Rand, Dort nahe der alternden Weide, Einen Greis in der Vorzeit Gewand.

Der rosige Schimmer des Abends Bergoldet das filberne Haupt, Leicht zittert ein Kranz in den Loden, Bon windendem Epheu belaubt; Das Haupt neigt er müde und sinnend Jur Harfe, Die wunderbar klingt, Indeß von entschwundenen Tagen In seltsamen Weisen er singt.

Bon Tagen des Ruhms und des Kampfes Der Sanger im Thüringer Land Erzählet der Harfner begeistert, Sein Sinnen zur Wartburg gewandt; Preist freudig die kunstreichen Lieder, Die dort einst der Wettkampf gebar, Wit Bliden des Stolzes besingt er Das Ringen mit Todesgefahr.

Gebenket bes trugvollen Sieges, Und bang ihm die Stimme erbebt — Den Heinrich von Ofterdingen Mit Künsten der Hölle erstrebt; Gedenket, wie dann ihn die Reue Fort trieb aus der Seinigen Schoos, Und er in den Schluchten des Taunus Als Klausner sein Leben beschloß.

"Ihr Wellen!" erflangs zu ber Harfe, "Hehr rauschten bes Thales entlang Mit euch einst die gottvollen Lieder, Die Ofterdingen hier sang; Still sauschten dann brunten am Ufer Des Thales Bewohner gerührt Und gaben euch so die Benennung, Die heute noch sinnig euch ziert!"

Still war es — und ahnendes Beben Durchschauert des Jünglings Gemüth, Als langsam im Zwielicht des Abends Den Sanger verschwinden er sieht.
Still war es — nur hoch in den Zweigen, Da flüsterte leise und hehr Der Nachtwind, als hätt er gelauschet Des Liederbachs seltsamer Mähr.

C. Calaminus.

## Die Hofheimer Rapelle.

Im Morgenstrahle glanzen rings die Söhen, Der Nebel flieht, enthüllet liegt die Welt. Jest kann ich dich, du liebes Sofheim, seben, Das freundlich sich am Berge hingestellt, Und fromme Schaaren seh ich aufwärts wallen Jum Gottesbienst in der Rapelle Sallen.

hier, wo ber Gottheit heilge Opfer glüben, Bo gläubig die Gemeinde sie verehrt, Am hohen Gotteshaus vorüberziehen, Und ihr nicht banken, der mein Dank gehört? Sie nicht verehren, die die Welt geschmucket, Die meinen Blid mit hoher Luft entzüdet?

Bie gießt der Orgel feierliches Tönen Rir Freud und Wehmuth sanft in meine Brust! Ich benke all des Guten und des Schönen, Ich denke mancher hingeschwundnen Lust; Berwandte Geister fühl ich mich umwehen Und wähne, manches liebe Bild zu sehen.

Ich ahne dich in diesen Wehmuthsthränen, Wenn sich die Brust mit hoher Wonne schwellt; Du bist ihm nah, dem kindlich frommen Sehnen, Du großer Geist, du Vater dieser Welt. Mir sagts der Seele heiliges Erbeben: "Er ist dir nah und lebt in deinem Leben!

Es ist kein Wahn, was tief die Brust beweget, Es ist kein Traum, was tief im Innren spricht; Denn das Gefühl, das sich im Herzen reget, Es ahnet jenes ihm verwandte Licht. D folge freudig diesem heilgen Zuge, Was dich ergreift, ist fern von jedem Truge!"

Run habe meine Andacht ich vollendet Und greife ruhig nach dem Wanderstab; Ein Blick sei noch ins Heimathland gesendet, Und dann in Lorsbachs heitres Thal hinab! Sei mir gegrüßt, bu Wiege meiner Tage, D Frankfurt, seis mit frobem herzensschlage!

Dort hebt sich aus der sanft verschwonmmen Ferne Der alte Dom, das Denkmal mancher That; Und winket mir, gleich einem lieben Sterne, Der Pilgern winkt auf ihrer Wandrung Pfad. Du grauer Zeuge banger, trüber Stunden, Die Sonne strahlt, der Nebel ist verschwunden!

Auch ich hab viel bes bittren Leibs erfahren, So manche Kränkung in ber Baterstadt; Doch ob die Feinde meine Brüder waren, Ich zürnte nicht der ungerechten That. Ift doch das Leben Dämmrung nur zu nennen, Wo sich die herzen täuschen und verkennen!

Und nun ins heitre Thal hinabgestiegen! Hier zeigt sich schon der steile, schmale Pfad. Schon seh ich da die Mühle freundlich liegen, Und schäumend stürzt der Bach und treibt das Rad; Dann seh ich ihn so sanft durch Blumen gleiten, Des Menschen Bild nach tief bewegten Leiden. Kr. Stolke.

# Der Waltherstein.

Traurig irrt ber Ritter Walther Durch des Lorsbachs stilles Thal, Und, gebleichet vor dem Alter, Glänzt sein Haar im Sonnenstrahl. Seine Züge sind verwirret, Und entstellt sein Angesicht, Denn des Wahnsinns Nacht umschwirret

Seiner Seele trübes Licht. Ach, die falsche Ungetreue hat zerftort fein Lebensglud. Und es bringt fein Gott aufs Rene Ihm des Geistes Tag zurud! Hoch auf eines Kelsens Spike, Der da raget in die Luft, Steht er jest, und Fieberhipe Birgt vor ihm die tiefe Kluft. Und er lenft bie Schritte weiter, Stürzt hinab, und tobt im Blut Kindet ibn der Mond, der heiter Wache bort im Thale thut; Theilet mit die Trauerkunde Dann bem Morgensonnenschein, Und es heißt feit biefer Stunbe Jener Kels ber Waltherstein.

Doch, so wie ich hörte sagen, hat, ber Liebe schönste Zier, Aufgepflanzt seit jenen Tagen Dort die Treue ihr Panier.

## Der Fräuleinborn.

Lieblich tönt der Quelle Flüstern
Durch das moosige Gestein;
Schatten, die sie mild umdüstern,
Laden mich zur Ruhe ein.
Und es spielt um meine Sinne
Gar ein liebetrautes Bild,
Und die goldne Zeit der Minne
Taucht herauf, gar hold und mild.

bier, im Dunkel biefer Baume, Wo auf Kelsen thront der Aar, Träumte seine schönsten Träume Einst ein edles Liebespaar. Von dem Eppenstein bernieder Ram bie bolbe Gifela, Und im Schatten buftger Flieber Harrte fie des Liebsten da. Doch nicht lange barf sie barren Auf den edlen Kaltenstein; Leise hört das Laub sie knarren, Philipp ists und kanns nur sein! In den Armen liegen beide Sich einander flumm und still, Weil nach langer Trennung Leibe Erst bas Berg sich finden will. Ach! ibr Bater ja verdunkelt Ibres Glückes holden Schein; Wie sein Auge zornig funkelt, Nennt man ihm den Falkenstein! Doch die Buche ift verschwiegen, Sie verrath nicht ihren Bund; Zärtlich an einander schmiegen Rönnen hier fich Bruft und Mund! Und die Quelle darf es hören, Sie erzählt es nicht dem Fluß, Wie sie ewig Liebe schwören, Und besiegelt sie ihr Rug! D ber Stunden, füß und wonnig, Wo sie bier gefost so traut, Wo sie eine hoffnung, sonnig, Auf der Zufunft Flur gebaut! Ausgeharrt! Es wird gelingen, Was im Augenblick miglang; Gute Früchte fanns nicht bringen, Wenn die Liebe leidet Zwang!

Horch! was tont im Rittersaale Auf bem Eppenfteine bort? Trag es, Quelle, jest zum Thale, Baume fagts einander fort! Droben ftebt an Philipps Seite Gisela als holbe Braut, Die ber Bater benedeite, Und der Priester ihm getraut! Freudig tönt der Hochzeitsreigen Durch den bochgewölbten Saal. Bis die goldnen Sterne fleigen, Und der Mond beglänzt das Thal. Da verläßt die frohen Räume Unbemerkt das junge Paar Und besuchet dort die Bäume, Wo auf Felsen thront der Aar; Wo bie Quelle lieblich flüstert,

längst nun wuchert an der Stelle, Wo sie sich gefreut, der Dorn; Doch die Duelle, klar und helle, Heißt noch heut der Fräuleinborn.

# Burg Eppenstein.

Die ihr stilles Glud gesehn, Bis am himmel, unumbuftert, Seinen Stern fie faben ftebn.

Sonne glüht auf Taunus Söhen, buffchlag tönt ben Berg hinan, Und ein edler Rittersmann Schweift, wo hoch die Fichten stehen, Die im Zephyrwinde weben, Da ein Zug auf früher Jagd Ihn verirrt hieher gebracht. Bon bem Berg zum Thale wieder Lenkt er, wo durch Wiesen hell Strömt ein lautrer Felsenquell; Und er läßt die müden Glieder Un dem Blumenrande nieder: Horch! da schallt in sanstem Klang Fern ein weiblicher Gesang.

Ach, wie traurig sind die Töne! Ritter Eppo lauscht: ihm dünkt, Daß das Lied vom Berge klingt. Harrt in Nöthen eine Schöne Auf den Arm der Heldensöhne? Was es sei, — er will ihr nahn, Bricht durch Wildnis sich die Bahn.

Ha! was foll sein Blick gewahren? Eine Felsenhöhl im Hain; Bor ihr, auf bemoostem Stein, Sitt ein Mädchen, das die klaren Thränen mit den blonden Haaren Trochnet, lieblich, wunderschön, Wie er keine noch gesehn.

"Rette, herr!" so fleht sie, "rette! Kühn und edel scheinft du mir: Bertha heiß ich, welche hier Fesselt eines Scheusals Kette." Und der Ritter staunt: "Wer hätte Solches Frevelstud gewagt?"

Drauf die holde Jungfrau sagt:

"Endlich barf bie Rlag erschallen! Ueber biefes Berggefild

herrscht ein Riese, graß und wild, Der, ach! unfres Schlosses Hallen — Bremthal heißt es — überfallen, Bater, Brüder mir erschlug Und hieher mich Arme trug.

Seiner Liebe mich erlesen hat er, broht auch mit Gewalt; Doch dann bet ich, und alsbald Schwindet alle Macht des Bösen, Und sein übermüthig Wesen Sinkt, wie rascher Bäche Fluth, Die nach wildem Sturme ruht.

Bann durch dieses Waldes heden Schwül die Mittagssonne blinkt, Dann der Ries in Schlummer sinkt; Richts vermag ihn aufzuweden: Doch genug! Dich könnt entdecken Er, der noch, vom Schlaf besiegt, Auf dem hohen Gipfel liegt."

"Diesen Wicht send ich zur Hölle!" Eppo rufts und zieht sein Schwert. Bertha drauf: "Ach! ihm versehrt Stahl und Eisen keine Stelle." — "Wohl! hinab stürz ich ihn schnelle!" "Nimmer gehts, weil Tausend ihn, Schläft er; nicht von dannen ziehn."

"Flieh mit mir zu sichren Gründen, An Rhenanias stolzen Fluß!" "Siehst du nicht um meinen Fuß Sich die ehrnen Fesseln winden? Will der Schlaf den Unhold binden, Ober lodt ibn Raub und Morb, Schließt er mich an biefen Ort."

"Dennoch seis! Bei Gott und Ehre!" Schwört der held: "Dich zu befrein, Set ich all mein Leben ein." Und im Aug des Dankes Zähre Spricht die Jungfrau: "Nun, so höre, Edler Mann! Richt möglich ist hier Gewalt, nur Muth und List.

Bo sich Bremthals Mauern heben, Liegt ein eisern Net — fürwahr! Künstlich, start und wunderbar: Dies errang des Baters Streben Einst in heilgen Lande; geben Wirds der alte Burgvogt dir, Und — den Riesen fangen wir."

Schnell mit liebentstammtem Blide Eilt er fort nach jenen böhn. Als des Morgens Flügel wehn, Kehrt er mit dem Nep zurude. Bertha winkt: "ha! Recht zum Glüde! Weil der Ries am Baume sist Und sich eine Pfeife schnist."

Fern kann ihn bek Ritter schauen; Lustig pfeist er, daß es gellt, Wie in früher Fabelwelt Der Chclop<sup>1</sup> auf Aetnas Auen, Einst, wie er, des Landes Grauen:

Bolophem, ber Biefrufer, auf Sicilien. Die Enclopen, Riefen mit einem Auge auf ber Stirne, waren von Mifch lebenbe hirten, nach Andren Schmiebe in ber Wertfiatte bes Fenergottes im feuerspeienben Berge Aet na.

Eppo reicht das Rest und husch! Tritt er wieber in ben Busch.

Bertha steigt zur hohen Spiße, Eilet, es umherzuziehn; Moos und Blumen, die dort blühn, Streut sie drüber; seinem Siße Raht der Ries in schwüler Hiße: Welch ein holder Duft! Ihn freut Baß der Schönen Sorglichkeit.

Taumelnd legt er sich und kettet Sie nicht an; sein Auge sinkt, Schnell das Band sie um ihn schlingt; Eppo klimmt heran. "Gebettet Ift er wohl! — Daß ich gerettet," Ruft die Maid, "mit Gott allein Solls gedankt dir, Edler, sein!"

Dann erröthend sagt sie: "Wallen Möchte zu der heimath ich!" Eppo drauf: "Ich führe dich! Doch erst muß der Schlechte fallen; Einst kann er dem Netz entwallen." Für den Ritter bebt ihr herz; Doch er sänftigt Angst und Schmerz.

Und geleitet sie zum Thale, Fliegt zurud; der Ries erwacht, Ringet, daß die Kette kracht, Tobt und heult, wie zehn Schakale, Bäumet sich mit einem Male hoch auf; doch der Rittersmann Packt voll Muth den Recken an.

Stößt ihn fraftig fort und munter; Mit Gepolter rollt im Schuß, Gleich dem Plock des Sisphus, Er den Felsenberg hinunter; Sein Gebrüll ertönt darunter, Und zertrümmert in dem Staub Liegt er schon, der Falsen Raub.

Eppo eilt, als überwunden Jener, Bertha zu; sein Roß Trägt nun beibe nach dem Schloß; Bald hat Liebe sie verbunden; Wo die Schöne sich gefunden, Wo er kam, sie zu befrein, Wird gethürmt der Eppenstein.

Ein Gerippe 2 von dem Riefen Glänzt zum Zeichen noch am Thor; Bann der Frühling schwebt empor, Und des Thales Blumen sprießen, Wandelt Mancher durch die Wiesen Auf der schön begrünten Bahn Gern zur öben Burg hinan.

R. Geib.

<sup>1</sup> Rach ber griechischen Jabellebre ift König Sifppbus verurtheilt, in der Unterwelt einen ichweren Steinplock über einen Berg zu malgen. Raum hat er ihn mubiam auf den Gipfel besselchen gebracht und vermeint ihn eben darüber hinnter zu werfen, so schlägt der tückliche Seien (nach der Bestimmung der Gbeter) um und rollt mit donnerahnlichem Gepotter wieder in die Ebene zurück, und von Neuem nuß er die schweisbringende Arbeit beginnen, ohne jemals seine Aufgabe ibsen zu fonnen, so daß eine Aufgabe ibsen zu fein Ende nimmt. A. H. D. 2 Jeneb riefenhafte Gebeine, welches unter dem Thorzewöllse der Burg Epptein in Ketten aufgehängt war und von Einigen sur ein Ballssichgerippe, von Andern sir die Knochen eines Mammuth, vom Bolte aber für das Gerippe des Riesen gehalten wurde, besindet sich jest im Museum zu Wiedbaden. A. H.

# Elegie auf der Muine Eppftein.

Im ewgen Bechseltanz ber flüchtgen horen Ift unsrer West kein Augenblick getreu; Doch was wir herrliches in ihm geboren, Es bleibt für ewge Zeiten groß und neu. Drum ist es schön, mit eblem Muth zu wagen, Bas uns erhebt noch in den spätsten Tagen.

Ber ruft mir hier aus längst erloschnen Stunden Den großen Namen eines Abolph zu? Bie Harfenton, dem sich ein Lied verbunden, Durchzieht es dieser Trümmer stille Ruh. Die Beste ist dem Zahn der Zeit verfallen, Doch Abolphs Rame, nie wird er verhallen.

Es schreiten sene riesgen Phantasieen Mit stiller Macht durch die erstaunte Welt, Und ob die Blumen längst auch nicht mehr blühen, So lebt ihr Duft doch überm Sternenzelt. So lebt die That des großen Geists hienieden, Ob er auch selbst von dieser Welt geschieden.

Ber den Beruf in seiner Seele fühlet, Der wage kühn das innere Gebot; Und wenn er auch durch Schickals Macht verspielet, So ist sein größter Ruhm sein tapfrer Tod. Denn herrlich ist es, im Beruf vollenden, Der Feige nur mag nicht so glorreich enden!

Als Rubolph zu ben Vätern heimgegangen, Ber war wohl würdiger im beutschen Land, Mit Kron und Scepter auf dem Thron zu prangen, Als Nassqus Abolph, ders auch tief empfand? — Denn Albrecht, Rudolphs übermüthger Knabe, Er trüg, so schien es, balb das Reich zu Grabe.

Mit edlem Muth trat Abolph in die Schranken, Ihn rief die Lieb zum Baterland herbei; Denn Albrecht wollte nicht vom Throne wanken, Da ihm Geburt dies hohe Recht verleih. So standen nun bei Göllheim beibe heere, Zur Schlacht bereit und tapfrer Gegenwehre.

Der Eble siel, wie nur ein helb kann fallen, Im Kampse um der Krone Eigenthum; Des Siegers Name wird dahin verhallen, Doch ewig bleibet Abolphs Glanz und Ruhm. "Deut siel der tapferste der deutschen Söhne!", Rief selbst ein Feind und weiht ihm eine Thräne. Fr. Stolse.

## Der Maunftein auf dem Staufen.

Aus dem Feld, wo er, ein Ungewitter, Hauste, und ihm mancher Lorbeer sproß, Kehrte freudetrunken Eppsteins Ritter In das alte, stolze Ahnenschloß; Denn die Liebe schärfet seine Sporne, Trudchen, das in seinen Träumen lebt, Blühend, wo auf steilem Felsenhorne Falkenstein sich in die Lüste hebt. Wohl noch brennt ihn manche tiese Wunde, Die er aus dem heißem Kampse trug; Aber tieser die, so ihm die Kunde,

<sup>1</sup> Gerhard, Ergbifchof von Daing, ber fich rubmte, bie Raifer in feiner Saiche gu haben.

"Frage, Arthur! nicht nach beiner Holben!" Spricht sein Burgvogt, wie er ihn erblickt: "Deiner Hoffnungsblumen schönste Dolben Hat das Berges Riese dir zerknickt! Mit Gewalt sah man ihn weg sie führen, Böse Geister halfen ihm beim Raub; Ihre Thränen konnten ihn nicht rühren, Und für ihre Bitten war er taub! Auf dem Staufen hält er sie gefangen, Und sie seufzet dort in schwerer Haft; Ach! Erlösung wird sie nie erlangen, Denn den Unhold schützet höhre Kraft!"

Raum vernimmt der Ritter diese Worte, Wirft er ungestum fich auf bas Roff, Sprengt im Fluge durch die hobe Pforte Nach dem Berge vor der Baterschloß. Tief im Schlummer lieget bort ber Riese, Unbesorgt, daß ihn ein Schwert bedräut, Und fein Lager gleichet einer Wiese, Reich mit Blumen mancher Art bestreut. Ha! wie wendet sich das Herz dem Ritter In dem Leibe, da er ihn erschaut! "Romm hervor aus beinem engen Gitter, Romm hervor, du treue Essenbraut!" Spricht er hastig und entzieht der Scheide Rafch bas tampfbemährte, scharfe Schwert, Daff er Rache schaffe seinem Leide, Deffen Flamme ihm das Herz verzehrt. Doch vergeblich waren Stich und Hiebe, Die er auf das Haupt des Riesen thut; huldigend des Schlafes starkem Triebe, Liegt er da, und fließt kein Tropfen Blut. Staunend fleht ber Ritter; boch, o Wonne, Die Geliebte wird er bort gewahr!

Goldner schien wohl nimmer ihm die Sonne, Doch sie birgt ihm, ach! auch die Gefahr; Denn als kaum er will ans Herz sie pressen Und umschlungen steht von ihrem Arm, Wacht der Riese auf, der unterdessen Seiner Ruh genossen sonder Harm.

Sa! wie gurnt er, da er schaut ben Ritter, Und wie grimmig er die Fäuste ballt! Wie er brüllet, daß, ein Ungewitter, Seine Stimme durch die Berge hallt! Und von feinen bleichen Lipven rollte Dumpf alsbald bas Wort ins Thal hinein: "Un ber Bruft, wo er fich warmen wollte, Da erfalte er und werde Stein!" Gine Fee, umftrablt von lichtem Glanze, Löste bald des Frauleins schwere Saft, Das im Rlofter mit dem Valmenfranze Schloß des Lebens ode Pilgerschaft: Doch der Ritter fteht feit jener Stunde Dort, in Kels verwandelt, festgebannt, Und am Staufen in des Bolfes Munde Wird noch beut der Mannstein er genannt.

# Ofriftel.

Es stürzen aus der Berge Schluchten Die Waldgewässer wild und jach, Und über seines Users Buchten Schwillt hoch hinaus der schwarze Bach. Die Felder verheert er, verwüstet den hain Und wälzet sich reißend hinab in den Rain. Bei hofheim liegt an seinem Strande Das Dörschen Kriftel, still und klein; Das schützt er sonst vor Durst und Brande, Heut will er sein Berderber sein. Schon schlingt er die Fluthen um Scheune und Haus Und rauscht durch die Gassen mit wildem Gebraus.

Frei von den wilbempörten Wellen Bleibt nur des Dorfes obrer Theil; Dort sucht das Bolk auf sichren Schwellen Für sich und seine Habe Heil. Es härmet sich Bater und Mutter und Kind, Laut tönet ihr Jammern durch Wogen und Wind.

Da stürzen dumpf der Brücke Pfeiler, Die Lüfte füllt ein lauter Krach; Und sieh! von dem bedrängten Weiler Reißt einen Theil mit fort der Bach! Reißt fort ihn und läßt ihn dort stehen am Main Bor einem den Göttern geheiligten hain.

Des Wegs baher inbessen keichet Ein altes Weib und steht, gebannt Bon biesem Schauspiel, und erbleichet, Als sie ihr liebes Dorf erkannt. "D Kriftel!" so ruft sie mit thränendem Blick, "Was suchet bich heim für ein hartes Geschick!"

Doch blühte stolz am gelben Maine Das neue Kriftel balb empor; Es glänzten aus bem Götterhaine Die rothen Dächer hell hervor: Kaum wurde ber Angstruf des Mütterchens kund, Da hieß es Ofriftel in jeglichem Mund. Noch steht es an bemfelben Plate Und wird, wie männiglich bekannt, Noch heute so im Gegensate Zu seinem Mutterdorf genannt. Es spiegelt im Main sich, gesegnet und reich, Kein Dörfchen wohl ist mehr an Ursprung ihm gleich!

#### Die heilige Bilehildis.

(Um 650.)

Wohl führt ob seines Weines süfer Blume Der Name hochheims einen guten Klang; Doch eine andre sing ich ihm zum Ruhme, Bilhilden ist geweihet mein Gesang: Bernimm, mein Volk, mit freundlichem Gemuthe Mein schlichtes Lied von hochheims schönster Blüthe!

Ein Engel von Gestalt, aus edlem Stamme, War Bilehild auf Hochheims Flur erblüht; Wer je gesehen ihrer Schönheit Flamme, Dem war das herz von Liebe heiß durchglüht; Es schien verschwendet die Natur zu haben An ihrem Bild die reichsten ihrer Gaben.

Doch, wie ihr Leib, war auch ihr herz geschmudet Mit jedem Vorzug, der ihm Werth verleiht; Des Heilands Gnade hatte sie beglücket Und frühe schon dem Christenthum geweiht; Es schien des Himmels Huld mit jeder Tugend Geziert zu haben ihre zarte Jugend. Dem herrn zu bienen, frei von irbschen Schranken, In einer Klosterzelle stillem Raum, Bar barum auch ihr seligster Gebanken Und ihres Jugendlebens schönster Traum; Doch anders pflegt nicht selten, als wir denken, Die ewge Weisheit unser Loos zu lenken.

Kaum waren sechzehn Sommer ihr verstossen, Als Herzog Hetan warb um ihre Hand; Und Bilehildis bot sie unverdrossen, Obwohl ihr längst geträumtes Glück nun schwand; Richt ihres Herzens Triebe will sie stillen, Ihr gilt der Eltern Wunsch für Gottes Willen.

"Erhabner Fürst!" so sprach das eble Wesen, "Nach meinem Willen dürst ihr fragen nicht! Bas mir der Eltern Sorge auserlesen, Ift meinem Thun und Lassen heilge Pflicht; Denn unter ihrer Willfür steht mein Leben, Das Gott und sie erhalten und gegeben!

Doch ware mir die eigne Wahl gelassen, So möchte zwar als seinen Bräutigam Den Heiland lieber wohl mein Herz umfassen In einem Kloster, still und tugendsam; Run aber, da der Herr es anders füget, So solg ich ihm, der niemals täuscht und trüget!"

Bon ihrem Gatten heißgeliebet, blühte Bilhilbis, einer Frühlingsblume gleich; Und ba ihr Bolf für sie gar innig glühte, So war ihr Wirken froh und segensreich; Rur Eines kummert sie; all ihr Beginnen Kann hetan nicht fürs Christenthum gewinnen.

<sup>1</sup> hetan L, herzog von Franten und Thuringen. Bilbilde mar bie ente griftliche herzogin von Diffranten.

Doch macht auch oft sein wilder Sinn ihr Schmerzen, Sie fügt sich ihm mit Liebe und Geduld; Trägt eine Hoffnung ja sie unterm Herzen, Die bald wird sühnen seiner Kränkung Schuld; Denn gern ließ er das Recht ihr angedeitzen, Des Leibes Frucht dem Christenthum zu weihen!

Da rief bes Krieges wildentsachte Flamme Den Herzog plöplich auf das Schlachtenfeld, Und Bilehilde zagte, gleich dem Lamme, Als, wie ein Leu, zum Kampfe zog der Held; Und zärtlich bat sie den geliebten Gatten, Ihr Rückfehr zu den Eltern zu gestatten.

Wenn ungern auch, so ließ er doch sie ziehen; Und flüchtig trägt auf glatter Wellenspur Das Schifflein sie; des Maines Ufer fliehen, Und bald begrüßt sie ihrer Heimath Flur. O selges Aug, das Freudezähren weinet, Wenn Langgetrenntes wieder sich vereinet!

Bald aber soll, o glücklichstes der Loose!
Bilhilden blühn noch eine größre Lust;
Ein zartes Söhnlein wiegt sie auf dem Schoose
Und Hetans Bildniß schließt sie an die Brust;
Nur Eines fümmert sie, daß fern er weilte Und nicht mit ihr die Mutterwonne theilte!

Doch selten pflegt ein Glück für uns zu blühen, So sproßt das Unglück ihm auch nicht mehr fern; Wenn Herzen, von der Freude trunken, glühen, Gefellt sich ihr der Schmerz nur allzugern; Doch ists des Himmels Wink, der ihn bereitet Und der zum Besten unser Schicksal leitet! So war nur furz auch Bilehilbens Wonne, Es hatte sie für Söheres gewählt Der herr; sie sollte leuchten, wie die Sonne, Dem Bräutigam der Seelen anvermählt; Drum sieht im Kampfe fallen sie den Gatten Und früh den Sohn, den einzigen, bestatten.

Doch sah sie auch mit thränenseuchtem Blicke Auf ihrer Lebensfreuden frisches Grab; So fügt sie willig doch sich dem Geschicke, Das ihr nicht mehr genommen, als es gab, Und preist mit frommem Sinne dessen Namen, Bon dem ihr Glück, wie ihre Leiden kamen.

Nichts bindet jest mehr ihren freien Willen, Und Folge kann ste ihrem Bunsche leihn; Drum eilt die Jugendsehnsucht sie zu stillen, Dem Herrn im Nonnenschleier sich zu weihn, Und läßt das Kloster Altenmunster bauen, Das dort zu Mainz noch heute ist zu schauen.

Ein schönes Denkmal sind die flummen Mauern Für sie, die hier ihr frommes Leben schloß, Und sieht man auch die stillen Räume trauern, Wo einst so reich die Saat der Tugend sproß; Es ward der Schaß, den da sie sich erworben, Durch Motten weder, noch durch Rost verdorben.

Und mögen barum auch bie Zinnen stürzen, Die uns ihr Streben noch bezeugen jett; Das Denkmal wird kein Sturm ihr je verkürzen, Das ihr zum Ruhm bie Kirche hat gesett, Die sie als Bild ber Heiligkeit verehret Und, ihrem Wandel nachzufolgen, lehret!

## Der Hochheimer Markt.

**C**8 lieget nicht gar weit von hier, Den Main binauf fünf Biertelftunden ichier, Ein schöner Ort am Berge bingelebnet, Der seiner Größe nach zum Aleden aus sich bebnet. Mit einem fpigen Rirchenthurm geschmudet, Der weit und breit die Gegend überblicket. Dort aus der Rebenhügel Morgendämmrungflor Hebt majestätisch sich die Sonn empor. Der ganze Flecken zeigt sich in der Ferne Uns Mainzern gern, und wir — wir sehn ihn gerne. hier wurde feit den Zeiten unfrer Alten Bis beuer alle Jahr ein großer Markt gehalten. Das, denkt ihr alle insgemein, Rann Undere nichts, ale bochheim fein! Betroffen, dieses ifts; ber Wahrheit wurd ich schaben, Saat anders ich; doch will ich nun einmal rathen. Was eurem Sinn, als hoch beim ich beschrieb, Gewiß, wie "Zweimal zwei macht vier," nicht fremde blieb.

Ihr habet, unter uns gefagt, Im nämlichen Moment an guten Wein gebacht; Drum bin ich überzeugt, daß ich den Zweck nicht fehle, Wenn ich vom Wein und Markt und, wie mirs ging, erzähle.

Bom himmel waren wir gesegnet; Es hatte schon die ganze Nacht zuvor geregnet, Als ich mit meinem Freunde, und mein Freund mit mir, Durch wechselseitiges Versprechen theils gezwungen, Theils auch aus Lust zur partie de plaisir, Ein solospännig Chäschen uns gedungen. Der himmel mag sein Spiel auch noch so possig treiben, Wer wird auf ein so hehres Fest zu hause bleiben? Wenns regnete, daß ihr auf mitter Chaussee schisstet, last euch nicht stören in bem herrlichen Genuß; Gift nun einmal so auf biesen Zag gestiftet, Daß es mit Rübeln schütten muß.

Ich leite, meine herrn! nun wieder ihre Blicke Auf unfre Equipage gurude. Ein alter Raften, roth beschmieret. Rich beucht, mit Rothenrubenbrub lafferet: Die Räder dreierlei, das eine blau, Zwei andre gelb, bas vierte grau. Rein Menich vermochte es, die Schlinke aufzubringen, Bir mußten übers Thurchen fpringen. Die Riffen politiermäßig angepfropft, Allein mit Roghaar, bas auf Wiesen mächst, gestopft. Das ftolge Pferd, ein blinder Renner, Sunf Gulben werth für für jeden Renner. Bier Kuge, die für Seitensprünge burgten, Drum batten wir vor Scheun und Durchgebn nichts zu fürchten. Der ichlanke Sals, zur Erbe hingerichtet, Das Knochenwert, jum Sutaufhangen eingerichtet; Dem Bufe nach ein Frieselander, Dem Schwanze nach ein Engeländer. Sein Alter mußte ich, und koftet miche bas Leben, Euch so genau nicht anzugeben: Rur fo viel ift gewiß, mars eines Menschen Sohn, Er ware langst schon aus der Conscription.

"Jū, jū! Ke, fe! Jū, jū! Fort, Schimmel, fort!" Allein mein Schimmel bleibet an demselben Ort, Und will nicht wenden, will nicht weichen. Ich sange an, am Zaume hin und her zu geigen: "Jū, jū!" — Das Luber regt sich nicht in seiner Scheere, Und stellet sich, als wenn es taubstumm wäre. Erst ohngefähr nach zwanzig Petischenhieben Fings an, dem edlen Thiere zu belieben, Im Schneckenschritte vorzugreisen.

Auf Einmal hört ich Etwas wimmern, Etwas pfeisen, Mir war, als hätten wir ein Kindlein übersahren; Doch merkte ich sogleich, daß es die Räder waren. Man hatte sie, Gott weiß, wie lang, herum gejagt Und ihnen ihre Nahrung, Fett, versagt; Daher sie, wie Franzosen oder Natten, So psissen, weil sie Hunger hatten. Natürlich, wo der Gaul so hager, Sind sicher auch die Näder mager!

Raum hatten wir begonnen, abzureisen, Berlor schon unser hengst die beiden Bordereisen; Doch wir die Köpfe nicht; nur frisch drauf zu kutschlert! Doch halt! — Auweh! Ich glaub die Brück ist abgeführt! Und wirklich war dem so; wir mußten bort gelassen Aum Zeitvertreibe eine Stunde paffen. Um Ende gings. "Geschwind?" — Das fann nicht feblen. Genau konnt ich die Brudendiehle gablen, An benen wir, gewiegt von aufgeregten Wogen, Daß Gott erbarm! vorüber — flogen. In Raftel ichon ließ uns der hunger feine Rub, Zwei Kläschen stürzten wir und agen was dazu; Noch weit ging unser Weg, wir durften es nicht magen, Die langen Kestungswerke durch bei leerem Magen Uns und ben alten Schimmel burchzuschlagen. Vom Bären bis zum Kafler Thor Und weiter fiel uns nichts Besondres vor. Wir waren nun gestärft, und nichts mehr konnt uns hindern. Durch eine Menge Menschen, groß und flein, Borbei an Bettlern mit geborgten Krüppelkindern, Gelangten fröhlich wir zu bochheims Thor hinein, Und borten überall auf ihren alten Beigen Die Leezemer den Walzer streichen.

So naß, als hatten wir mit Kleibern uns gebabet, Sind boch mein Freund und ich gleich auf den Markt gewadet. Der Boben bort war zart, wie Nubeltaig, Das Ganze einem Biwad gleich. Dier Zuderbäcker, Spengler, Krämer, Spinnräder bort und Bauern, Pferdezähmer; Dier schenkt man Gelbenrübenbrühe ein, Dort gibts Kastanien und neuen Wein; Bon einer Menge Langenwaarenläden, Wozu die Bratwürst auch gehören, nicht zu reden.

Es bildet, rings mit Tüchern überspannt, Die Säcklerbude eine spansche Wand; Dahinter seh ich einen Bauern gehen; Ihm schenket, dicht an seiner Seite, Derr Säcklermeister das Geleite. Da! Spieler seh ich dort bei falschen Würfeln stehen! — Röcht Alles überschaun, möcht überall gern sein, Denn mir behagt dies Rusen und dies Schrein; Rich unterhält das laute Leben, Der Menschen Handeln, Treiben, Suchen, Wirken, Streben, Das sich in tausendsachen Scenen oft verliert: hier werden Hosen, dort das Glück probiert.

Rach furzem, fröhlichem Verweilen Beschloß ich, draus dem Viehmarkt zuzueilen, Um nah dabei nach Muße stehn zu bleiben, Bie dort die Juden ihre Massematten treiben. Jum Glück gelangte ich dazu, Als grad gehandelt ward um eine alte Kuh. Rach dortiger Gewohnheit, klipp und klapp, Gings Händeklatschen auf und ab.

"Bord, Seligmende Kiberich! Ich roth ber, loß beg Rieche nit im Stich; So friescht be oser kaans in hunnert Jahr, Deß is Galanteriecheswaar!" "As ich ber gebb en anzge Grosche mehr, Saak, daß des Berzche Dibeberje schaufel wer; Wie macht d'es ofer lobe, bischt de klug? Sein Buckel is mer lang nit braat genug!"

"Deß Bickelche nit braat genug, wie so? S'is oser, wie e Dischplatt, un veiolebloo; E Hernche hots, ich waaß, 's gefällt ber wohl, Grad wie e Faschtebretzelche, betrachts emol! Sein Helsche schlockert, un was Falte bran, Mer mahnt, es het e Schabbohhembche an. E Bärtche hots, wie unserahns, ganz ohne Bosse, Es kennt sich alle Schawwes zwicke losse; Un mit sein Schwenzelche michts hin und her, Wie e Danzmanschterche bie Areiz un in die Duer. Mein Maul werd mer van lauter Schwetze truck, Sarche! loß mer emol e Schelche Kossche schlucke; Du brauchschst die Millich nit zu schaune, Ich zahl ber'sch jo, nemm varzeh Baune!"

Als sie durch Loben und Berachten Den Preis ber Ruh auf vierzig Gulben brachten, Ward, ich blieb bis zum Ende gegenwärtig, Der handel unter beiden fertig. Nun faften wir im Wirthshaus Poften, Den Zweiundzwanziger zu koften, Inbessen unser Gaul, das alte Aas, Das Füllfel aus dem Chafentiffen frag. Wie viel wir tranken, ist euch ja all eins, Wir famen wohlbehalten noch nach Maing; Doch hatten wir kein Kütschehen mit gehabt. Wir waren wankelmuthig beimgeschlappt. Es fostete gebn Gulden schier Uns beiden mit einander die Pläsir. Sagt nicht, daß sie zu theuer wäre; Denn ihr verdanke ich die Ehre,

Sie hier mit schwachen Rebnergaben, So gut ich konnt, erzählt zu haben!

Fragt nicht, wie unser Gaul sich später aufgeführet, Bie der Vermiether hieß, der und ihn vorgeführet! Denn einer starb, der andre ist frepieret, Beswegen ich kein Wort von beiden mehr erwähne: De mortuis non, nisi bene!

Friebr. Lennig.

# Mafrian, der König der Buccinobanten. 2 (871.)

#### 1. Der Neberfall im Biesbab.

Et zieht aus seinem Schlosse ber König Mafrian; Bas mag er wieder hegen für einen Thatenplan? Jührt gegen Romas Abler von Neuem in das Feld Sein treues Volk der kühne Buccinobantenhelb? Zuwider geht ihm längst zwar der Friedensbund mit Rom, Ein Dorn ist seinem Auge der Feind am heimschen Strom; Doch heute denkt der Recke an Fehde nicht und Streit, Ein Paar getreuer Edlen nur bilden sein Geleit. Ins Biesbad muß er gehen, wo heiß die Quelle springt, Die neue Kraft und Blüthe dem siechen Körper bringt;

<sup>1.</sup> Bon den Toten nichts, als Guteb!"

1 In der Umgegend von Wiesbaden, am Rhein, Main und auf den Gebigen des Launus finden wir zu dieser Zeit zwei Stämme des großen Wölkerbades der Allemannen, vereint zur Bernichtung der könischen Racht, wei worder Bund der Franken. Auf den höheren Regionen der Gebige wohnten is Buccin obanten, von denen noch heute der Trompeter den Namen führt, ogenannt von ihren Hitten: und Streithbruren (duccina). Im Gegensche zu ihnen hieß der in der mietenreichen Gene wohnende Stamm Mattiaker oder Arten der der Deber stamm benn auch der Anne Wief is da, Wiefen. Auft, Wiefen, während die herleitet. Daber stamm den nuch der Anne Wief is da, Wiefen, ab, Wiefen, dah, Wiesbaden, mährend die herleitung desielben von den Usipetern, oder Lipiern (Visipoeri — Hishart da Zeugniß der römischen Schisskeller Plistis, Martial und Amm. Marcellin, welche diesen Ort Fontes Mattiaci und Aguss Mattiacis, Mattiakische, Mattiakische, Mattiakische, Mattiakische Quellen und Mattiakische Wasser, nennen.

Doch macht auch oft sein wilder Sinn ihr Schmerzen, Sie fügt sich ihm mit Liebe und Geduld; Erägt eine Hoffnung ja sie unterm Herzen, Die bald wird sühnen seiner Kränkung Schuld; Denn gern ließ er das Recht ihr angedeichen, Des Lelbes Frucht dem Christenthum zu weihen!

Da rief bes Krieges wildentfacte Flamme Den Herzog plöglich auf das Schlachtenfeld, Und Bilehilde zagte, gleich dem Lamme, Als, wie ein Leu, zum Kampfe zog der held; Und zärtlich bat sie den geliebten Gatten, Ihr Rückfehr zu den Eltern zu gestatten.

Wenn ungern auch, so ließ er boch sie ziehen; Und flüchtig trägt auf glatter Wellenspur Das Schifflein sie; bes Maines Ufer fliehen, Und bald begrüßt sie ihrer heimath Flur. D selges Aug, bas Freudezähren weinet, Wenn Langgetrenntes wieder sich vereinet!

Bald aber foll, o glücklichtes ber Loofe! Bilhilden blühn noch eine größre Luft; Ein zartes Söhnlein wiegt sie auf dem Schoofe Und Hetans Bildniß schließt sie an die Brust; Nur Eines kümmert sie, daß fern er weilte Und nicht mit ihr die Mutterwonne theilte!

Doch selten pflegt ein Glück für uns zu blühen, So sproßt das Unglück ihm auch nicht mehr fern; Wenn Herzen, von der Freude trunken, glühen, Gesellt sich ihr der Schmerz nur alzugern; Doch iste des himmels Wink, der ihn bereitet Und der zum Besten unser Schicksal leitet! So war nur furz auch Bilehilbens Wonne, Es hatte sie für Höheres gewählt Der Herr; sie sollte leuchten, wie die Sonne, Dem Bräutigam der Seelen anvermählt; Drum sieht im Rampse sallen sie den Gatten Und früh den Sohn, den einzigen, bestatten.

Doch sah sie auch mit thränenfeuchtem Blide Auf ihrer Lebensfreuden frisches Grab; So fügt sie willig doch sich dem Geschide, Das ihr nicht mehr genommen, als es gab, Und preist mit frommem Sinne dessen Namen, Bon dem ihr Glüd, wie ihre Leiden kamen.

Richts bindet jest mehr ihren freien Willen, Und Folge kann sie ihrem Wunsche leihn; Drum eilt die Jugendsehnsucht sie zu stillen, Dem herrn im Ronnenschleier sich zu weihn, Und läßt das Kloster Altenmunster bauen, Das dort zu Mainz noch heute ist zu schauen.

Ein schönes Denkmal sind die stummen Mauern für sie, die hier ihr frommes Leben schloß, Und sieht man auch die stillen Räume trauern, Wo einst so reich die Saat der Tugend sproß; Es ward der Schaß, den da sie sich erworben, Durch Motten weder, noch durch Rost verdorben.

Und mögen darum auch die Zinnen stürzen, Die und ihr Streben noch bezeugen jest; Das Denkmal wird kein Sturm ihr je verkürzen, Das ihr zum Ruhm die Kirche hat geset, Die sie als Bild der Heiligkeit verehret Und, ihrem Wandel nachzusolgen, lehret! Der Raiser bietet willig sein Eibeswort zum Pfand, Richt ferner zu betreten des Rheines rechten Strand, Und leistet für den Schaden, den jüngst verübten, gern Ersat, daß er nur halte die grimmen Deutschen fern. Dafür gelobt der König, zu Mainz den Kömeraar Richt fürder zu bedrohen mit seiner Krieger Schaar, Die Schild und Schwert zusammen mit lautem Jauchzen schlug, Als von dem deutschen Ufer der Strom den Kaiser trug.

# Dichterische Beschreibungen des Wiesbads.

1.1

(1640.)

Bigbaben, die uralte Statt, Ohnfern vom Rhein ir Wonung hat, Begen dem Rheingau und Statt Mens Ligt am Geburg in ichoner Grent. Inn Historien wol bekannt Die Baber findt im gangen Landt. Es ift dig Orts berümpt fehr weitt Ein hochverstendig Obrigfeitt. In Gottesforcht ein erbar Rhat Fürwar den Scepter fürt gerad. Nach Gfialt des Himmels Firmament Ift auter Wisiwachs an dem Endt. Drumbher gut Lufft und Aderfeld, Bil Weinberg, alles wol bestelt. Schöne Gärtten, fruchtbare Bäum Belt man allhie inn gutem Zäum. Das Teutsch rebt man sehr schön und fein, Wie bu hörft an den Jungfräulein. Die Saltbach gibt viel Krebs und Kisch, Auch Wiltbret man hier tregt zu Tisch.

Der Berfaffer bat bieb Gebicht jugleich auch in lateinischen Diftiden bearbeitet.

Ein treflich Malwerck bats allbir, Solt sicherlich das glauben mir. Sauer Brunn und ferniger Wein Inn billichm Wert bie find gemein. Im Wisbad ligt ein altes Schloß Am Bezirck wol verwart und groß, Adlich Wonungen, ein schön Rathhauß, Auch zirlich Bäder sindt durchaus, Biftu in groffer Mattigfeit, Herrlich es dient zur Gesundheit. Beidnisch Gemäur, Monimenten Werden bir gezeigt den Krembben. Schaw doch, mein liber Freundt, zu hant Den Sidbrunn bkannt im ganken Lant. Roch umb die Statt brei Brünnlein sindt, Aus welchen glundt süs Wasser springt. Die Schul, so bievor wohl regirt, Wirdt durchs Kriegs Wesen tribulirt. An Gottes Wort es mangelt nicht, Gnug wird hierinn das Ampt verricht. In der Kirch schön Epitaphen Zu seben von Herrn und Grafen. Das von Langeln adlich Geschlecht Ift tugendhafft, geneigt zum Recht. Rriegs Dberften bir Wonung han, Lobwürdig ift ber Adermann, Mepiger, Krämer und Schröpffer, Balbirer, Becker undt Töpffer, Schumacher, Schneibr, so wol ir Schmitt, Sendt alzmal begriffen hirmit. An allerhant gschönen Waren Die Küll war in guten Jaren. D wers noch um dieselbe Zeitt, Wie wer emr Rhum befannt so weitt. Sonst war auch untr ber Burger Schar

Kein Stolgr und Faulr zu finden bar, Und wer auch jest noch arbeiten mag, Bekommpt sein Brodt hie alle Tag. Bor euch, ir armen Krüppel, schaut, Ein reicher Spitahl ist erbaut. Bon mehr herrlichkeit zu sagen, Wils die Zeit jest nitt ertragen. Abe! mein Reim beschlissen thu, halt uns, o Gott! inn gutter Rhu!

Martin Benator.

2. (1740.)

Und foll ich dich nicht auch besingen, Du Matten= oder Wiesenbad? Soll ich nicht dem ein Loblied bringen, Der hier solch groffes Wunder that? Rein, mabrlich! bier ift Gottes Kinger, Die Allmacht zeigt fich fast so reich, Und ift an Kräften kaum geringer, Als wie dort in Bethesdens Teich. Er wollt ein Mittel offenbaren, Das alle Mittel übertrifft. Hier quillt seit mehr, als tausend Jahren, Der ärgsten Seuchen Gegengift: Dier fließt für mancherlen Gebrechen Ein wunderthätig Polnchreft, 1 Von dem man fich fann Troft versprechen, Wenn uns der Arat nichts boffen läft. Bort, wie mit sprudelndem Getummel Das Wasser aus den Röhren springt, Und wie sein fetter Rauch gen himmel, Wober er kommen, dankbar deingt,

<sup>1</sup> Polychreft heißt eine Arznei, die gegen viele Rrantheiten bienlich ift.

Ein rauchend Opfer bem zu reichen, Der biesen Duell entspringen ließ, Und uns baburch ein berrlich Zeichen Von seiner Suld und Allmacht wies. Am Ruff, wo fich in breite Böben Der altberühmte Taunus ftredt, Sieht man das Wunderbad entsteben. Das fo viel Furcht, als Luft erwedt. Luft, weil man es mit Rut gebrauchet, Indem es lindert, heilt und warmt; Kurcht aber, weil es wallt und rauchet, Und unaufhörlich schäumt und lärmt, Es theilt fich in bren groffe Quellen, Wober viel fleine kommen find, So baff in feche und zwanzig Stellen. Und mehr, ihr beilsam Wasser rinnt. Doch ift fein Mangel zu befahren, Es bat ftets einerlen Geftalt, Und ist von so viel hundert Jahren Bon gleichen Kräften und Gehalt. Bollt es die Sterblichkeit vergonnen, Und fam ein Römer an das Licht. So würd er zwar die Stadt verkennen: Allein die warmen Bäder nicht. hier wollte Drusus gerne wohnen, Hier leat er Thor und Bestung an, bier lagen feine Legionen; Sier bat Licin' bie Cur gethan. Man findet noch viel Ueberschriften. Die von den Römern Meldung thun: Auch werden in versteckten Grüften Hierum noch manche Römer rubn. Was bemint dem Ackersmann die Pferde? Weswegen fleht und flockt fein Pflug?

<sup>&#</sup>x27; Q. Licinius Trio, unter Augustus Statthalter von Gallien.

Er wundert sich, sticht in die Erde, Und sindet einen Todtenkrug; Den wirft er hin; als er zerbrochen, Ruft eine hohle Stimm im Feld: Berschone meiner stillen Knochen, Ich bin ein alter Römerheld!

Doch wer vermag nun auszuführen, Was solche grosse Sitz erweck? Man wird nur Müh und Zeit verliehren, Und kömmt jedennoch nie zum Zweck. Dier hat sich die Natur verborgen: Sie läßt zwar ihre Wirkung sehn; Doch können wir mit allen Sorgen Nicht bis zum Grund und Ursprung gehn. So weit kann Menschenwitz nicht dringen, Er ist zu stumpf, zu schwach und klein. Gott will hier, wie in andern Dingen, Bewundert, nicht begriffen seyn.

Zwar geben unfre neuen Weisen Die Ursach dieses Siedens an: Der eine will den Kiesstein preisen, Wie der von Berger dargethan; Wiewohl es Lister erst ersann. Ein andrer schreibet es dem Kampfe Ungleichgesinnter Salze zu, Und daß daher das Wasser dampfe, Und solche Wundercuren thu. Ich aber fall von dieser Wärme Mehr der bejahrten Mennung ben, Daß in dem weiten Erdgedärme Ein unterirdisch Feuer sen, Woher das Wasser braus und walle, Und solche Wunderwerf entstehn,

Bodurch die Kräfte der Metalle In bie gesottnen Eropfen gebn. Durch mineralisches Geäder Dringt bie gekochte bunne Flut; Daher entstehn die warmen Bäber, Drum find fie für Gebrechen gut: Denn weil fie, da fie circuliren, Die zartste und geheimste Kraft Den Mineralien entführen. Wird solcher groffer Rut geschafft. Will aber semand Iweifel tragen, Db Flammen in ber Erden senn; Der maa Sicilien befragen, Wo Berge grimmig Feuer spenn: Er sehe die Phlegräer Alächen Mit unerschrodnen Augen an, Wo Flammen aus der Erde brechen: : So wird fein Zweifel abgethan. Bas aber diese Glut erhalte. Und ihre feifte Nahrung fen, Daß sie zu keiner Zeit erkalte, Da wohnt uns nichts gewisses ben. Awar Baccius und Kircher haben Viel Mennungen bervorgebracht; Allein es bleibt por uns vergraben, Und stedt noch in der didsten Nacht. Gott, der bie Glut selbst angeflammet Gleich von dem Anbeginn der Welt, Weiß nur allein, woher sie stammet, Und was fie immer unterhält. Und ift hierzu kein Wis verlieben; Wie eifrig man es untersucht, Ist boch der Stexblichen Bemühen In diesem Stud ohn alle Krucht. Es wird und wohl verborgen liegen,

So lange wir noch irbisch sind, Bis daß wir einst mehr Klarheit friegen, Und unser Geist mehr Licht gewinnt. Was mehr gewisser kann man sagen, Woraus das warme Bad besteh. Wodurch es manchen Leibesplagen Mit Beilungsfraft entgegen geb. Wenn man es nach der Kunst probiret, Und durch die Glut gur Beichte zwingt; Erfährt man, was es ben fich führet, Und woher seine Kraft entspringt, Ein beilsam Gifensalz durchwürzet Die siedendheiße Lebensflut, Das aus geheimen Abern fturzet, Und folde Wundercuren thut. Ein Bitriol von gartem Beifte, Ein Schwefel von besondrer Art, Ift, wie man sieht, bas allermeiste, Was in dem Bad fich offenbart. Dieg lehrt auch nach bem Augenscheine Die Gegend selbst mehr, als zu wohl; Sie ift voll Ries- und Gisensteine, Nebst selbstgewachsnem Vitriol. Auch sind von einer Eisenerden Die Röhren meist so angefüllt, Dag sie dadurch oft enger werden, Als daß baraus das Wasser quillt. Ein fettes Wesen, das nicht felten Als haut auf biesem Bade schwimmt, Rann ferner gum Beweisthum gelten, Daß hier ein sanfter Schwefel glimmt. Auch läßt es noch ein Salz entfallen, Wenn es wohl eingesotten ift, Das feine glanzenden Ernstallen Meift in ein förmlich Biereck schießt.

Dieg bient bie Darmer auszuspühlen, Wenn mans in Wasser schmelzen läßt; Daneben pflegt es auch zu fühlen, Und ftort der Würmer schädliche Reft. Doch bleibt uns hier auch viel verholen, Das wirklich in bem Waffer ftectt, Und bennoch durch den Awang der Roblen Sich unfrem Foriden nicht entbedt. Ein geiftiges elaftisch Wesen Ist würklich das, was drinnen liegt; Doch läßt sichs nicht zusammen lesen, Dieweil es alsobald verfliegt. Umfonft find der Chymiften Runfte! Des Waffers eigentliche Kraft Berdampfet in die gartsten Dunfte, Und wird vom Wind hinweggerafft. So bleiben uns die besten Stude Des Kraftgewäffers doch verhehlt, Momit es zu der Menschen Glücke Einst Gott und die Natur beseelt. Und folglich ist auch unser Wissen In dieser Absicht seicht und leer, Indem wir das entbehren muffen, Was zur Erfenntnig nöthig war.

Inzwischen läßt sich aus ben Theilen, Die sichtbar sind, so viel verstehn, Mit was für groffer Kraft zu heilen Das Wasser von Natur versehn. Bon innen bient es abzuführen, Und macht das Eingeweide rein; Es säubert Blase, Darm und Nieren, Und treibt den Gries und Lendenstein; Es öffnet die verstopften Gänge In Leber, Milz, Neh und Gefrös,

Und kein Canal ift ihm zu enge, Es bringt burch jegliches Gefäß.

Doch kann bas äusserliche Baben Faft größren Rugen nach fich ziehn, Es beilet manchen alten Schaben, Der aller Runft unheilbar ichien. Den Aussag, Ausschlag, Krät und Beulen, Und was man sonst Scorbut benennt. Ift diesem feuchten Argt zu beilen Durch Gute ber Natur vergönnt. Wer lahm ift, wen ber Schlag getroffen, Wen Gicht und Podagra befällt, Der fann bier auf Genesung hoffen, Und wird oft glüdlich bergestellt. Ein schmerzhaft Foltern in bem Ruden. Ein pfriemengleiches Lendenweh Läft fich bier leichtlich unterbruden Durch biefe naffe Vanacee. 1 Wenn Jungfern feine Rofen blüben, Und Weiber noch nicht Mütter fenn, Wird beiden oft bas Glud verlieben. Daß sie sich ihres Wunsches freun. Doch zeigt es seine größte Stärke, Wo Glieber ganz unbrauchbar find; Da thut es solche Wunderwerke, Daff es oft schwerlich Glauben findt. 3ch kann felbst aus Erfahrung fagen, Daß ich oft Leute bringen sehn, Die fühlloß auf den Betten lagen, Und konnten doch bald wieder gehn. Sollt man die Kricken haben können, Die mancher Lahme von sich warf, Bas batte man für holz zum Brennen,

<sup>.</sup> Banacee beißt ein allgemeines Mittel für allerlei Rrantheiten.

Bar auch der Winter noch so scharf? Denn für die Kahmung schlaffer Nerven Ift dieses Bad ein Balfamsaft, Und den geschwächten Geist zu schärfen, hat es fast unerhörte Kraft. Es leben mehr, als tausend Zeugen, Die dieses Bades Ruhm erhöhn; Drum will ich wohlbedächtig schweigen, Und hier halb mude stille stehn.

Dan. Wilh. Triller.

3.

(1758.)

Freund! was pflegstu wohl zu benden, Wenn du diese Quellen siehst, Die dir solch ein Wasser schenden, Das sich siedendheiß ergießt, Und daben durch seine Kräfte, Die verdorbnen Lebens-Sätte Deines Cörpers warmt und heilt, Und neu Leben dir ertheist?

Du besinnest dich sehr lange, Eh du sagest, was du benast; Ja, mich beucht, es wird dir bange, Bis du dich zum Ausspruch lenast; Deine forschenden Gedancken Wollen hin und wieder wancken, Dein Gemüthe, zweifelsvoll, Weiß nicht, was es schliessen soll.

Freund! so ist es, frey zu sagen, Unser Sinn irrt hier herum, Und man bleibt ben allem Fragen Ueber dieses Wunder, stumm. Wasser kocht hier aus der Erde; Wie es aber kochend werde, Dieses bleibet dem Verstand Schwacher Menschen unbekannt.

Leute zwar sind gnug zu sinden, Die nicht nur durch Kunst und Fleiß Stark bemüht sind, zu ergründen, Woher dieses Wasser heiß? Nein! die selbst in vielen Büchern Uns aufs kräftigste versichern, Daß sie würdlich ausgespührt, Woher diese Hiße rührt.

Einer will ein Feuer wissen, Das in tiefer Erbe brennt, Und ben nahen Wasser-Flüssen Eine stäte Hiße gönnt. Dieser mennt, die Erden-Säfte Würden durch des Wassers Kräfte Ausgelöst, und so bewegt, Daß sich solche Hiß erregt.

Jener glaubet, daß das Wallen Dieses Wassers hin und her Und sein heftig Steig- und Fallen Ursach dieser Hise wär. Dieser mennet, daß die Erde Durch sich selbst erhiset werde, Diese Hise nähm sodann Das durchrinnend Wasser an.

Freund! lies alle biese Lehren, Lies sie vielmal mit Bedacht; Laß bir jebes recht erklären, Was bis Wasser feurig macht. Sag sobann, ob sich bargegen Richt gar ftarde Zweifel regen, Und ob jeder Mennung nicht Viel an Gründlichkeit gebricht?

Manche zwar wird sehr gepriesen, Und fast als gewiß geacht, Mit viel Gründen auch bewiesen, Und bestmöglichst flar gemacht; Benn wir aber Wis und Denden Scharf auf solche Gründe lenden, Treffen wir noch vieles an, Das uns irre machen fan.

Dem, ber Erd und himmel füllet, Dessen göttlichen Verstand Keine Finsterniß umhüllet, Dem, nur dem, ist es bekannt, Woher diese his entspringet, Die durch dieses Wasser dringet, Und ihm solche Kraft ertheilt, Daß es wunderwürdig heilt.

Er hat selbst zu viesem Brande Schon den Stoff zurecht gemacht, Als die Welt durch ihn zu Stande Und in Ordnung ward gebracht; Er hat durch sein göttlich Walten Solchen auch bisher erhalten, Daß er dieses Wassers Fluß Stäts, ohn Abgang, hißen muß.

Freund! Der ifts, ben biefe Quellen, Die in biefem Brunnen gluhn, Sichtlich uns vor Augen ftellen, Und uns fühlbar zu ihm ziehn; Deffen Stimm wir hören schallen In dem Sieden, Brausen, Wallen, Ja, den seder Dampf uns zeigt, Der hier in die höhe steigt.

D! baß wir ihn finden möchten, hier in diesem Wunder-Brand! D! daß wir von hergen dächten: hier ist, warlich! Gottes hand! D! daß wir mit Ehrfurchts-Trieben Innigst uns zu ihm erhüben, Der auf so besondre Art Seine Macht hier offenbahrt!

Ift es möglich, baß wir stehen hier an bieses Brunnens Rand, Und sein feurig Wasser sehen Mit bewunderndem Verstand? Sehen, wie es kocht und rauchet, Sette Kräfte von sich hauchet, Stats in gleichem Grade brennt, Und nie eine Aendrung kennt?

Ift es möglich, daß wir gehen Hin, wo sichs in Bader gießt, Und den fetten Balfam sehen, Der auf seiner Fläche fließt; Ja uns in denselben sehen, Unsre Glieder warmend nepen, Daß der Pein, die uns beschwehrt, Dadurch fraftig wird gewehrt?

Ift es möglich, daß wir gehen hin, wo man die Waffer trindt,

Und den groffen Rupen sehen, Den es franden Cörpern bringt; Ja daffelbe selbst geniessen, Mit so glücklichem Erspriessen, Daß der Schmerk, der uns gepreßt, Seinen sesten Sit verläßt?

Ift es möglich, daß wir können Alles dies bewundernd sehn, Und doch nicht im Geist entbrennen, Ju der Haupt Duell hinzugehn, Den zu suchen und zu ehren, Dem das Herze zuzukehren, Der durch seine Güt und Kraft Alles dieses würdt und schaft?

Eins mit von den größten Werden, Die die Welt uns zeigen muß, Dran sich Gott läßt greifflich merden, Ist ein heisser Basser-Fluß, Der aus tiefer Erde steiget, Niemals eine Aendrung zeiget, Und in Leibes-Schwächlickleit Bundervolle hülf verleiht.

Warlich! das sind solche Sachen, Die kein blosser Jufall stift, Und durch seine Kraft kan machen, Daß sie keine Aendrung trift. Rein! man merat an solchem Werde Absicht, Güte, Weisheit, Stärde, Kurp: es zeugt von einem Geist, Der was Göttlichs an sich weist.

Freund! wer unfern Brunnen fiehet, Bie er flats unwandelbahr

Feuchtes Feuer von sich sprühet Tag vor Tag und Jahr vor Jahr; Ja, wer selbst sein Wasser brauchet, Sich in dessen Balsam tauchet, Und, durch seine Kraft gestärat, Hehl in Leibes-Schwachheit merckt;

Freund! wer alles dis erfähret, Und nicht Gott hierben erkennt, Ihn nicht herslich preist und ehret, Richt in seiner Lieb entbrennt, Ja wohl gar durch freche Sünden Noch kan seinen Jorn entzünden, Der ist, kurt und fren erklärt, Keines Menschen-Nahmens werth!

Gottfr. Ant. Schence.

# Baderegeln.1

1.

(1610.)

Söer Gast, ber bu brauchst bieses Bab, Diß Regel halt, ist bir ohn Schad: Früh, wann du aufgestanden bist, Berricht dein Gebät zu jeder Frist.
Dann folgends, wann sechs schlägt die Glock, Zieh aus dein Wambs, das Hembd und Rock, Geh in das Bad, es thut dir wohl, Zedoch merck drauf, dann es nicht soll Zu henß sehn anfangs überaus, Du wirst sonst matt, und schlägst bald aus.

<sup>1</sup> Da es nicht unintereffant fein durfte, aus diefen Berfen bie damalige Babes art und Diatordnung im Gegenfage ju ber heutigen tennen ju ternen, fo fanden fie bier auch icon beshalb eine Stelle.

Bleib brin nicht länger, bann ein Stund, Bis sieben schlägt, ist gar gesund. Geh raus, und zieh an beine Jupp, Den Koch frag, ob gar sen die Supp? Wann selbig dir ist angericht, Ein guten Trunck vergiß dann nicht. Ferners geh vor das Thor spaßirn Jum Wiesen-Brunn, dich zur lustirn. Um halber zehen merck mich eben, Thue dich wieder ins Bad begeben, Ein Stund sollstu dann bleiben drein, Mittler Zeit wird es Mittag senn. Alsbann schmeckt der Trunck grausam wohl, Jedoch seh zu, sauf dich nicht voll.

Beiter merd mich ohn allen Schert, Mit guter Luft erfrisch das Bert, Bis es wird um die Besper=Beit, Ein Bettlein wird dir senn bereit, Darein du follest schlafen gahn, Bis fünf schlägt, dann solltu aufstahn, Ins Bad bich wiedrumb fügen bald, Der Wein in dem wird eben falt. Um siebne mach bich aus dem Bad, Erfrisch das Hert mit eim Salat. Rach biefem thue bann bein Bebat, Und füg bich wiedrumb zu beim Bett, Schlaf ruhig ein die gante Racht. Doch leglichen noch eins betracht, Dann so du gant gebadet aus, Und willst wiedrumb fahren nach haus, So gabl ben Wirth, band Gott bem Berrn, So wird er zum Bad Glud beschehrn. Mich. Casp. Lundorf.

2. (1740.)

Wunder des Höchsten! gesegnete Quelle! Selbst durch die Hände des Schöpfers gekocht! Kräftiges Mittel für mancherlen Fälle, Wenn nun die Aerzte nichts weiter vermocht! Fliessender Schwesel und trinkbares Eisen, D wer vermag dich nach Würden zu preisen?

Deine begeisterten Fluten beseelen Starrende Nerven und stodendes Blut; Doch wer kann alle die Wirkungen zählen, Die dein balfamisches Wasser stets thut? Wären doch vor der erstaunlichen Menge Blätter, ja Bücher ben weitem zu enge!

Doch, daß das Bad nicht Schaden bringe, Wie man davon Erempel weiß: So merke man nur die bren Dinge: Richt allzu lang, zu tief, noch heiß! Man muß es nicht zu lange brauchen, Zumal wenn man den Anfang macht: Auch hat zu tief sich einzutauchen Angst, Reuchen und mehr Noth gebracht. Wenn man sich bis zur Gufte seget, So geht man tief genug hinein. Doch, soll der Oberleib beneßet Und durch das Bad erwärmet senn; So wird mit eingetauchten Schwämmen Und nassen Tüchern dieß gethan, Als wodurch man die Schmerzen hemmen Und Gliederlindrung schaffen fann. Nichts aber bringet größren Schaben, Richts fann mehr Unbeil nach fich giebn, Als wenn durch allzuheisses Baden

Die überschwemmten Corver glübn. Da fest es Saupt- und Magenschmerzen, Da wallt und fleigt das Blut empor, Da fühlt man Klopfen in bem Bergen, Da fauft und brauft es vor dem Dbr. Da wird ein Schwindel oft verspüret, Da folgt oft Dhnmacht auf das Bad, Ja, manchen hat ber Schlag gerühret, Beil er zu beiß gebadet hat. Man brauch es laulich und gelinde, Und dergestalt sanft abgefühlt, Daß man die Wärme faum empfinde; So wird ber rechte Zweck erzielt. Darneben lebe man benm Baben Socratisch und in Mäßigkeit, Und meide fich zu überladen, Beil sonft die Eur nicht wohl gedenht.

3hr nun, die ihr hieher gereiset, Gedenket stets an eure Pflicht, Daß ihr ben Schöpfer bankbar preiset, Der dieses Heilbad zugericht. So oft ihr trinkt, so oft die Fluten Cuch über eure Glieber gebn, So sucht den Brunnquell alles Guten Mit Lob und Danke zu erhöhn. Lafit euch den beiffen Quell entzünden, Daff ihr nicht falt und fühllos send, Den Schöpfer im Geschöpf zu finden, Der biefes Gnadenbad verleibt. So werbet ihr nach Wunsch genesen, So ist die Eur an Leib und Geist Euch nüplich und beglückt gewesen, Und ihr send nicht umsonst gereist.

<sup>1</sup> Das ift: Ruchtern und maßig.

Gott will für diese Bundergaben, Die er so reichlich uns geschenkt, Nur ein erkenntlich Herze haben, Das seiner behm Genuß gedenkt. So laßt uns denn den höchsten loben Ben dieser wunderbaren Flut! Wie groß ist der im himmel oben, Der hier so grosse Bunder thut!

So rauschet und rauchet, ihr fliessenben Flammen, So wallet und siedet dem Höchsten zum Preis; So schäumet und wirbelt euch eifrig zusammen, So bleibet stets heilsam, so bleibet stets heiß, Damit einst, nach tausend verstrichenen Jahren, Die spätesten Enkel noch Wirkung erfahren!

Strömt ferner und bienet den Armen und Reichen Mit einerley Nugen und einerley Kraft; heilt fünftig noch allerhand grimmige Seuchen Mit eurem gestählten und ölichten Saft, Und zeiget durch sonst nicht zu hoffende Euren Der mächtigen Gottheit untrügliche Spuren!

Es woll euch dieselbe noch weiter beschüßen, Damit euch nichts Schaben und Hinderung bringt! Es mussen nie feindliche Schwerdter dort bligen, Wo euer gesegneter Brunnquell entspringt, Daß viele mit Rühmung der göttlichen Gnaden Zu ihrer Gesundheit oft trinken und baden!

D. 2B. Triffer.

#### Wiesbadens Lob.

1.

(1637.)

Wann von dem Himmel ja ein Orth mit grossen Gaben Gezieret ist, so kan am Rheinstrom man ihn haben. Ilmb Maint herumb, da ist der wunderschöne Plat, Las Lusthauß der Natur, ihr allerschönster Schatz. Korn, Wein, gesunde Lust, die Felder, Wälder, Wiesen, Die werden hierherumb vor andern alln gepriesen: Bas ein gesunder Leib an Nahrung wünschen kan, Das sindet man allhier: ja, so ein krancker Mann Ingleichen Mittel sucht, der darf nicht weiter rensen, Ein Brunnen wird man ihm zu Langen=Schwalbach weisen.

Richt weit davon ein Bad, fo man Wigbaden nennt, Der Krancheit wird baburch ber Weg gar balb verrennt. Der Sauerbrunnen thut eröffnen und erweichen, Bil nicht in feiner Krafft bes Iovis nectar weichen, Bigbaben von Natur ift warm, eröffnend, beiß, Mit bir, o Siloe, es ftreitet umb ben Preig. Das warme Baffer fleuft auf harten fteinern Rigen, Entzündet thut es auß den Schwefel-Kammern schwißen, Ja, in bem Schlangenbab gant mitten in bem Rhein Find man ein Wasser, bas gant warm und heiß thut senn. Mit kaltem Wasser es zwar ganglich ist umbgeben, Gleichwohl erhelt die Wärm darzwischen sich benm Leben. Mir zweiffelt auch gar nicht, daß allerhand Gestein Bom guten Ery hierumb nicht folt zu finden fenn, Bann man nur suchen wolt und einen Muth that fassen, Darben gelehrte Leut, bie bas verstehn, nit haffen. Ber wolte wiffen, wo bes Wigbade Burdung wer, Bann nit herr bornigt hat beschrieben feine Ehr?

<sup>1</sup> Ludwig von Sornigt in : "Bigbades Befdreibung, 1637."

Den Sauerbrunnen auch, ben hat in vielen Fragen Der gangen erbarn Welt herr hörnigk vorgetragen. Ich wünsche Glüd bazu. Gott gebe biß barben, Daß eines Bergwerks auch er ein Erfinder sen, Diß einzig geht noch ab bem hochgelobten Lanbe. Gott gebe die Genad und öffne diese Bande; Er segne dieses Land, damit an Golt und Gelt Fürters kein Mangel sen in dieser kleinen Welt!

Joh. Joach. Becher.

2.

Aich hun in meim Lewe viel Länner gesehn, Doch kans, daß su prächtig, su fruchtbar, su schehn, Als das, wo ich har bin, das Nassauer Land; Es is jo bei Alte un Junge bekannt.

Vor Allem awer sollt'r emol Wisbare sehn, Kammerade, das is euch e Stadt wunnerschehn; Do springt euch haas Wasser aus'm Ardburem raus, Es schmedt, wie schwach Flaschbrieh, for Viele en Schmaus.

Do fieht mer euch Mensche aus alle Harrn känner, Mit korze, mit lange un bunte Gewänner, Do fieht mer euch Russe un Darke un Polacke, Un Frankforter un Menzer un all die Schwerhacke.

Do trinkt mer euch Wasser, 's is kräftig un rein, Waas Gott es schmedt besser, als hie euer Wein, Un e Weinche wächst do euch, su siessig, su sieß, Die Mensche die lewe dort, wie im Paradies.

Die Collnad un der Eursaal, daß is euch e Pracht, Die Dietmühl un Nierthal wird von Kahnem veracht; Uf de Gaasberg lafe Esel, statt Gaase, enauf, Sige Beiber un Manner un Märercher brauf. In de Balber, do follt'r emol's Wildbertspiel sehn, Der Deiwel soll mich hole, der Verstand bleibt ahm stehn; Die Haase sinn do euch, wie die Reh hie, su groß, Un Märercher gibts dort, es wird ahm kurios.

Aich sags euch jest nochemol, es is aach bekannt, Der Herzog von Nassau hots allerschehnst Land, Es hots beste Wasser un aach de beste Wein: Der Herzog soll lewe! Drauf schlage wir ein.

Herbold.

## Wiesbaden. (24. Oftober 1644.)

Oft, wann ich froh durchwandle die schöne Taunus stadt Und dann an ihrer Blüthe kaum sehen kann mich satt, Da drängt sich vor die Seele mir gern ein düstres Bild, Bo Seenen ich erblicke, gar schaurig, öd und wild. Bie jest an heitren Tagen der Bürger und der Gast Sich zu ergehen pflogen hier von des Tages Last; So wallte man auch damals, nichts träumend von Gefahr, Als man schrieb sechzehn hundert und vier und vierzig Jahr. Da schlich ein Wolf! aus Baiern sich unvermerkt heran

1 Als die Franzosen 1644 im September Mainz eingenommen batten, und die stallerliche und balerliche Armee am 21. Oft. zu Schwanheim antangte, wurde obert Wolft und beiteilschen Meiterlogen Kriechen Bolff und Spord mit 1200 baierlichen Reitern beordert, Höchst und defteit Den Meisten üben. Dies geschaft in der Andt bes 22. auch an der Aupermüble zu Wiesbaden und die erschrecke Stadt dat den eine Schutzgere. Sie wurde it von Spord zum Scheine bewilligt und dem Oberst durch Geschne dassürertenstlichkeit bezeigt. Doch am 24. erschienen 14 Reiter, und die Jaare ließ se ein, vorgebend, daß die Wiesbadner dermalen doch nichts behielten und, wenn beiten Alles geraubt hätten, so dürften es teine Undern thun. Kaum batten dies mit der Allen geraubt daten, fo dürften es teine Undern thun. Anum batten dies mit der Vilnderung eines Hausen bezohen der Willen geraubt die ersche ind ber Blünderung eines Hausen seine Anzeien der Willen geraubt das wiedliche Eschalt und siecht mit Lindern die merkbreite Schaube stricken, überhaupt so gehauset, daß es, wie ein damaliger Bericht sagt, mit kiner Zeder beschrieben werden tonne. Als Strassericht Gottes man sach sach, bei der Bestürmung von Bensheim siesen, während Spord lebensgesährlich verwundet und kaum wieder geheilt wurde.

Und nährte in der Seele gar einen schwarzen Plan: Es war mit leichter Mühe ber Ueberfall geschehn, Und rubig muß ber Burger mit an die Blundrung febn. Bohl opfert Jeder gerne Die Sabe und sein Gut, Beiß er bamit zu retten fein Sochstes nur, fein Blut; Doch webe! auch migbandelt wird Greis und Weib und Kind: So schalten keine Krieger, nur freches Raubgefind! Mighandelt und gemordet wird Greis und Weib und Rind: Bohl ihnen, die gefallen von blutgem Schwerte find! Denn ach! es ift zu bald nur für bie bedrangte Stadt Die robe Kriegerborde des Blutvergießens fatt. Es wandelt fich ihr Blutdurft in eine wilde Luft, Die nur Entfegen wecket in feber Menschenbruft: Gleich einer Berbe Biebes, wird nacht - Gott feis geflagt! Was jest noch Athem schöpfet, zum Thor hinaus gejagt. Die Walber fahn die Schande, verübt an diefer Schaar, Worin sie preisgegeben dem böchsten Elend mar; Und obe, wie wohl nimmer ein deutsches Städtchen lag, Lag Wiesbads Weichbild lange nach diesem beifien Tag. Denn wo jest freudig mandelt ber Burger und ber Baft, So oft er will ergeben fich von des Tages Last; Da wuchs auf öben Straffen bas Unfraut und bas Gras, Daß Nester bort sich bauten bas Feldhuhn und ber has!

# Der Pfälzer Bauer nach der Anr im Wiesbad.

Do sein eich, Gott sei Dank, daß eich do sein: Deß is e Kreiz, e Jammer un e Pein! Eich war im Wißbad, un hun dort die Kur gebraucht, Weil verzig Woche schun mein ganz Gestell nir daugt. Wie war eich schun so ferdig und so schlecht; Wein Glirrer sein mer noch als wie gekrecht. Eich hun schun was gestucht un geschimmt, Wie nur su ebbes an ahm kimmt? Beim Starnwerth seelig, ar hot met ahm Nag geschielt; hun mer als sunge Borsch als Werfelches gespielt. Boll ware mer; do hots Dischbutt gebb um en Grosche, Met Stuhlban hun se do ze neint uff mer gedvosche. Zeit dare Krankheit is mersch fast, Us harr eich gestern erscht mein Schleh gefast.

Unser Keldscheerer, nan! was wohr is, das is wohr, Berftieht fein handwart, wie bie Gum, fo flohr. Im gang Großbarzogdum fehrt fabner beffer Beit finf un breifig Johr be Bengel un bes Deffer. Ar waaf der, wie e Blig, die Ober ze verschlat. Krischtiere gewwe kann er prechtig ab. Ar bot mich, wie eiche Bett mußt biere, oft besucht. lln allerlah ammer broweert als un versucht. Kabn Dofter aus ber Stadt frieht mich net in bie Blooe: Dar kennt mich borch un borch, kahn annern duhn eich frobe. Dann wammer abn emol foun dreißig Johr balmeert, Do waag mer, wus em fehlt, un waag, was em geheert. Ar febt immer zu mer, wanns noch fu arig fticht: "Bazzienzea! 2 's is nix, ale wie bes laafend Gicht!" Eich will vun Harze garn jo glawe, was er feht, Banns nor emol zu jemand annerscht laafe bed! -

Bier Woche lang, su hot ersch handre wolke, harr eich de Dah ahn Stinnche bade sulle. Awwer eich hun mich hibsch gedunntelt un gehurrelt, Un hun mich mur ahn Woch de Dah vier Stunn gepurrelt. Dann was ahn Gaul in viermol fort kann bringe, Des misse vier uff ahnmol zwinge. Eich sein e Karl, dar sich gewesche hot; dreilich, obs helse dud, des waaß der liebe Gott. Wie eich getrickent war un abgewischt, Do hun eich Oder losse, das dersch wischt.

Patientia - Gebnib!

Dernoht hun eich geschrefft, am Enn, zu gurer Lett Dun se mer an sechs Blät Blutihel angesett.
"Jet is gewiß kahn beser Troppe Blut meh ammer!" Saht eich, un sein enuff gehickelt in mein Kammer. Mer broweert allerhand; war hangt, dar dud verlange. Im Bad hatt eich, es wär beinoh ze Schanne gange, Noch iwrig Merrezin vun Jemand angetroffe; "Als gut vor unserahns!" bocht eich, un huns gesoffe. Wies brunne war, hots was gepest un gerummoort, Als wammer ahns in Leib e Messer hätt gebohrt. Dorch Schare werd mer klug, des Nächstmol loß eichs bleiwe, Dann 's war zum Schlucke nir, es war for einzereiwe. Eich hätt dran treiwe könne giehn:

De annern Rohmeddah hun eich de haaße Brunne, Ohne daß eich ahn Mensch hätt drum gefroht, gefunne. Wie bei em greschte Feier uff em Haard Duorrelt un brozelt dort des Wasser aus der Ard. Deß is der e Gefoch un e Gegähr, Mer sollt net mane, daß es menschemiehlich wär. Was mah do drunne sein? Ze grawe härr eich Luscht, Wanns ah die Hell net is, es is in kahm Fall juscht.

Die Haaptsach awwer is der Kursaal; do druff halle Die Leit gewaltig viel, meer hot er net gefalle; Dann ar is dumm gebaut. Mer kimmt gar net recht drauß, Es sein kahn Stockwerk druff, wie uff ein annern Hauß; Kahn Armer kann drein wohne un kahn Reicher, Ar hot jo net emol en ordentliche Speicher!

Mein Stod un Sad hun eich uff e Seit misse lebe, Eh eich enein gebarft hun, awwer do bergehe Hun eich en Zerrel triebt met nein e vierzig druff; Do froht eich: "Was is des?" Des Ding, des siehl mer uff. Do sahte se: "Deß war e Zaiche un e Schein, Daß mer bernochernd mich dat kenne, daß eichs sein." Bohar hun die naun grad gewist uffs Hoor, Daß eich jest alt sein nein e vierzig Johr?

Der Saal is gruß, un fann viel Bate foschte; Ar rubt uff achtungwanzig fahnern Poschte. Def fein ze viel; in meiner Scheier flieht nor ahner, Dar trebt genung; freilich, die is e gut Dahl klahner. De Borrem reime se bort als met Bettstreich ein, Dag mer bibich falle fann, un daß er glatt foll fein. Die glasern Deere dun grad uff enanner ziehe; Bammersch Gicht noch net bot, de kammersch do noch kriebe. Roch ebbes, benft emol, uff babe Seite, Eich bun mich brum befroht, 's fein Bege vun be Beibe, Stiebn ber fu Stadema vun weiße Marmelftahn: Rir um bun bie, fui Deiwel! un nir an. Bum gruße Saal, do gieht mer in die Newwestubb, Do sein die meerschte Leit un spiele uff abm Trupp. Dort hun se uff em Disch su e rund Ding im Spiel, Def leeft erum, wies Rab annere Raffeemiehl. Bies is, beg waß eich net, eich glab, 's sist ahner unne, Un wo des Riebelche binleeft, bar bot gewunne. Dort fliebe die Karlin im Abeblick eweck, Bald hin, bald har, mer mahnt des Geld wär Oreck. Do mache, die verlehrn, Gefichter, wie e Bauer, Banns hufge zu em fimmt, gang beiwelmäßig fauer. Bammer vorhar wißt, wie dar Klicker fällt zulest, hatt unserahns emol for Spaß ab druff gesett. Rahn Spiel is des bescht Spiel, dann Weiß, deg is net Schwarz, Un Edstahn is fahn Kreiz, un Schippe is fahn Barz. Rahn Deiwel waaß, ob er gewinne dud, do wett eich; Der hunneich is mer lieber, wie ber hatteich.

Deß Spiel ze Wisbab gieht in ahm Stick fort, ahn Leier. Glei vor em Saal, do is e hibscher Weiher: Dort kumme Sunndahs Gäscht aus alle Ede Un schneire Kumblemender zum Berrede, Un duhn was vornehm, ahns dem annern um die Wett, Grad als wann Alles Geld volluff ze fresse hätt. Die dreiwe der vun ahns bis in die Nacht ehr Wese; Die meerschte kumme an un fahre fort in Schese.

Ehr Leit! wann der noch net im Bisbad wart, Gieht hin, ahnmol ze fiehn, es is doch der miwwarth. Naun war eich driwwe; hots aach nir gebatt, Seht mer im Sprichwort, no, do hots aach nir geschatt! — Ja schen! — Mein Knolle Geld war fort in ahner Woch, Die Knolle vum mein Gicht, adjes! die hun eich noch.

Kriedrich Lennig.

## Der Wartthurm bei Wiesbaben.

Durch die Seele ziehn mir Träume, Lüftchen gleich nach wildem Sturm, Dier, wo Blumen jest und Bäume Blühen um den grauen Thurm, Der, verödet einst, auch innen Wohnlich jest den Blick erfreut, Während er auf seinen Jinnen Ihm die schönste Fernsicht beut.

Blumen blühn, von Schmetterlingen Leis gefüsset und belauscht, Wo einst bartge Wächter gingen, Bon der Waffen Schall umrauscht, Und ich barf die Blicke tauchen In die Zauber, rings gesät, Wo dereinst des Kriegers Augen Nach dem Feinde nur gespäht. Bohl auch führt mir dustre Bilder Die Erinnrung hier noch vor; Schwerter kliren, es tonen Schilder, Wo ich traumend mich verlor. Einen Kaiser, recht und bieder, Zeigt sie trauernd meinem Geist, Den zu frühe warf barnieder Priestertude, arg und dreift.

Ruhig ließ ihn faum mehr schlafen Gerhards haß und seine List, Der ber Mörder bieses braven, Ach, des eignen Blutes ist! — Darum hielt auf diesem Thurme Adolphs Garde treue Wacht, Wann ihm Ruhe nach dem Sturme Auf dem Sonnenberg gelacht.

Daß sie ihren Kaiser schütze Vor des Ueberfalls Gefahr, Bachte sorgsam diese Stütze Seines Thrones immerdar, Bis er durch des Gegners Wehre Blutend fiel, des Reiches Schmerz, Kämpfend für der Krone Ehre, Er, das beste deutsche Derz!

Doch erinnert mich bas Düstern Dieses Thurms an Trübes auch; hör ich mit den Blumen flüstern Doch auch süßen Frühlingshauch. Recht denn! Laßt die Trümmer dauern Und den Zeiten ihren Lauf! — 11m und an den öden Mauern Kantt das Grün der Hoffnung auf.

#### Die Leichweishöhle. 1

1.

#### Der Bilberer Leichweis.

"Wer war der Jäger, der so bang Im Walbe dort ins Dicidit sprang?" "Das mar ber Wilbrer Leichweis, Rind. Dem gram gar febr die Jagdherrn find!" "Und warum find fie ihm benn feind, Da er doch nicht so bose scheint?" "Weil manches Reh und manchen birich Er ihnen weaschieft auf der Birsch!" "Ich bachte, was lieb Gottden macht. Sei doch uns Allen zugedacht?" "Wohl recht! Er gibt uns Allen gern; Doch ift bie Jago ben großen Berrn!" "So ifts benn boch mit ihnen nicht But Rirschen effen, wie man spricht?" "Sie festen, um ju fahn ben Eropf, Langft einen Preis auf feinen Ropf!" "Ei, Baterchen! warum benn gingft Du eben nicht, daß du ihn fingst?" "Das ift, mein Sohn, fein Rinderspiel; Auch nüst er unfren Saaten viel!" "Gelt, unfren Waiz zertritt bas Wild, Der so viel schöne Gulden gilt?" "Ad, ja! da tunmelts oft sich satt; — Doch schweig, wir sind jett an der Stadt!"

<sup>1</sup> Bo fich ein kleines Seitenthal mit bem Nerothale vereinigt, thurmen fich Felsengruppen malerisch über einer verschütteten Shile auf, die dem berüchtigten Billberer Leichweis von Dobbeim langere Zelt jum Berziede gedient und von ihm den Namen erbalten hat. Rings erbeben fich fleite Berghöben mit schattigen Buchenwäldern, und in der Tiefe murmelt ein klarer Baldbach über abgeriffene Felspische hind in die blumenreichen Wiesen des Nerothals, und die Ratur bitbet bier eine bichfi anmutbige und romantische Scätte, wohin Wiesbadens heitre Welt am Tage der himmelsahrt des herrn auszustiegen pflegt.

So sprach der Bauer und sein Sohn Und wünschten ihm nicht bosen Lohn; Doch seines Schicksals weitren Lauf Bewahrte nicht die Kunde auf. Die Höhle nur, die einst ihn barg Bor der Verfolgung, wie ein Sarg, Nennt nebst den Felsen, rings zerstreut, Uns seinen Namen noch bis heut.

2.

Der Gang gur Leichweishöhle.

Simmelfahrt, die Festesfrühe, Führet mich in Neros Thal; Goldne Morgenröthe, sprühe Lichter heute beinen Strahl! Welch ein fröhliches Gewimmel! Wohl! ich folge seiner Spur, Fahre heute selbst zum himmel — In den himmel der Natur!

Buchenschatten, die mich laden, Mich der Waldesluft zu freun; Blumen, die auf diesen Pfaden Sanfte Zauberreize streun; Thäler, die der Berge Füßen Malerisch entlang sich reihn! Was zuerst soll ich begrüßen, Wem die ersten Klänge weihn?

Bachgemurmel, Quellenflüstern, Finkensang auf Baum und Strauch; Blätterrauschen in ben Rüstern Und ber Lüste linder hauch! Ha! wein fällt hier nicht, wie Schuppen, Bon dem Aug des Winters Racht, Wenn an diesen Felsengruppen Ihm das Ziel der Wandrung lacht?

Hohe Freude ist erglommen Aus der guten Mutter Schoos; Nur hinan und Sitz genommen Auf der Felsen weichem Moos! Herrlich ist es, hier zu rasten An dem Busen der Natur, Wo nicht Glaubenszwiste lasten Und sich wölbt ein Tempel nur!

Doch besingen Wort und Reben Würdig dieser Stätte Lust? Träumt von dem verlornen Eden Hier die lenzberauschte Brust? Nein, sie schwelgt in seiner Schöne, Fühlet nichts von Sehnsuchtschmerz; Worte nicht, nur Jubeltöne Findest hier du, herz an herz!

Nacht und Nebel sind zerronnen Bor des Mutterauges Glanz; Schöner Frühling hat begonnen, Lieblich duftet schon sein Kranz! Alle Herzen schlagen wonnig Für die ewig junge Fran, Und hernieder klar und sonnig Schaut des himmels sanstes Blau.

Jede Kraft und jedes Leben, Thier und Pflanze und Gestein; Ihre Ruhe und ihr Streben Stimmen in ein Ganzes ein! Schatten, Dunkel, Licht und Flammen Kennen nur ein Was und Wie, Wirken eintrachtsvoll zusammen Eine große harmonie!

Jauchzet denn in dies Gewimmel, Seelen, folget seiner Spur, Fahret heute selbst zum himmel — In den Hatur! Aber folget auch dem Strahle, Der euch winket dort zum Glück, D! und bringt aus diesem Thale Euch den himmel mit zurück!

## Die Tranereiche. 1

Warum läßt du deine Zweige Erauernd sinken, stolzer Baum? Bist doch eine deutsche Eiche, Wurzelst doch auf deutschem Raum! Erinkest unstrer Sonne Segen, Athmest unstre reine Luft, Labst dich an dem fühlen Regen, Saugst den frischen Morgenduft! — Ha! er schüttelt seine Wipfel, Und die Zweige werden Schall! Horch! wie rauschts durch seinen Gipsel! Ind, wie ernste Trauertöne, Flüstert es im Blätterwehn:

Die außersten Zweige Dieser mertwürdigen Eiche find fo bunn, wie bei ber tabbonifchen Weibe und bangen, gleich Dieser, jur Erbe, woher fie die Erauer: tiche beigt. Sie bildet teine eigene Gattung ber Eichen, sondern ift ein blofes bifbiel ber Ratur. Am f. g. Entenpfuhl befindet fich auch eine Trauerbuche.

"Einen meiner bravsten Söhne Sab ich elend untergebn! Aus des Waldes finstrem Grunde Blist ibn an des Räubers Stabl: Die Tromvete raich jum Munde, Schmettert laut er sein Signal. Beithin bort man es erschallen: Maing, die goldne Stadt, erfennt Den Trompeter, ben vor Allen Jeber Mund so gerne nennt. Und die Brüder ruft bas Zeichen, Gilig find fie ihm zur hand; Doch sie fahn ihn nur erbleichen, Und der Meuchelmörder schwand. Einsam ward er hier bestattet Bei bem Webn ber Abendluft. Und, von frischem Rühl beschattet, Schläft er ba in ftiller Gruft. Dort das Denkmal rauber Steine Schuf ihm edler Baller Hand, Ründend, daß ben Tod bier eine Deutsche Belbenseele fand. Ihn betrauern meine Zweige Und in ihm bas beutsche Blut; Deutschlands Ruhm ja ging zur Reige, Seiner Einheit Kraft und Muth. Wohl noch finket deutscher Regen, Wie er fant auf hermanns Klur. Und noch spendet ihren Segen Seine herrliche Ratur; Bell noch glänzt die deutsche Sonne. Rübn noch braust fein ftolzer Rhein, Und noch glühet in der Tonne

Keuervoll der beutsche Wein:

Doch sein Bolk, es ist verschwunden Und den Bätern nicht mehr gleich; Einst mit Eichenlaub umwunden, Ist es jest entzweit und weich! — Schlummern wird er lange Tage, Dieser edle deutsche Sohn, Bis nach donnerfräftgem Schlage Deutschlands Dämmerung entstohn. Dann wird er sich jung erheben Und in Klängen, süß und traut, Schmettern durch das Land der Reben Der Trompete mächtgen Laut!"

# Der Trompeter oder das feltsame Regelfpiel.

Roch fannft am Geisberg bort bie Regelbahn bu ichauen, Die Räubern einst gedient zu einem grausen Spiel, Als noch ber Willfür Arm geherricht in Deutschlands Gauen, Gleichwie in ihrer Bruft die Bosheit ohne Ziel; Die Sage aber lebt, die Wahrheit zu bekunden, Dag, wenn bes Menschen Berg abirrt von feiner Bahn, So weit die Sonne scheint, kein Wesen wird gefunden, Das ihm an Robbeit gleicht, ihn übertrifft an Bahn! -Bon Ibstein sprengt baber ein Reitersmann behende; Die Sendung ift vollbracht, die ihm fein Churfürft gab. Soon winft bie goldne Stadt ihm bort am Dainesende, Bo mild fein Gonner führt ben oft verhaften Stab. Der Sonne letter Strahl begießt bie Balber grabe, Und schweigend steigt ber Mond am Bergessaum empor; Rur der Trompete Klang belebt die stillen Pfabe, Den wunderlieblich lockt des Reiters Mund bervor. Mild ift bie Nacht und bort, wo ftill die Giche trauert, Sinnt auf ein feltsam Spiel bie blutge Räuberschaar,

Die auf des Hornes Ton alsbald begierig lauert, Denn eine Rugel fehlt noch und ein Regelpaar. Nab ist der Blaser jett; ibn traat der Sebnsucht Klügel. Der Churfürst harret sein und noch ein theures Glieb; Doch plöglich greift bem Rog ein Räuber in bie Zugel Und bannert barich ihn an: "Das war bein Tobtenlieb!" "Mein Leben lag ich euch," fpricht fanft ber Reiter, "gerne; Doch eine Bitte noch versagt ihr wohl mir nicht: Mein Todtenlied vernahmt ihr nun schon ans der Kerne: So bort benn auch, wie euch mein Lieblingelied ent-

fprict!" -

Und ruhig läßt die Schaar ihn auf die Giche Reigen Und lauscht ben Tonen still, die, burch den Abendwind Getragen, suß und behr, bald beben fich, bald neigen Im Troftgefang: "Wenn wir in bochften Röthen find!" Allein zu lang will bald bies Leiblied ihnen benchen: Der Hauptmann ruft: "Mache furz, sonft ichieg ich bich vom Baum!"

Doch den Erompeter kann die Drobung nicht verschenchen. Und voller rauscht ber Rlang ins Thal vom Bergessaum. Und weh! es fällt ber Schuß, und Tobronacht umbutlet Sein Aug, indeffen ihm ber lette hauch entwallt, Der die Trompete icharf, wie Geifterobem, füllet, Dag es, ein Schreckenslaut, die ftille Racht burchhallt. Berfett ift bald sein Leib; die Schenkel werden Regel. Als Rugel dient sein Haupt, das bleich vom Rumpfe fiel. Reun Regel find jest ba, wie es verlangt die Regel, Und diese Rugel macht vollzählig nun das Spiel. Und es beginnt, o Graun! - Die Tobtenfopfe roffen : Bald 3mei, bald Bier, bald Sechs ruft oft ber

Regeljung : Doch plöglich: Alle Reun! und bie Benoffen gollen Dem hauptmann lautes lob, bem biefer Burf gefung. Indessen geht zu Daing ber Churfürst ungebuidig Im Schlosse bin und ber: "Wo beut er auch nur weilt?

Er blieb noch nie fo lang! — Doch geb ich ihn nicht schuldig; Es hat ibn, ach! gewiß ein Diggeschick ereilt! Die eben mich geschreckt, bie trüben Bilber, waren Richt ohne Deutung wohl, weil sie mich gar nicht fliehn!" So fpricht er mit fich felbst und beißet die Sufaren Dem Liebling feines bofs eiligft entgegen giebn. Shon auf ber Brude bort ihr Dhr bie fernen Rlange, Das Lied der höchsten Noth ist ihnen wohlbefannt; Die Pferbe treibt ber Sporn; boch ach! bes Weges lange balt sie vom Ort ber Noth nur allzulang gebannt. Der lette Schredenston fagt ihnen, was gefcheben, Und thranend fiehte ihr Aug, ba fie der Statte nahn, Bo sie das grause Spiel ber blutgen Räuber sehen, Die Rache erft am Riel ber Bosheit foll umfabn. lang steben starr sie da und schaun dem wunderbaren Und grausen Spiele zu, fonst furchtlos, wie die Leun; Doch endlich tritt beran ber Führer ber Sufaren Und donnert: "Drauf und dran, Ramraden, alle Reun!" Ein barter Rampf beginnt; boch ibre Gifenarme Schlingt die Gerechtigkeit bald um den Räuberchor, Den, aufgefnupft zu Daing, bas Bolf in bichtem Schwarme Reugierdevoll umstand, - fruchtlos, wie oft zuvor!

## Sonnenberg.1

Obin gibt Licht und Leben, die Sonne ist sein Thron; Er reift die goldnen Reben, des Winzers süßen Lohn. Rit Grün schmückt er die Haibe und gibt den Blumen Glanz; Er zeitigt das Getreide, sein ist der Erntenkranz. Bon Allem hat er Kunde, was se ein Herz erwägt, lind weiß, was auf dem Runde der Erde zu sich trägt.

Auf ber Statte biefer Burg foll ein Sonnentempel ber Mattiatet gefanden und fie baber ben Ramen erhalten haben. Rach einer anderen Sage Durbe fie von dem allemannischen Kurften Sunno gegrundet und benamt.

Er blidet in die Tiefe und ichauet auf die bobn; Bo maren, fo er riefe, bie Bofen, bie entflohn? Ihn ehrt ber Mattiaker, ber biefe Thaler baut, Ein Bolf, getreu und mader, bas feiner Macht vertraut; Denn er gibt Licht und Wonne, fann Segen nur verleibn; Sein Sinnbild ift die Sonne, sein Werk nur bas Gebeibn. Dort auf bem Berge ragte, gehüllt in goldnen Flor, Wann hold ber Morgen tagte, sein Tempel ftolg empor. Da schallten Jubeltone, wann auf die Sonne ging, Und sich in seiner Schöne entfaltete ihr Ring. Doch wann die buffre Wolke verbarg ihr holdes Licht, Und Doin seinem Bolke entrog bas Angesicht; Dann flebte es und brachte ibm Gubnungsopfer bar . Bis neu am himmel lachte fein Auge, hell und flar. Ihm bienten fromme Afen, entstammt aus Friggas Blut, Die seinen Willen lasen aus seiner Augen Gluth Und sein Gebot enthüllten als Briefter bem Geschlecht. Das fie mit Luft erfüllten für Freiheit, Pflicht und Recht. Doch jener Einfalt Tage find längst babin geeilt; Es ist nur mehr die Sage, die ihren Traum noch theilt, Der leis, wie Beifterflügel, die Seele mir umfacht, Wann bort vom fanften Sugel ber Sonnenberg mir lacht.

# Der Jude auf Sonnenberg.

Vom Westerwald herüber tönt es: "Rache!" Und surchtbar hallt es wieder an dem Rhein; Der Jude zittert unter seinem Dache Und kann des Lebens nicht mehr sicher sein. Der Rabbi Samuel war Christ geworden Erst kaum, da sloß dort meuchlerisch sein Blut; Des Himmels Aug nur sah den Alten morden, Auf dessen Tod ein dunkler Schleier ruht. Bohl mochte eine Mörbersele loden Sein Reichthum zu dem frevelhaften Streich; Uns blidet an mit schweigendem Berstoden Die Unthat, einem Nachtgespenste gleich. Doch kann dem Bolke man sein Urtheil rauben, Das dieser schwarzen That die Juden zeicht? Berlassen hat der Rabbi ihren Glauben, Drum haben sie der Rache ihn geweicht!

Und um mit Blut vergosnes Blut zu ahnden, Fließt stromweis nun der hartverklagten Blut; Entstammte horden sieht auf sie man fahnden, Rachsüchtig, oder lüstern — auf ihr Gut. Da suchet Schuß auf Sonnenberg ein Jude, Weil aus der Vaterstadt er flückten muß; da, höchste Zeit ist es, daß er sich spude, Denn Mainzer häscher sind ihm auf dem Fuß!

Und athemlos stürzt nieder er und jammert Mit seinem einzgen Troste, seinem Sohn, Und hält das Knie des Burgherrn fest umklammert Und siehet Schutz von ihm um Gottes Lohn. Der edle Werner kennt den braven Alten, Der Burg und Dorf mit Waaren oft besucht, Und gibt sein Wort, gesichert ihn zu halten, Alls er gehört die Gründe seiner Flucht.

Doch auch die Häscher treten vor den Ritter,
Iwei Schergen und des Bischofs Kapellan,
Der zürnet auf das Bolk der Juden bitter
Und klaget es der größten Frevel an.
Bas Arges je in Deutschland ist geschehen
Durch Meineid, Bucher, Feuer, Mord und Gift;
Auch für die Unthat müssen sie ihm stehen,
Die jest mit Graun erfüllet Nassaus Trift.

"Laßt mir ben hund und gebt nicht unsern Mördern," So spricht er, "gar in eurer Burg noch Schut!. Gerecht ist unser Urtheil; helft es fördern Und bietet nicht des Bischoss Rechten Trut!" Doch Werner höret ruhig seine Klagen Und spricht gelassen zu dem Priester dann: "Nicht werd ich meinen Schut dem Greis versagen, Ich fürchte nicht des Bischoss Acht und Bann!

Wird aber schuldig er der That befunden, Wenn rechtlich ist die Sache untersucht; Dann werd ich länger nicht sein Urtheil stunden, Sei auch von mir sein graues Haupt verslucht!" Da gehn die Häscher, und er war geborgen; Denn während aufgeknüpft zu Mainz am Pfahl Gar manche Leiche sah der junge Morgen, Grüßt lang er noch der Sonne milden Strahl.

Wohl träumte unter seines Schützers Dache Der Greis von einem goldnen Morgenroth; Wohl schwieg die Stimme dieser blutgen Rache, 1 Und zog vorbei die trübe Zeit der Noth; Wohl sah die Juden man nicht wieder morden, Und mancher bose Stern hat sich geneigt; Doch Tag ist für sein Volk noch nicht geworden, Noch hat sich sein Messias nicht gezeigt!

Wird lasten bis ans Ende dieser Tage Auf seines Samens Samen wohl der Fluch, Den auf sein Haupt gethürmet nach der Sage Des leidenden Erlösers Webespruch?

<sup>2</sup> Bei ben graufamen Jubenverfolgungen im 14. Jahrhundert zeichnete fich ein Menich, aus bem Raffaulichen geburig, besonders aus. Er wurde, welf er die Arme mit ftartem Leber vermacht hatte, Armieder und vom Bobel Coniq Armieder genant, und fibrie die tollen haufen der Berfolger an, bis ihm der Raifer ben Ropf abichlagen ließ.

Roch birgt sein Loos die Zukunft; es muß dulben, Bis ausgeglichen einst die tiefe Kluft, Und nur der herr, der Sühner aller Schulden, Weiß, wann ihm weht des goldnen Frühlings Luft!

### Schlangenbad.

Der Jager langs bem Weiher ging, Die Dammerung ben Bald umfing. Bas plätschert in dem Wasser bort? Es fichert leis in Einem fort. Bas schimmert dort im Grase feucht? Bohl Gold und Ebelftein, mich beucht. Kronschlänglein ringelt fich im Bad, Die Kron fie abgeleget bat. "Jest gilt es wagen, ob mir graut; Bers Glud hat, führet heim bie Braut!" "D Jäger, lag ben golonen Reif, Die Diener regen ichon ben Streif! D Jager, lag die Krone mein, 3ch geb bir Gofb und Ebelftein! Wie bu bie Rron mir wieber langft, Geb ich bir Alles, was du verlangft!" Der Jäger lief, als sei er taub, Im Schrein barg er den theuren Raub. Er barg ibn in bem festen Schrein: Die schönfte Maid, die Braut war fein. Bulfelieb.

# Die Entdeckung der Schlangenbaber Quelle.

Dort im einsam stillen Thal, Zwischen Bergen, hoch und steil, Wo der Quelle heißer Strahl Sprudelt der Genesung Heil, Ha! wem fällt hier nicht, wie Schuppen, Bon dem Aug des Winters Racht, Wenn an diesen Felsengruppen Ihm das Ziel der Wandrung lacht?

Sohe Freude ist erglommen Aus der guten Mutter Schoos; Nur hinan und Sitz genommen Auf der Felsen weichem Moos! Herrlich ist es, hier zu rasten An dem Busen der Natur, Wo nicht Glaubenszwiste lasten Und sich wölbt ein Tempel nur!

Doch besingen Wort und Reben Würdig dieser Stätte Luft? Eräumt von dem verlornen Eben Hier die lenzberauschte Brust? Nein, sie schwelgt in seiner Schöne, Fühlet nichts von Sehnsuchtschmerz; Worte nicht, nur Jubeltone Findest hier du, herz an herz!

Nacht und Nebel sind zerronnen Bor des Mutterauges Glanz; Schöner Frühling hat begonnen, Lieblich duftet schon sein Kranz! Alle Herzen schlagen wonnig Für die ewig junge Frau, Und hernieder klar und sonnig Schaut des Himmels sanstes Blau.

Jede Kraft und jedes Leben, Thier und Pflanze und Gestein; Ihre Ruhe und ihr Streben Stimmen in ein Ganzes ein! Schatten, Dunkel, Licht und Flammen Rennen nur ein Was und Wie, Wirken eintrachtsvoll zusammen Eine große Harmonie!

Jauchzet denn in dies Gewimmel, Seelen, folget seiner Spur, Fahret heute selbst zum himmel — In den Himmel der Natur! Aber folget auch dem Strahle, Der euch winket dort zum Glück, D! und bringt aus diesem Thale Euch den himmel mit zurück!

#### Die Tranereiche. 1

Warum läßt du deine Zweige Trauernd sinken, stolzer Baum? Bist doch eine deutsche Eiche, Wurzelst doch auf deutschem Raum! Trinkest unstrer Sonne Segen, Athmest unstre reine Luft, Labst dich an dem fühlen Regen, Saugst den frischen Morgenduft! — Ha! er schüttelt seine Wipfel, Und die Zweige werden Schall! Horch! wie rauschts durch seinen Gipsel! Ind, wie ernste Trauertöne, Flüstert es im Blätterwehn:

<sup>&#</sup>x27; Die außersten Zweige bieser merkwürdigen Eiche find so dunn, wie bei der babgionischen Weide und bangen, gleich bieser, jur Erbe, woher fie die Trauerciche beiftt. Sie bilbet teine eigene Gattung der Eichen, sondern ist ein blofes Abspiel der Ratur. Um f. g. Entenpfuhl befinder fich auch eine Trauerbuche.

"Einen meiner bravsten Söhne Sab ich elend untergebn! Aus bes Walbes finftrem Grunbe Blist ihn an des Räubers Stabl: Die Trompete rasch zum Munde, Schmettert laut er sein Signal. Beithin hört man es erschallen: Mainz, die goldne Stadt, erkennt Den Trompeter, den vor Allen Jeder Mund so gerne nennt. Und die Brüder ruft bas Zeichen, Eilig find sie ihm zur Hand; Doch sie fahn ihn nur erbleichen, Und der Meuchelmörder schwand. Einsam ward er bier bestattet Bei dem Wehn der Abendluft. Und, von frischem Rühl beschattet. Schläft er da in stiller Gruft. Dort das Denkmal rauber Steine Schuf ihm edler Baller hand, Ründend, daß ben Tod bier eine Deutsche Beldenseele fand. Ihn betrauern meine Zweige Und in ihm das deutsche Blut; Deutschlands Ruhm ja ging zur Reige, Seiner Einheit Kraft und Muth. Wohl noch finket deutscher Regen, Wie er sank auf Hermanns Flur, Und noch spendet ihren Segen Seine herrliche Natur; Bell noch glänzt die deutsche Sonne, Rühn noch braust sein ftolzer Rhein, Und noch glühet in der Tonne

Keuervoll der deutsche Wein;

Doch sein Bolk, es ist verschwunden Und den Bätern nicht mehr gleich; Einst mit Eichenlaub umwunden, Ift es jest entzweit und weich! — Schlummern wird er lange Tage, Dieser edle deutsche Sohn, Bis nach donnerfrästgem Schlage Deutschlands Dämmerung entslohn. Dann wird er sich jung erheben Und in Klängen, süß und traut, Schmettern durch das Land der Reben Der Trompete mächtgen Laut!"

## Der Trompeter oder das feltsame Regelspiel.

Roch kannst am Geisberg dort die Regelbahn du schauen, Die Räubern einst gebient zu einem grausen Spiel, Als noch der Willfür Arm geherrscht in Deutschlands Gauen, Gleichwie in ihrer Bruft die Bosheit ohne Ziel; Die Sage aber lebt, die Babrheit zu bekunden, Daß, wenn bes Menichen Berg abirrt von feiner Babn, So weit bie Sonne scheint, fein Wesen wird gefunden, Das ihm an Robbeit gleicht, ihn übertrifft an Wahn! — Bon Idstein sprengt daber ein Reitersmann behende; Die Sendung ift vollbracht, die ihm fein Churfürft gab. Soon winft die goldne Stadt ihm dort am Dainesende. Bo mild fein Gönner führt den oft verhaßten Stab. Der Sonne letter Strahl begießt die Wälder grade, Und schweigend fleigt ber Mond am Bergessaum empor; Rur der Trompete Klang belebt die stillen Pfade, Den wunderlieblich lockt des Reiters Mund bervor. Wild ist die Nacht und dort, wo still die Eiche trauert, Sinnt auf ein feltsam Spiel die blutge Rauberschaar,

Die auf des hornes Ton alsbald begierig lauert, Denn eine Rugel sehlt noch und ein Kegelpaar. Nah ist der Bläser jest; ihn trägt der Sehnsucht Flügel, Der Churfürst harret sein und noch ein theures Glied; Doch plöslich greift dem Roß ein Käuber in die Zügel Und dannert barsch ihn an: "Das war dein Todtenlied!" "Mein Leben laß ich euch," spricht sanst der Reiter, "gerne; Doch eine Bitte noch versagt ihr wohl mir nicht: Mein Todtenlied vernahmt ihr nun schon aus der Ferne; So hört denn auch, wie euch mein Lieblingslied entspricht!"

Und ruhig läßt die Schaar ihn auf die Eiche fteigen Und lauscht den Tönen still, die, durch den Abendwind Getragen, süß und hehr, bald heben sich, bald neigen Im Trostgesang: "Wenn wir in höchsten Nöthen sind!" Allein zu lang will bald dies Leiblied ihnen deuchen; Der Hauptmann ruft: "Mache kurz, sonst schieß ich dich vom Baum!"

Doch den Erompeter kann die Orohung nicht verscheuchen, Und voller rauscht der Klang ins Thal vom Bergessaum. Und weh! es fällt der Schuß, und Todesnacht umfüllet Sein Aug, indessen ihm der lette Hauch entwallt,

Der die Trompete scharf, wie Geisterodem, füllet, Daß es, ein Schreckenslaut, die stille Racht durchhallt. Zerfest ist bald fein Leib; die Schenkel werden Regel,

Als Rugel bient sein Saupt, das bleich vom Rumpfe fiel. Reun Regel find jest da, wie es verlangt die Regel, Und biese Rugel macht vollzählig nun das Spiel.

Und es beginnt, o Graun! — Die Tobtenföpfe rollen: Bald 3wei, bald Bier, bald Seches ruft oft ber Kegeliung:

Doch plöglich: Alle Reun! und die Genossen zollen Dem Hauptmann lautes Lob, dem dieser Burf gefung. Indessen geht zu Mainz der Churfürst ungeduldig Im Schlosse hin und her: "Wo heut er auch nur weilt?

Er blieb noch nie fo lang! - Doch geb ich ihn nicht schuldig; Es hat ibn, ach! gewiß ein Diggeschick ereilt! Die eben mich geschreckt, die truben Bilber, waren Richt ohne Deutung wohl, weil sie mich gar nicht fliehn!" So spricht er mit fich felbst und beißet die Sufaren Dem Liebling feines bofs eiligft entgegen giebn. Soon auf ber Brude bort ihr Dhr bie fernen Rlange, Das Lied der höchsten Noth ist ihnen wohlbefannt; Die Pferbe treibt ber Sporn; boch ach! bes Weges lange balt fie vom Ort ber Noth nur allzulang gebannt. Der lette Schreckenston fagt ihnen, was geschehen, Und thranend fiehts ihr Aug, ba fie ber Statte nahn, Bo fie bas graufe Spiel der blutgen Räuber feben, Die Rache erft am Ziel der Bosheit foll umfahn. lang stehen starr sie da und schaun dem wunderbaren Und grausen Spiele zu, sonst furchtlos, wie die Leun; Doch endlich tritt beran ber Kührer ber Sufaren Und donnert: "Drauf und dran, Ramraden, alle Reun!" Ein harter Rampf beginnt; boch ihre Gisenarme Schlingt die Gerechtigkeit bald um den Räuberchor. Den, aufgeknüpft zu Daing, bas Bolf in bichtem Schwarme Rengierdevoll umstand, - fruchtlos, wie oft zuvor!

# Sonnenberg. 1

Obin gibt Licht und Leben, die Sonne ist sein Thron; Er reift die goldnen Neben, des Winzers süßen Lohn. Mit Grün schmückt er die Haide und gibt den Blumen Glanz; Er zeitigt das Getreide, sein ist der Erntenkranz. Bon Allem hat er Kunde, was je ein Herz erwägt, lind weiß, was auf dem Runde der Erde zu sich trägt.

'Auf ber Statte Dieser Burg foll ein Connentempel ber Mattiater gefanden und fie baber ben Ramen erhalten haben. Nach einer anderen Sage wurde fie von dem allemannischen Kurften Sunno gegründet und benamt.

Kübrt mir euer bolber Blick." Sanft ihr Aug zu Boben fab. Und erröthend ftebt fie ba: Bald mit einem leisen Ach! Weichet sie aus bem Gemach. Und das Herz so warm und schwer, harrt auf ihre Wiedertebr Adolph; boch im Abenbichein Tritt ein andres Weib berein. Staunend fährt er auf und spricht: "Eure Schwester — tommt fie nicht ?" Drauf die Antwort: "Ich bin hier, Weil sie frant, gebietet mir!" Ach! wie traurig dieses Wort Tönt dem kaum Genesnen bort! Unmuthvoll und ohne Ruh Bringt er fast drei Tage zu. Doch bei Nacht, da Alles schlief, Eine zarte Stimme rief, Und es tritt im Rergenschein Sacht Imagina berein. Er erhebt fich wonnentglübt; Doch sie ruft in Angst: "O flieht! Denn ber Bischof ift bedacht, Euch zu fahen diese Nacht. Gleich sind seine Knechte hier; Edler herr, o folget mir! Durch gebeime Pforten balb Führ ich euch zum nächsten Wald!" Schnell den Knappen schickt er fort Mit Befehl jum fernen Drt, Wo versammelt seine Schaar Unter Pfirt und Bergheim mar. Dann folgt aus des Gartens Flur Mit bem treuen hunde nur

Adolph seiner Führerin Durch den Wald jum Strome bin. In das Kloster nun zurück Will die Maid; mit nassem Blick Ruft der Held: "Ach! ohne dich Blubt fein Erdenglud fur mich!" Rann Imagina bem Flehn Des Geliebten widerstehn? Eine beilge Stimme spricht: "Dein Gefühl ift Gunde nicht!" In den Fischerkahn hinein Treten er und fie: den Rhein Ueber gehte, und Sicherheit Nimmt fie auf nach Sturm und Leid. Aber neu mit tapfrer Wehr Stand dem Feind des Königs Heer; Balb ertonts auf fedem Pfad, Dag bie Febb ein Ende hat. In fein Erbe, Raffaus Land, Dort, wo von der Felsenwand Eichen wehn, der Waldbach fällt, Rührt die Liebliche ber Beld. Adolphsed, die Burg, erbaun Läßt er bort auf grünen Mun, Und im einsam ftillen Thal Lobnt die Liebe Müh und Qual. Den Getreuen, hold und fuß, Blübt ein Götterparadies, Lacht der Ruhe fanftes Bild, Wie den hirten im Gefild. Ach, zu bald die Sonne finft! Albrecht, der mit Abolph ringt Um ben boben Raiserthron, Rudt zum ernsten Kampfe ichon. Wo der Donnersberg fich hebt

Und hoch in die Wolfen strebt, Raht fich jebes Fürften Beer. Brausend, wie die Woa im Meer. Göllheims Wald umweht ben Streit Habsburgs Mannen stehn bereit, Raffaus Krieger ziehn beran Und Gefecht durchschallt ben Plan. Rönig Abolph, fart und fühn, Schwingt sein Schwert: wie Blite glühn, Klammt es; in ber Feinde Schwarm Sinken Tavfre seinem Arm. Doch sein ritterlicher Muth Reifiet in des Kampfes Wuth Allzuweit den Edlen fort; Stablgetroffen sinkt er dort. Seht! sein Stern auf genen Bohn Strablet noch im Untergebn; Aber als der Kürst erliegt, Wankt das heer, und Albrecht flegt. Adolphs Gattin blieb allein In der Mur von Worms am Rhein: "Holbe," sprach er, "weile hier! Rach ber Schlacht bin ich bei bir." Dort im Stift von Rofenthal harrt fie nun, voll banger Qual; Während er in Kämpfen steht, Aniet fie weinend im Gebet. Nacht betritt die finstre Bahn, Und noch will nicht Kunde nahn: Horch! was rauscht da durch das Thor, Winselt laut an ibr empor? Sein getreues Windspiel — ha! Ruft es bich, Imagina? Blag und bebend folgt fie weit Ihm durch Felder, Wald und Said.

Ibren Schritt zur Kelfenbucht Lenkt das Thier, ben König sucht Rings ihr Aug; bei Mondes Glühn, Tobt im Blut, erfennt fie ibn. Ach! Wer schildert Schmerz und Dual? -In dem Stift vom Rofenthal Senten bald ins fühle Grab Fromme Schwestern ibn binab. Bo ein Denkstein ihm erhöht, Kniet die Gattin im Gebet, Beichet von der Stätte nicht, Bis ihr thränend Auge bricht. — Fern noch tobt ber Krieger Buth: Abolphseck mit Stahl und Gluth Wird verheert und öbe schaun Trümmer nur auf Schwalbache Aun. Doch erlöschen fann bas Licht Auf der Liebe Denkmal nicht, Dem noch Blumenopfer weibn Treue Bergen dort im Sain.

Rarl Beib.

3.

Seht ihr jene altergrauen Mauern In der Arde stillem Thale trauern, Die den feldgen Fuß der Burg benetzt? Einem Gelden dankt sie ihr Entstehen, Den wir in der Chronif glänzen sehen, Die ihn leuchtend uns zum Borbild sest.

Eine Sonne schien er allen Rittern, In der Schlacht brach er, gleich Ungewittern, In der Feinde dichte Reihen ein; Größer noch bewährt er sich im Frieden, Mildes Loos war seinem Land beschieben, Glücklich durfte der Bewohner sein.

Würdig zeigt er sich zum beutschen Throne, Und so schmüdte mit ber Kaiserkrone Seine eble Stirn ber Fürsten Schaar; So versocht er benn jest höhre Rechte, Der aus Naffaus ebelem Geschlechte, Abolph, ber ber erfte Kaiser war.

In des Elsaß segenreichem Lande Bog er einst im eisernen Gewande Gegen Deutschlands Feinde in den Streit; Angespornt von seinem kühnen Muthe, Färdt er bald mit seinem heldenblute Seiner schweren Anstung dunkles Kleid.

Tief bestürzt ob ihres Königs Falle, Schaarten seine treuen Ritter alle Sich um den gefallnen Helden hin, Formten um ihn eine feste Schanze; Ihn vertheibigend mit Schwert und Lanze, Brachten sie ins nahe Kloster ihn.

Dort empfing ihn an bes Kiosters Schwelle Die Abtissin, und in stiller Zelle War mit liebevoller Sorgfalt nah 3hm ein Neuling in bes Klosters Mauern, Die hier ihre Tage sollt vertrauern, Ebelen Geschlechts, Imagina.

Rasch genagen seine tiese Bunden; Doch in traulichen Gespräches Stunden Eine neue er sehr bald empfand; Ein unneundar Sehnen in dem herzen, Fühlt er bald ber Liebe fuße Schmerzen, Eine Wonne, bie er nie gefannt.

"Gole Jungfrau, haft du meine Leiben Rur verscheucht, mir neue zu bereiten?" Mit verlegnem Munde einst er sprach; "Soll ich ohne Hoffnung von dir scheiben, Billft du ewig beinen Ritter meiben? Ach, bein Bilb folgt mir im herzen nach!"

Und Imagina erröthend schweiget, Bor bem Könige sie fich verneiget Und verlässet eilig bas Gemach; Doch bes hohen Deutschen milbe Worte Tönten, wie verhallende Accorde, Bebend in dem jungen herzen nach.

Sehnsuchtsvoll harrt er, baß sie erscheine, Die geliebte Jungfrau, sie, bie Eine, Die mit zarter Sorgfalt ihn gepflegt; Phöbus taucht die goldnen Rosse nieber, Ach, Imagina kehrt noch nicht wieder, Banges Zweiseln seine Brust bewegt.

Und drei Tage langfam ihm vergehen, Seiner Hoffnung Funken ichon verwehen; Als er nun vernimmt, fie fei erkrankt, Stiller Gram schon seine Bruft beweget, Einer Andren, die sich um ihn reget Willig, er für ihre Hilfe dankt.

An des dritten Tages heitrem Abend Deffnet leise er das Fenster; labend Strömen fühle Abendlüfte ein: Und sein Blid schweift in den lichten Raumen, Er verfinkt in ichwärmerisches Eraumen, Sieh, ba tritt Imagina herein!

"Doher herr, flieht schnell zu den Basallen, Straßburgs Bischof will euch überfallen!" Redet sie den edlen König an; "Folget eilig mir, ein Pfad im haine Führt uns zu dem schiffbedeckten Rheine, Wo ein Kahn euch übersetzen kann."

Rasch ber König sich zur Fiucht bereitet, Und, von seinem Windspiel nur begleitet, Folgt er ber geliebten Retterin; Und ein Schiffer lenket rasch die Fähre, Abolph sinkt in einem Wonnemeere Neben der geliebten Jungfrau hin.

Dann am Ufer will sie von ihm scheiben; Doch sie sieht ben eblen Fürsten leiben, Der so innig bittend vor ihr ftand. Sie vermag es nicht, dem sanften Fleben Des Gebieters mehr zu widerstehen, Und sie folgt ihm in fein Baterland.

In den schönen heimathlichen Gauen Ließ er eine Beste bald erbauen, Die sich in der Arde Thal erhebt. Nach des Tages ernsten Herrschermühen Durst ihm hier ein heitres Loos erblühen, Wo am Abend er der Liebe lebt.

Hier vergist er seiner Königssorgen, In der Liebe Armen bis zum Morgen Er in selgen Träumerein sich wiegt; Wann Aurora sich im Osten malet, Und die Sonne sein Gemach bestrahlet, Eilig er zu seinen Werten fliegt.

Aber allem Eblen ist hienieden Rie ein danernd glücklich Loos beschieden: Adolphs Stern zur Ruhe früh sich neigt. Nur ein Ruhm noch blieb ihm zu erwerben, Königlich, wie er gesebt, zu sterben, Und auch dieser blieb nicht unerreicht.

Habsburgs Herrschbegierde lebt im Sohne, Destreichs Albrecht strebte nach der Krone, Welche Abolphs edles Haupt geziert. Unweit Worms soll es sich jest entscheiden, Wer die Krone tragen wird von Beiden, Wer von Beiden einen Thron verliert.

Der Geliebten grauts vor biefem Gange, Ach, ihr ists beim Abschied weh und bange Und sie folget dem Gebieter nach; In des Kloster Rofenthals Kapelle, Harrend, daß ein Lichtstrahl sie erhelle, Betend sie vor dem Altare lag.

Noch am Abend fleht sie auf den Knieen, Daß der Sieg dem Fürsten sei verliehen, Den so heiß, so innig sie geliebt; Sieh, da kommt zur Thur herein geschlüpfet Jenes Windspiel, das jest angstlich hüpfet Und ihr Zeichen, ihm zu folgen, gibt.

Auf des düstren Schlachtfelds blutgen Auen Sollte sie den König wieder schauen, Der hier zwischen seinen Streitern lag. Bon der Liebe Feuer hochbegeistert, Bon bem helbenmuthe übermeistert, Fand ben Tob er an bem blutgen Tag.

Und Imagina stürzt lautlos nieber, Nimmer kehret ihr Bewußtsein wieber, Bald folgt sie dem heißgeliebten nach. Doch die Sage lebet in dem Munde Unfres Bolks, der Landmann gibt euch Kunde Bon dem helben noch den heutgen Tag.

Seht ihr bort die altergraue Beste, Wo in öden Mauern sanste Weste Euch, wie Seufzerlaut, entgegen wehn? Der Geliebten Geist steigt sanst hernieder, Lispelt leise: "Abolph, kehre wieder!" Und verschwindet in den lichten höhn.

Ernft v. Breufchen.

# Adolphs Muth und Freimüthigkeit.

(1288.)

S lag in heißer Fehde der Herzog von Brabant Einst mit dem Graf von Geldern um Limburgs foönes Land:

Dem Gelbern war für Gelber das herzogthum nicht feil, Auf blanker Schwertesspise bot er sein Erbetheil. 1

1 heinrich, Graf zu Berg und Limburg, theilte biese Lander unter seine Sohne Abolyb VI. und Mairam. Mairams Tochter Irmengard wurde dem Grasen Reinvold v. Geldern vernählt und dieser armengard wurde dem Grasen Reinvold von Aimengard hinterließ einer Gemablin von Limburg Beilig. Aber auch Irmengard hinterließ teine Kinder, und Abolyb Soon, Addis, aber auch Irmengard hinterließ teine Kinder, und Abolyb Soon, Abolyb VII., machte sofort Ansprück auf das Erde. Reinvld, in seinem Beiligthume schon vom Kaiser Rudolyb v. Habs durg amerkannt, verweigerte die hetwas gegen ihn und seinem Berchiten Bundesgenossen, verstaufte sein Recht auf Limburg an den mächtigen herzog Irdann, verweigerte die her fein Recht auf Limburg an ven mächtigen herzog Irdann, den Siegreichen, von Brabant, der sich nun durch Wassengewalt in desen Besig zu setzen sieden, von Brabant, der sich nun durch Wassengewalt in desen Besig zu setzen sieden, von Brabant, der sich nun durch Wassengewalt in desen Besig zu setzen die einer Losgebung aus der Sejanganschaft ihm Limburg mit allen Rechten abzureten. — In Gelderns Reihen stritt Adolyh b. Nassen

Drum fochten seine Treuen im blutgen Kampfe bort Bei Boringen und sprachen da gar ein eifern Wort. Die Sonne ging fo blutig im fernen Often auf. Doch blutger lag das Schlachtfeld, als sie vollbracht den Leuf. Da fab man einen Belben, beg Arm gar furchtbar traf, Das war Abolph von Nassau, der ritterliche Graf: Der fampfte, wie ein Lowe, und warf mit eigner Band fünf ftolze Beeresführer bes Bergogs in den Sand. Schon mantten Brabants Reiben, bas blutige Befecht Rahm ihm gar edle Ritter, gar manchen braven Knecht: Doch neue Schaaren führte ber Bergog ba gur Schlacht, Und Gelberns Reden weichen gulest ber Uebermacht. Rur Abolph weichet nimmer; er bringet fühn voran Und bricht fich durch bie Feinde gar eine blutge Bahn. Sein Schwert in ihrer Mitte, wie gab bas guten Rlang, Der Tod in ihren Reihen, wie ftohnte ber fo bang! Schon finft von Rampfes Mühen fast fraftlos ibm ber Arm, Shon stürzt auf seinen Würger voll Wuth der Feinde Schwarm; Da riefs mit lauter Stimme: "Ergib bich, tapfrer Beld, Du baft mit unfrem Blute genug gefärbt bas Felb!" Der Ritter und ber Knechte zwei Taufend an ber Bahl, Die sab im Blute schwimmen der Sonne letter Strahl; Da mußt er fich ergeben, ber fonigliche Leu, Und mit ihm mancher Ritter, fo tapfer, so getreu. Und vor den Bergog führet den Belden man sogleich; Der ichaut ibm ernft ins Antlig, boch fpricht bann liebereich: "Sag, edler Beld, wer bift du, ber mit fo tapfrer Fauft In meiner Streiter Reiben so furchtbar beut gehaust?" "Ich beifie Graf zu Raffau, gar groß nicht ist mein Land Dort an ber Labn Gestaden und an des Rheines Strand! Doch aber barf ich fragen: Wer ihr, in bessen Macht Mich als Gefangnen beute bas Ungefähr gebracht?" "Ich bin, bu follst es wissen, der Bergog von Brabant, Den bu im Schlachtgetummel verfolgt mit fühner Sand: Doch kennft bu biese Beichen, die mich befleiben nicht,

Sie kamen bir boch heute wohl oft schon zu Gesicht?"
"Menn ich mich recht erinnre, so traf ich heute schon
Mit solchen Zeichen Fünse und keiner kam davon;
Drum ninmte gar sehr mich Wunder, daß, meinem Arm enteilt,
Ihr nicht das gleiche Schicksal der gleichen Zeichen theilt!"
Da staunten sehr die Ritter ob diesem freien Muth
Und singen an, zu fürchten für solches fühne Blut,
Das mit dem strengen Herzog so fühne Rede pflog
Und seines Zornes Fülle wohl sicher auf sich zog.
Doch freundlich sprach der Herzog: "Dein ritterlicher Sinn
Berdsenet keiner Fesseln, verdienet nur Gewinn;
So ziehe denn im Frieden, ich lasse dir die Schuld,
Und trage diese Küstung als Zeichen meiner Huld!"

### Das schlimme Vorzeichen.

Bei bes Abends Dämmerscheine Ruhte Abolph Sand in Sand Mit der Gattin in dem Haine, Der die stille Burg umwand. Unterm Schatten einer Eiche Schauten sinnend sie ins Thal, Als die Sonne durch die Zweige Schon gesandt den lesten Strahl.

Abolphs Seele war voll Sorgen, Düster blickte er und schwieg; Denn genahet war der Morgen, Der ihn rief zum blutgen Krieg. Zähren nepten Gelas Mangen, Schlimmes ahnte ihr Gemüth; Ihres Glücks schönstes Prangen Sah im Geiste sie verblüht.

<sup>.</sup> So nennt A. Schreiber die Rovige, welche nach der Sage Adolphs Bffer gerin und fobann feine Gattin war, mahrend fie bei Gottschaft Amalgunde und bei Anderen Imagina heißt.

Und sie sieht mit bleichem: Munde Den geliebten Mann und spricht: "Schwöre mirs in dieser Stunde, Du verlassest Gela nicht! Mit dir ziehe ich zum Streite, Mit dir eil ich in die Schlacht; Siege dort an beiner Seite, Oder sink in Todesnacht!"

Adolph tröftet die Entbrannte Und beruhigt ihr Gemüth, Ob er felbst den Trost faum fannte, Den zu spenden er bemüht. — Doch es steiget aus der Ferne Schwarz indeß ein Wetter auf; Finsterniß umzieht die Sterne Und des Mondes klaren Lauf.

Unbemerfet ihrem Sige Rahe, schon ber Donner brüllt; Aus den Wolfen leuchten Blige, Schwärzer sich die Racht verhüllt. Starfe Regentropfen fallen, Wilden Raub der Sturm sich sucht, Und die Berge wiederhallen Bon des Ungewitters Bucht.

Aufgeschrecket durch das Toben', Eilt hinweg das eble Paar; Und als faum es sich erhoben, Benig Schritte ferne war: Sieh, da fuhr ein Strahl hernieder Aus dem sinstren Wolkensaum; Schrecklich tönt der Donner wieder, Und zerschmettert liegt der Baum! Und hoch in bie Bolfen ftrebt, Naht fich jedes Fürften Beer, Brausend, wie die Wog im Meer. Göllheims Walb umweht den Streit Habsburgs Mannen stehn bereit, Naffaus Krieger ziehn beran, Und Gefecht durchschallt den Plan. König Abolph, stark und kühn, Schwinat sein Schwert: wie Blite alübn. Flammt es; in ber Feinde Schwarm Sinken Tapfre seinem Arm. Doch sein ritterlicher Muth Reißet in des Kampfes Wuth Allzuweit den Edlen fort; Stablaetroffen finkt er dort. Seht! sein Stern auf jenen Bohn Strahlet noch im Untergehn; Aber als der Fürst erliegt, Wanft bas heer, und Albrecht fiegt. Adolphs Gattin blieb allein In der Aur von Worms am Rhein: "bolde," sprach er, "weile hier! Nach der Schlacht bin ich bei bir." Dort im Stift von Rosenthal harrt fie nun, voll banger Qual; Während er in Kämpfen steht, Aniet fie weinend im Gebet. Nacht betritt die finftre Bahn, Und noch will nicht Kunde nahn: Horch! was rauscht da durch das Thor, Winselt laut an ihr empor? Sein getreues Windspiel — ha! Ruft es bich, Imagina? Blag und bebend folgt fie weit 3hm durch Felder, Wald und Said.

Ihren Schritt zur Felfenbucht Lenkt das Thier, den König sucht Rings ihr Mug; bei Mondes Gluhn, Todt im Blut, erkennt sie ihn. Ad! Wer schildert Schmerz und Dual? — In dem Stift vom Rosenthal Senken bald ins kühle Grab Fromme Schwestern ihn hinab. Bo ein Denkftein ihm erhöht, Rniet bie Gattin im Gebet, Weichet von der Stätte nicht, Bis ihr thränend Auge bricht. — Fern noch tobt ber Krieger Buth: Abolyhsed mit Stahl und Gluth Wird verheert und obe schaun Trümmer nur auf Schwalbachs Aun. Doch erlöschen fann das Licht Auf der Liebe Denkmal nicht, Dem noch Blumenopfer weihn Treue Bergen bort im Bain.

Rarl Geib.

3.

Seht ihr jene altergrauen Mauern In der Arde stillem Thale trauern, Die den felsgen Fuß der Burg benest? Einem Helden dankt sie ihr Entstehen, Den wir in der Chronif glänzen sehen, Die ihn leuchtend uns zum Borbild sest.

Eine Sonne schien er allen Rittern, In der Schlacht brach er, gleich Ungewittern, In der Feinde dichte Reihen ein; Größer noch bewährt er sich im Frieden,

Das machte ibnen uns verbakt. Das soll ich mit der Krone büffen: Drum haben fle bas Schwert erfaft! Wohlan, die Feinde mogen fommen, Wir stehn zum Kampfe ja bereit! . Rann Uebermacht ben Meutrern frommen? Uns ruft bas Baterland zum Streit! Der Untergang, ben fie uns finnen, Der treffe schwer ihr eigen haupt: Ibr faliches Blut foll ftromweis rinnen Vom Leib, zertreten und bestaubt! Seht bort der Frevler Lager blinken, Beit überlegen ift ihr Beer! Doch reichre Beute wird euch winken, Und schöner strablt des Sieges Ebr! Wohlauf, laft folz die Banner weben Für Ehre, Recht und Baterland! Ibr boret es um Rache fleben, Leibt willig ihm die starke Sand! 3br mußtet Demmen feither jagen. Die euch entflohn in feigem Lauf; Doch beute follt ihr fie erschlagen, Drum, wadre Krieger, bran und brauf!"

## Raiser Abolph und sein Sohn Ruprecht.

Worgen wars, und heiß entbrannte Schon die Schlacht am Hasenbühl; Abolph blickt, der kriegsgewandte, Muthig in das Kampfgewühl, Schaut zur Höhe, schaut ins weite Thal hinein; an seiner Seite Hebt gerüftet Ruprecht sich, Männlich kolz und jugenblich.

"Beiche du, mein Sohn, von danmen, Rette dich für unser Haus; Ich mit meinen tapfren Mannen Wage heut den Todesstraus. Treulos kann das Glück sich wenden; Doch als Kaiser will ich enden. Alles, wenn mein Auge bricht, Rehm es, nur die Ehre nicht!"

Abolph sprichts; mit starken Armen Prest er seinen Sohn ans Herz, Fühlet Brust an Brust erwarmen, Baterfreud und Baterschmerz! Und der Jüngling, edlen Blutes, Feuersprühend, hohen Muthes, Blidt ihm treu ins Angesicht, Da mit fester Stimm er spricht:

"Bater! ich, bein Sohn, bich lassen In der Stunde der Gefahr? —
Eher soll der Tod mich fassen,
Deiner würdig immerdar,
Dein in sedem Straus und Kriege,
Dein im Sterben, dein im Siege!
Naffau, heiliges Panier,
Ruprecht weichet nicht von dir!"

Und den Blid zur goldnen Sonne Wendet Abolph freudig hin: "Herr der Schlacht, der Siegeswonne, Herr, erhalt uns diesen Sinn! Dieser Sinn voll Lieb und Treue, Blüthen treibt er, immer neue; Bleibt er unter uns bestehn: Nassau wird nicht untergehn!"... Und mit neu belebtem Muthe
Sprengt der Kaiser in die Schlacht; Beiß durchglüht vom heldenblute,
Stürmt er in die Todesnacht.
Ruprecht, stürzend von dem Rosse
Im Gedräng und wilden Trosse,
Sieht sich in des Feinds Gewalt,
Dessen Siegsgesang erschaltt.

Nassau, Nassau, beine Sterne,
Schwinden sie am Himmelszelt? —
Nein, es scheint aus weiter Ferne
Noch ein Strahl ins Todesfeld!
Laß die wilden Stürme toben,
Dich beschützt die Hand von Oben;
Neu umgrünet, neu belaubt
Hebt bein Stamm sein starkes Haupt!"
Sof. Muth.

## Raiser Adolph oder die Schlacht bei Göllheim.

Frei, unabhängig gingst du beine Bahn, Wie Habsburg Rubolph ebel sie gewandelt, Und sahest nicht den stolzen Priester an, Der mit der Krone, wie mit Waaren, handelt, Der Könige aus seiner Tasche zog Und mit dem Eid der Treue Jedem log!

Da grollte Gerhard, und auf Albrechts Haupt Jum bittren Hohne dir und sich zum Lohne Aufsetzen will er, was er dir geraubt, Des deutschen Reiches ruhmumstrahlte Krone. Ein Adler flogst du über beinen Rhein: "Mein soll die Krone und nicht Albrechts sein!" Bei Göllheim rif bein Ungestüm bich fort; Es tonnte beine Bruft ben Jorn nicht faffen.

Du trafft den Gegner an dem blutgen Ort:
"Hier sollst du mir des Reiches Krone lassen!"
Es blist das Schwert; dich trifft des Feindes Schlag, Erloschen war für dich des Lebens Tag.

Bertreten ward dein Leib von Rosses Huf, Da naht sich Gerhard diesem Ort der Schmerzen; Der Anblick prest ihm aus den lauten Rus: "Gebrochen ist das tapferste der Herzen!" Doch Albrechts Herz, ohn Edelsinn, es schwoll Roch immer schwarzer Rach und Hasses voll.

Kaum hatte Bonifaz, der Pabst in Rom,
Bernommen dieses Tages Trauerkunde,
So rief er aus: "Bei Gott und Peters Dom!
Es kommt für Albrecht einst der Rache Stunde; Denn Nassau war des beutschen Reiches Haupt: Fluch dem, der Kron und Leben ihm geraubt!"

Und Albrecht, wie ein Tantalus voll Qual, Sah finster sinken seines Lebens Sonne. Es betete im Kloster Rosenthal Bei Abolphs stiller Gruft die fromme Ronne, Bis Kaiser Heinrich mild den Feind zum Feind Zu Speier in der Kaisergruft vereint.

Sahst du, o Wanderer, in deinem Lauf Das schöne Marmordenkmal dort zu Speier? Dem Ahnherrn bauts der edle Enkel auf Zum Ruhm des Hauses und zur heilgen Feier. Es hebt sich freudiger der deutsche Bau Mit seinen Thürmen in des himmels Blau.

<sup>&#</sup>x27; Cantalus, nach ber alten Jabellehre mit ewigem hunger und Durft von ben Bittern bestrafe, flibit feine Begierbe und bethalb auch feine Strafe batt aberbe, bag ibm bas Baffer faft bie Lippen berührt und golbenes boft bie an feinen Mund herabhangt, ohne bag er fich je baran laben tonnte. U. S.

Sahst du das Königsfreuz zu Göllheim stehn, Dort, wo ihr Haupt erhebt die alte Rüster? Der Zeiten Wechsel sahs vorübergehn, So manche Tage, stürmevoll und düster. Das Gnadenzeichen frommer Christenheit Bring heil dir, Nassau, und Unsterblichseit! Ios. Muth.

## Der Tod Adolphs von Naffau.

**W**o hoch vor Göllheims Graben aufragt ein Umenbaum Und eine alte Mauer umschließt im Schattenraum, Sagt überm Erucifire die Schrift, 1 durch Regen flach, Daß vor fünfhundert Jahren ein Königsherz hier brach. Abolph erliegt; dem Rauber ber Krone wird ber Siea Am zweiten Julitage, ber schwül vom himmel flieg. Weg zogen Deftreichs Kahnen am Safenbühl, und wild Bon Schlachtenlust ersvähte sie Abolph vom Gefild Und ruft: "Mun fturgt die Belme, und fingt zu guter Beit: D heilige Maria, du Mutter und du Maid!" Dann fprach er zu ben Warnern: "Wo ift nun ener Rath? Ich fürchte wohl, wir kommen zu kurz hier in der That! Der Berzog will entwischen, das that der Ruf mir tund, Und Gerhard gog bereuend fich schon aus diesem Bund. Ihr fagt, man muß erwarten, wenns zum Gefechte geht, Selbst einen Mann, ber tapfer für sich und Andre ficht. 3ch sage, nur der Feige sieht hinter sich; der Muth Treibt vorwärts stets den Tapfren, zurück bleibt zahmes Blut. borcht, borcht! der Schwerter Klingen; beisa! zum Tang aebts traun!

Wie luftsam anzuhören, wie luftsam anzuschaun!

<sup>1</sup> Die Inschrift ber Mauer bei Gollheim, einem Ort, ber 5 Stunden von Borms an einem Abbange liegt, zeigt an, daß die Schlacht am 2 Juli 1298 pot-gefallen ift. (Sie heist: Auno Milleno Trecontis Bis Minus Annis In alie Mosse Rex Adolphus Cadit Ense.

Das sind der Baiern Schaaren, die machen ein Gesicht Dem Oheim, daß er wünschet, er säh sie lieber nicht. Seht, seht! wie Rosse stürzen, welch ein Gemeng, wie schon! Mein Muth ist nicht zu halten, mein Pferd will nicht mehr siehn. Bei diesem Treffen bleibe, mein Marschall, ich muß hin, Bo Otto kämpst und Rudolph!" — So treibt ihu wild sein Sinn.

Die Sonne scheint ihm blendend ins tapfre Aug hinein, Der Abler kann sie tragen und schießt auf Albrechts Reihn. Dort schließen Kärnthner Schaaren und Steirer ein Spalier.

Aus Ungarn und aus Böhmen ragt Deftreiche Kriegs-

In dritter Ordnung stehet aus Frankens Ritterschaft Ein Hausen, Straßburgs Mannen verstärken ihre Kraft. Albrecht, die Sonn im Rücken, sucht gierig Abolphs Tod, Doch meidet er als Führer, was niedren Kriegern droht. Mit kurzem Mordgewehre heißt er der Rosse Brust Und ihrem Blick begegnen, der brennt von Schlachtenlust. Scheu bäumten sich und sanken der edlen Thiere viel, Und blutiger und enger und heißer wird das Spiel. Im Harnisch springt vor Hise manch Heldenherz; so sinkt Graf Dchsenstein, deß Fahne aus todter Hand noch winkt. Im weißen Felde brannte das rothe Kreuz, und hehr Führt es als Sturmessahne zugleich des Gegners Heer. Als Adolph nun vermeinte, zu schaun die Wassentracht Des Gegners, sliegt auf diesen er, wie ein Blis der Nacht,

Die gange Stellung der Heere war folgende: Abolphe erfte Schlacht ordnung bestand aus der Reiterei Ortos, herzogs von Baiern, des Pfatzarafen Audolph und einiger Franken; die andern zwei Reiben bestanden aus Mannen vom Niederrbein, Elas und Schwaben, welche Adolph eftely und sein Marchalf anführten. Da die Borderreiben der Baiern durch den Sturz vieler Pferde in Unordnung geriethen, eiste ihnen Abolph schwell zu Histe, und gerieth in das Gewirt der Schlacht. Er sichte immer nur Albrecht selbsen; dieser aber hatte mehrere in seine Wassentradt gehült, und blieb, nachdem einige berselben von Abolph erfegten von Abolph erfelden von Abolph seggnete und die erste Munde beibrachte. Koch wird bemertt, daß Abolph schwaft ist der ihm er der Bunde beibrachte. Koch wird bemertt, daß Abolph soden feils der Munde beibrachte Noch wird bemertt, daß Abolph soden feils der Munde gestürzt und dadurch für den Annpf geschwächt worden sei; der Mauhgraf (Gottsteid) babe ihn aber wahrscheinlich gerödtet, der Andere.

Und ftöfit ibn afeich zu Boden; boch fiebe! schon baber. D Wunder! fturat ein Andrer in gleicher Berzogswehr. "Wie viel Albrechte malten benn hier im Schlachtgemübl ? Rur ber! und warens tausend, daß ich die Rache fühl! So ichlug ich einft auch fünfmal ben Bergog von Brabant. Der rechte ward mir später als ebler Freund befannt. Wer mochte fich verläugnen in Ruftung und in Muth, 3ch gonnte feinem Andren fo fonigliches Gut. Auf mein Biffer! ber Bravfte foll mir ins Ange ichaun, Dir, Albrecht, muß gewaltig vor meinem Blide graun!" Er fprichts, ichlägt Drei und Biere von gleicher Ruftung, ichaut Dann in einzig Muge, por beffen Tud ihm graut. Wie, wenn ein Mann ber Schlange ergrimmten Blid nun fiebt. Der ftarr fich auf ihn beftet, er naht mehr, als er fliebt; So flugte Abolph plöglich; auch ichnob fein treues Roff. Als witterts nicht Geheures, und Schaum vom Bugel floß. Doch bald erfannte freudig ben Blid ber held: "Beran!" Ruft er: "Um beine Krone ifts, Deftreich, jest gethan. hier kannst du nicht entrinnen. Was mein ift, wird bir nicht!" —

"Das sieht bei Gott!" spricht Albrecht mit ruhgem Angesicht. Besonnen späht er, schwinget mit sichrer Hand bas Schwert, Das über Abolphs Auge scharsschneidend niederfährt. Doch mag die eine Sonne in Blut auch untergehn, Muß freudig noch die andre am Heldenhaupte stehn. Und enger, immer enger um Abolph wird der Kreis, Der Wilds und Rauhgraf machte aus altem haß ihm heiß. In Blut und Staub und Wassen erkannte man nur sich, Daß mehr verirrt, als willig, der Haufe Nassaus wich. Als Adolph um sich schaute und seinen Sohn nur fand, Der dichter, als ein Schatten, ihm stets zur Seite stand, Da rief er: "Sohn! dich tödtet dein allzu edler Muth; Verlasse mich; es dürstet der Feind nach meinem Blut!"
"Mein Bater, o mein Bater!" rief der, "was sagst du da? Im Tode, wie im Leben, bin ich, dein Sohn, dir nah!"

Er brache und, gleich bem Thiere, bas Raffaus Babben weist. Reigt er bem Keind die Bahne, der gleichfalls um fich beißt. Doch Adolph fant ermattet, auf ihn fein strauchelnd Rog, Daß tief aus mancher Wunde das tapfre Leben floß. La naht ein Knapp und lüftet des Helmes schüßend Band, Bo er mit kurzem Dolche die Todesstelle fand. Aupert wirft auf den Vater mit Schild und Schwert sich bin, Und hundert icheun den Ginen; Born, Liebe tobt durch ihn. Erdrückt, doch nicht besteget, erstarret ihm die Hand Am Schwert. D schnöbe Kessel, die solchen Arm umwand! Auch beinen tapfren handen ward gleiche Schmach zu Theil, Graf Cherhard, 1 ben Chatten fonft Streitesbort und Beil! Aus Baierns Bergog rinnet ein blutger Doppelquell, Doch feine Handbreit weicht er mit Rudolph von der Stell, Bis ibn der Ruf erreichte, daß König Adolph fiel; Jest bacht er erst, zu enden das blutig graufe Spiel. Auch Albrecht, fatt ber Rache, will ferner nicht mehr Blut; Er beißt von Run an fangen; die Luft des Mordens rubt. Bohl Mancher fah den Morgen, doch nicht bas Abendroth; Dreitausend Roffe lagen und hundert Reiter todt. Doch wer ists, der auf Leichen liegt, aller Waffen blos? Auch in den ftarren Zügen steht Held und König groß. Er ifte, ber Kron und Leben, die Ehre nicht verlor, Und Alle, die ihn sehen, umzicht der Trauer Flor. Ein König wars! — Der Ritter, ber Anappe siehts und meint:

Am Beinen und Bedauern schien Jeder jest sein Freund. Rur trednen Auges stehet und finster Albrecht da, Sein Racheengel schwebet wohl selber schon ihm nah. Doch Gerhard, der, entstammet dem Eppensteiner Schloß, Run Alles sieht vollführet, was listig er beschloß, Alls er den Blutsverwandten sah, baar der Herrlickseit, Bomit er selbst ihn schmuckte und segnend eingeweiht;

Gallen und viele Colen wurden gefangen, ber Mot Bilbeim von St.

Bard tief er vom Gewissen gerührt und rief voll Schmerz: "Hier ist in Staub gefunken bas beste helben= herz!"

& E. Braun.

### Die Verföhnung.

War bein Groll noch nicht gebrochen, Albrecht, als bein Gegner fiel? Warst du nicht genug gerochen, Schon an beiner Wünsche Ziel? Mußte Abolphs Burg auch stürzen, Deinen sinstren Saß zu sehn? Konnt es beine Rache würzen, Auf ber Trümmer Staub zu stehn?

Mochtest du wohl damals ahnen Der Bersöhnung fernen Bund? — Mußte nicht die Zeit dich mahnen: Richts bleibt ewig, wies bestund? Bis zum Grabe trugst du Rache, Diese Kluft war dir zu klein; Jest umschließt nur ein Gemache Deines Feinds und bein Gebein!

1 Alts die Morbbrenner Ludwigs XIV. die thnigliche Gruft in dem Dome ju Speier 1689 erbrochen und geplündert hatten, follen Albrechts und Abolyds Gebeine in einen Sarg gefommen fein. Es ist jedoch in der That damals nut Albrechts Grad erbrochen und seine Gebeine im Schutte des niedergedrannien Domes zerkreut worden. Das Raubgesindel fand nämlich von dem Aufwihlen der Gräber bald wieder ab, weil sie in Albrechts Sarg die gewünschte Ausbeute nicht sanden, die sie, eingedent der alten Sage, daß die beutschen Kaifer hier mit großen Schägen versent vorten seien, zu sinden hofften. — Bemerkenswerth sie nuch daß Alle, welche an Abolyds Schiefall Theil datten, eines schwellen und unnatürlichen Bodes statten, word die klentliche Meinung und die Ebronisten jener Zeit eine Rache des himmels, ein göttliche Weinung und die Ebronisten jener Zeit eine Rache des himmels, ein göttliche Kreinen die in der Erscheinung eines Kometen Abolyds fall worbedueter wähnte. Der Erzhischen von Mainz nämlich siel über Lich, vom Schlage getrosen vot aus siemen Seigel nieder; der Handlen, erwe den feinen vorten der Und phis Kall worbedueter midden vot aus siemen Seigel nieder; der Handlen, erwe die niemen Keigel nieder; der Handlen, der Erzhischen; der Vraf Daßenstein merschacht im Harnisch; der Graf Daßenstein erstielte in der Schlacht im Harnisch; der Graf Daßenstein erstietze in der Schlacht in Harnisch; der Eraf hohen obe wurde von einem Leibeigenen umgebracht; der Spurfürst der

Jenem Sis der stillen Liebe Dat dein wilder Jorn geglüht; Aber nun sind schönre Triebe Aus den Trümmern aufgeblüht! Frieden weht jest um die Stätte, Wo dein Racheschwert getont; Denn durch Karl und henriette Ward dein Schatten ihm versöhnt!

## Jmagina, Raifer Adolphs Gemahlin.

Bu Nürnberg in dem alten Saale hielt Raiser Albrecht seinen Tag. Die Ritter leerten die Potale, Wies Brauch war, bei dem Festgelag. Drommeten schmettern, hörner schallen, heil Albrecht, beil! tönts überall, Und auf den Straßen, in den hallen Drängt jubeind sich des Boltes Schwall.

Da nahet sich in schwarzem Kleide Dem Kaisertheon ein blasses Weib; Bon allem festlichen Geschmeide Entblößet ist ihr ebler Leib. Und Albrochts Wimpern blickten düster, Als er den Traueranzug sah; Da höret er ein Stimmgestüster: "Seht Adolphs Weib, Imaginal"

Sichien ward bei Albrechts Arönung ju Aachen erorlicht; ber Mildgraf wurde ten feinen Lenten ermorbet; ber Graf von Leiningen ftarb im Mahnfinn; ber Arige, ber Ablig ben hals durchstach, ward augenblickie von den Pferben kinten; ber Bifch of voir Strafb urg wurde von einem Mesger durchstochen; in Era von Aweiter burchen ber Bifch, und Albrecht felber wurde int seinem eigenen Reffen Harriciba im Angelichte der Stammburg seiner Bater im menchlings erschlagen.

"Herr!" spricht ste flebend, "habt Erbarmen Und blicket mild von eurem Thron; Gebt mir, der jammervollen Armen, Zuruck mir den gefangnen Sohn! O stillt die Thränen und die Klagen Und endet meine lange Dual; Des Leids genug hab ich ertragen Um Abolph, meinen Ehgemah!"

"Bom Mainzer mußt thr ihn ersiehen, Der hält ihn sest zu eurem Schmerz!" Spricht Albrecht, und die Worte geben, Ein bohrend Schwert, ins Mutterherz. "Bom Mainzer, ach! — die Mutter stöhnet, Dann bin bem Elend ich gewelht; Der ist an Mitleid nicht gewöhnet, Der fühlet nicht der Mutter Leid!"

Und zu der Kaiserin gewendet, Fleht sie mit thränenvollem Blick: "Bei Jesu Mutter, endet, endet Mein Weh, gebt mir den Sohn zurück! Erbittet ihr ihn von dem Gatten, Dann möge Gott euch gnädig sein, Und meines Adolphs blutger Schatten Richt euren Thron der Rache weihn!"

Elisabeth empfindet Rührung Und bittet, Mild im Angesicht: "D herr, erkennet Gottes Führung, Berstoßet heut das Elend nicht!" Doch Albrecht finster ihr entgegnet: "Will sehen, wie der Mainzer denkt, Ob der begnadiget und segnet Und seinem Feinde Freiheit schenkt!" Und trofilos geht fie von dem Throne, Sie, einst des Reiches Raiserin, Gefränket jest von bittrem Hohne, Mit schwerem, tiefgebeugtem Sinn. Der Welt vergessend, Gott ergeben, Fand sie die heilung ihrer Dual Durch himmelstroft, im frommen Leben, Im stillen Kloster Klarenthal.

Jof. Muth.

#### Anprecht von Maffan.

Ruprecht trug des Mainzers Bande Ungebeugt, mit festem Muth; Treu dem theuren Launuslande, Ballt in ihm sein edles Blut. Und die Freiheit fand er wieder Durch der Seinen Gut und Gold. Gerhard war nicht mild und bieder, Rur dem Golde war er hold.

Freiheit, Wiedersehens Wonne, Und ein liebend Mutterherz! — Schöner strahlet ihm die Sonne, Und es heilt der Geele Schmerz In dem Kreise der Berwandten, In der herrlichen Natur; Doch aus Nassaus lieben Landen. Treibt ihn bald sein heilger Schwur.

Bei des Baters blutger Leiche Schwur er an dem Grabesstein: "Mit dem Gleichen wird das Gleiche, Albrecht, dir vergolten sein. Ninmer foll das Schwert mir feiern, Das in biefer Rechten blinkt, Bis zur Sühne meines theuern Baters beine Krone sinkt!"

Und er reißt vom Mutterherzen
Sich mit wunder Seele los
Und verläßt mit tiefen Schmerzen
Seiner trauten heimath Schoos,
Eilt nach Böhmen zu bem Fürsten
Benzeslaus, zu habsburgs Feind,
Und, wie Leun, nach Rache dürsten
Beide bis zum Tod vereint.

Ruprecht sieht ben Gegner wanken, Seinen Sturz erlebt er nicht. Auch die Schweiz tritt in die Schranken, Albrecht droht ihr streng Gericht. Doch im offnen Kampf zu fallen, Wehret ihm des Schickfals Nath, Und die gräßlichste von allen Ehaten — Parricida that.

### Altenburg.

1.

Die Altenburger Kirche. (1178.)

Einsam wohnt in seiner kleinen Zelle Walther bei dem alten Waldkastelle, Das der Römer Uebermuth gebaut, Als sie gegen Deutschlands kräftge Stämme Warsen jenes Grabens hohe Dämme, Die noch heute dort der Wandrer schaut.

Sene fo berühmte Bertheidigungelinie, ber Bfablgraben.

Seine Baffen und sein Kustgeschmeibe bat vertauscht er mit dem schlichten Kleide, Das den Eremiten kenntlich macht, Und man sieht die hände fromm sich falten, Die dereinst den blanken Schild gehalten Und die Lanze in dem Sturm der Schlacht.

Dhue Mittel, doch ein frommer Ritter, Dem für Gott kein Opfer schien zu bitter, Fing er an, ein Kirchlein zu erbaun; Statt der Streitart führt er jest die Relle Und den hammer an des Schwertes Stelle, Den er schwingt, die Steine zu behaun.

Jahre schwinden, boch sein Eifer währet, Und es frönt die Hoffnung, die ihn nähret, Mit Erfolg ihr flüchtiger Verlauf; Siehe! nah bei seinem Lieblingssitze, hebt das Kirchlein schon die Thurmesspitze Durch der Buchen grüne Wipfel auf!

Freudig nach der Stadt am Mainesende, Daß er ihr die heilge Weihe spende, Eilt er nun, den Bischof anzussehn; Und er sieht, o seine höchste Freude! In dem gottgewidmeten Gebäude Bald die hehre Feier vor sich gehn.

Robert und Walramus, Nassaus Grafen, Ehrten Walthers frommen Sinn und trafen Die Berfügung, daß dem Gotteshaus So viel von der ringsgelegnen Waldung Wurde, als zu seiner Unterhaltung Und für seine Priester reichte aus.

Herrlich blübte nun die junge Kirche, In dem Lande weit, wie im Gebirge, Alang von Mund zu Munde bald ihr Lob, Und es fand gar mancher Wandrer Frieden, Der zu Gott das Herz hier, abgeschieden, Vor St. Kilians Altar erhob.

Doch schon lange ist auch sie verschwunden, Wie die Römerburg, und kaum gefunden Wird von ihr mehr eine leise Spur; Kunde gab und nicht die öde Stätte, Wenn die Sage nicht erhalten hätte, Was geblüht dereinst auf dieser Flur.

#### 2.

### . Der Altenburger Murtt.

Gerne pflanzt auf der Berödung Räume Die Berwandlung ihre grünen Bäume, Neues Leben blühet durch den Tod; Aus dem Ernste des vergangnen alten Ließ auch hier ein junges, frohes Walten Bald erstehn ihr freundliches Gebot.

Horch! Geflohen ist des Waldes Schweigen, Munter regt sichs unter seinen Iwcigen, Frohes Leben füllt den öden Plat; Reihenweise stehen da die Buden, Christen wandeln auf und ab und Judon, Wuchernd mit dem herzebrachten Schaß.

Bas des Landmanns Weiden Schönes nähren, Thiere stolzer Zucht und hagre Mähren, Sind dort ausgesetzt dem Berkauf; Und des Krämers Junge wird nicht innibe, Der, ju loben feiner Baaren Gute, Bietet aller Rebe Runfte auf.

In den Zelten figen froh die Zecher, Und es schäumen boch die vollen Becher, Die fredenzt die icone Schaffnerin; Fröhlich werden Speis und Trank genommen, Denn ein Jeber, ber babin gefommen, Sucht Veranügen ober sucht Gewinn!

Idfteins heitre Welt ist ausgeflogen Und vom 118bach fam fie hergezogen Und aus Ronigsteins belebter Stadt; Alle freuen sich des froben Lebens, Seine Kabne winfet nicht vergebens, Denn der Freude wird das Herz nicht fatt!

## Der fromme Kürst.

(†1721.)

Wenn du den Dürftgen schaust, den da die Roth lehrt beten, Den Kranken, der im Schmerz die Bruft zu Gott erhebt; Benn bu ben Rummer sichst in feine Tempel treten, Den andachtsvollen Mann, ber nur füre Emge lebt; So ifte ber innre Sang, ber bier ben Beter macht, Und bort ber außre 3mang, burch ben fein Berg erwacht! Doch wenn ber Andacht Flug ein Berg zum Simmel träget, Bu beten vor dem Thron, gebaut am Sternengelt, Ein Berg, bas forgenlos, bas unterm Purpur ichlaget Und schwelgt in jedem Glud, was bieten fann die Welt; So ift es rein ber Drang, bem Bufen eingewebt, Den Sehnsucht aufwärts zieht und ihn zu Gott erhebt! —

Fürst August Samuel, ans Raffaus Stamm entsprossen Und Josteins Herrscher, kehrt aus jenem heißen Kampf, Den es um Ofen galt, wo heldenblut gestossen Und mancher Türke siel in der Geschüße Dampf, Erschöpft an Leib und Seel, in später Nacht zurück Zum Städtchen, wo ihm blüht des Lebens schönstes Glück.

Suß ist des Schlummers Mohn, der fesselt seine Sennen, Sobald des Wiedersehns Entzücken ausgetauscht, Des ersten, das so sehr das Gerz nach langem Trennen Beweget und die Brust mit ihrer Lust berauscht; Selbst seine Secle ruht, und auf dem weichen Flaum Scheint eingelullt sogar der immerwache Traum.

Schon graut der junge Tag, und auf den Straßen reget Sich munterer, als sonst, des neuen Lebens Juß. "Der Fürst ist wieder da!" — Dies Freudenwort beweget Der Bürger Lippen heut als schönster Morgengruß, Die wir so früh erwacht und vorbereitet sehn, Gemeinsam einen Buße und Bettag zu begehn.

Doch ruhig schläft der Fürst und hört nichts von dem Leben, Das in dem Städtchen herrscht und auch im Schloß erklingt. Als aber von dem Thurm die Feierglocken geben Das Zeichen und ihr Schall zu seinem Ohre dringt; Da hört im Schlummer er den wohlbekannten Klang, Der leise in sein Herz, wie heilges Mahnen, drang.

Was er bedeute heut, an einem Werketage, Kann er errathen nicht; doch ward ihm Antwort kanm Bom treuen Diener, den gestellet er zur Frage; Da fesselt länger ihn nicht mehr der weiche Flaum, Und in der Kirche kniet er balde im Gebet, Wie es im Chronikbuch als schones Beispiel steht.

<sup>1</sup> Bei ber Ginnahme ber Befte Dfen gegen bie Turten, 1686.

### Cambergs Rettung.

(Dreifonigetag 1857.)

Mom mag seine Ganse loben, Die, als Brennus es bestürmt, Seine Burg¹ ber Noth enthoben, Die sich brohend ihr gethürmt; Ich will jest ein Lied ench fingen; Das dem Ruhm der Apeln gilt: Scheint es seltsam auch zu klingen, Hoff ich, daß es Keiner schilt.

In des Emsthals goldnem Grunde Blühte Camberg jung empor, Und kein Städtchen in der Runde War ihm gleich an Macht und Flor. Walsborfs eifersüchtge Ritter Sahn es blühen nur mit Zorn; Ihrem Auge war ein Splitter Seines Glückes reicher Vorn.

Es von Grund aus zu verderben, Schwuren sie mit heilgem Eid; Denn nicht leben und nicht sterben Ließ sie mehr der blasse Reid. Immer hatten sie erlauert Rur den günstgen Augenblick, Und obs lange auch gedauert, Bracht ihn endlich das Geschick.

Das Capitol ju Rom. Als Brennus um 300 v. Ch. mit feinen horben und Gallien die capitolinifche Burg belagerte, geschab es, daß in einer Racht be Maden berselben einschllefen und die Gallier die Mauern schon ertigen batten. Da aber erhoben die Gafie piblight ein foldes Geschnatter, bag die Schlafer noch sitig genug erwachten, um die Feinde wieder zu verjagen. Bon dieser Zeit an wuben die Ganse, als Retter bes Kapitols, in großen Ebren gehalten.

Es beging bie ftolze Beste Freudig ihren Gründungstag; Alle schliefen auf das Beste Nach dem festlichen Gelag. Jeder hatte heimgegeben Gottes Schuß noch Hof und Haus, Und dann schwieg das frohe Leben Und die Lichter loschen aus.

Da erschienen vor den Thoren Walsdorfs Ritter wohlbewehrt, Und es schien der List erforen, Was das Schwert umsonst begehrt. Mancher stand schon auf der Mauer, Und das Städtchen war umringt; Reine Wache auf der Lauer: "Stille nur, und es gelingt!"

Doch wo fromme Seelen schlafen, Bacht ein Auge ungesehn; Böse treffen ihre Strafen, Ob auch Wächter sie umstehn! Aus des Walles stillen Gründen Schwirrt ein Apelnheer empor, Cambergs Burgern anzukunden Ihre Feinde vor dem Thor.

Gellend schallte in den Lüften Kaum ihr Feldgeschrei zum Streit, Stand, die Schwerter um die Hüften, Alles wach und kampfbereit. Bald versagte man die Würger Und gerettet war der Ort; Aber ehrten Cambergs Bürger Auch die Ageln fort und fort?

### Juhalt.

| eignungsgel                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                      |                                                                         |                                                         |                                                     |                                             |                            |                             |                               |                |                              | ٠.                             | . X            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| ingergruß .                                                                                                                           | • •                                                                                              |                                                                      |                                                                         |                                                         | • •                                                 | •                                           |                            | •                           | •                             | • •            | • •                          | •                              | . д            |
| kfichte. 1.                                                                                                                           | Ded                                                                                              | . מוֹמ                                                               | m                                                                       | Q:                                                      | Infoa                                               | 900                                         | a kur                      |                             | ં જું                         | Tes            | 68(1                         |                                |                |
| Erfüllun                                                                                                                              | •                                                                                                |                                                                      | •                                                                       | .,,,,                                                   | ,y.                                                 |                                             |                            | y.                          | ۵.                            | ~~~            | -                            | uger                           |                |
| ie Chatten                                                                                                                            | •                                                                                                | •                                                                    |                                                                         | •                                                       |                                                     | •                                           |                            | •                           | • •                           | •              | • ;                          | •                              | •              |
| ie Romer                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                      |                                                                         |                                                         |                                                     | •                                           | •                          | •                           | •                             | •              | •                            | •                              | •              |
| as Christeni                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                      |                                                                         |                                                         |                                                     | •                                           | : :                        | •                           |                               | •              | •                            | •                              |                |
| lingen                                                                                                                                | 7                                                                                                | •                                                                    | •                                                                       |                                                         |                                                     | •                                           |                            | ·                           | •                             | •              | • •                          | •                              |                |
| e Dörfchen                                                                                                                            | a Ma                                                                                             | me.                                                                  | ່ ໘                                                                     | l<br>lon                                                | 99                                                  | Nr                                          | nner                       | • .                         |                               | •              |                              | •                              |                |
| inrich Wal                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                      |                                                                         |                                                         |                                                     |                                             |                            |                             |                               |                | · ·                          | •                              |                |
| shenefch bach                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                      |                                                                         |                                                         |                                                     |                                             |                            |                             |                               |                | : :                          |                                |                |
| ofter Thron                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                      |                                                                         |                                                         |                                                     |                                             |                            |                             |                               | •              |                              | •                              |                |
| of dem froh                                                                                                                           | lichen                                                                                           | 3777                                                                 |                                                                         |                                                         | •                                                   | :                                           | : :                        | •                           |                               |                | : :                          | •                              |                |
| 1 2222 1224                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                      |                                                                         | •                                                       |                                                     | - · -                                       | 2 000                      |                             | . ;                           | ່ດດັ່          | . <i>a</i>                   |                                | •              |
| er Mänkerfa                                                                                                                           | na ai                                                                                            | ıf b                                                                 | er S                                                                    | you                                                     | smiih                                               | le h                                        | וני זי                     | iehri                       | seim.                         | ?)La0          | lat                          | 118111                         | r.             |
| rt Räuberfa<br>mins Tab                                                                                                               | ng ai<br>Roi                                                                                     | if d                                                                 | er (                                                                    | end<br>S                                                | műl                                                 | le b                                        | et 20:                     | elyrl                       | etm.                          | Mad            | ) GT                         | ŊĠŧŧ                           | r.             |
| er Räuberfa<br>rusus Tob.<br>legie auf he                                                                                             | ng ai<br>Voi<br>m Mu                                                                             | if d<br>i R<br>inen                                                  | er S<br>arl                                                             | Si<br>Si<br>T                                           | műl<br>mro<br>Buro                                  | le b<br>Å<br>No                             | ei 21:<br>· · ·            | elytl<br>raĥe               | jeim.<br>im                   | Nau<br>Non     | 19) (1<br>19. 1              | ijalli<br>renie                | n.<br>•        |
| er Räuberfa<br>rusus Tob.<br>legie auf be                                                                                             | Vor<br>n Ru                                                                                      | ı R<br>inen                                                          | arl<br>1 be                                                             | E<br>T                                                  | mro<br>Burg                                         | đ<br>Bo                                     | <br>mm¢                    | rshe                        | im.                           | Bon :          | A. E                         | reme                           | r.             |
| rusus Tob.<br>legie auf be<br>12 Brunnen                                                                                              | Vor<br>n Ru<br>des he                                                                            | ı R<br>inen<br>il. L                                                 | arl<br>1 be<br>Bon                                                      | Si<br>r L<br>ifa                                        | mro<br>Burg<br>cius.                                | đ<br>Bo<br>1.                               | mme<br>von                 | rshe<br>A. L                | im.<br>. 2.                   | Bon !<br>von C | 3. <b>K</b>                  | reme<br>Alnu                   | r.<br>1.       |
| rusus Tob.<br>legie auf be<br>A Brunnen<br>A Franken                                                                                  | Vor<br>n Ru<br>des he<br>Furi                                                                    | t R<br>inen<br>il. L                                                 | arl<br>1 be<br>Bon<br>L. A                                              | er<br>R<br>11 fa<br>Bru                                 | mro<br>Burg<br>cius.<br>nehi                        | đ<br>Bo<br>1.<br>Iden                       | mme<br>von<br><b>3</b>     | rshe<br>U. L<br>ainf        | im.<br>. 2.<br>ah <b>rt</b> . | Bon !<br>von C | 3. <b>K</b><br>ialar<br>Lant | rence<br>Alnu<br>Fahr          | r.<br>6.<br>t. |
| rusus Tob.<br>legie auf be<br>er Brunnen<br>er Franken<br>3. Lanbs                                                                    | Vor<br>n Ru<br>bes he<br>Furt<br>Chan.                                                           | ı R<br>inen<br>il. !<br>. 1                                          | arl<br>Bon<br>L. L                                                      | Si<br>r I<br>ifa<br>Bru<br>ani                          | mro<br>Burg<br>cius.<br>inehi<br>Ifurt              | d<br>Bo<br>1.<br>Ivens<br>8 S               | nme<br>von<br>8 M<br>ründ  | rshe<br>A. E<br>ainf<br>ung | ím.<br>. 2.<br>ah <b>rt</b> . | Bon !<br>von C | 3. <b>K</b><br>ialar<br>Lant | rence<br>Alnu<br>Fahr          | r.<br>6.<br>t. |
| rusus Tob.<br>legie auf be<br>er Brunnen<br>er Franken<br>3. Lanbs<br>er römische                                                     | Vor<br>n Ru<br>bes he<br>Furi<br>Chau.<br>Raise                                                  | inentil. S<br>4.                                                     | arl<br>Bon<br>L. A<br>Fi                                                | Si<br>r L<br>lifa<br>Bru<br>ani<br>ian                  | mro<br>Burg<br>cius.<br>mehi<br>Ifuri               | d<br>Bo<br>1.<br>Iveni<br>8 S               | mme<br>von<br>S M<br>riind | rshe<br>A. E<br>ainf<br>ung | im.<br>. 2.<br>ah <b>ct</b> . | Bon !<br>von C | 3. <b>K</b><br>ialar<br>Lant | rence<br>Alnu<br>Fahr          | r.<br>6.<br>t. |
| rusus Tob. legie auf be er Brunnen er Franken 3. Lanbs er römische                                                                    | Vor<br>n Ru<br>bes he<br>Furt<br>Chau.<br>Raise                                                  | i R<br>inen<br>il. L<br>i. 1<br>4.                                   | arl<br>Bon<br>L. A<br>Ti                                                | er L<br>lifa<br>Bru<br>can<br>cian                      | mro<br>Burg<br>cius.<br>inehi<br>Ifurt              | di<br>Bo<br>1.<br>Ibeni<br>8 S              | mme<br>von<br>8 W<br>riind | rshe<br>A. E<br>ainf<br>ung | im.<br>. 2.<br>ahrt.          | Von C          | 3. <b>K</b><br>ialar<br>Lant | rence<br>Alnu<br>Fahr          | r.<br>6.<br>t. |
| rusus Zob. legie auf be er Brunnen er Franken 3. Lanbs er römische ebegunde brenvests G                                               | Bor<br>n Ru<br>bes he<br>Furt<br>Chau.<br>Raise                                                  | i R<br>inen<br>il. L<br>i                                            | arl<br>Bon<br>L. A<br>Ti                                                | er L<br>lifa<br>Bru<br>can<br>cian                      | mro<br>Burg<br>cius.<br>inehi<br>Ifurt              | di<br>Bo<br>1.<br>Ibeni<br>8 S              | mme<br>von<br>8 W<br>riind | rshe<br>A. E<br>ainf<br>ung | im.<br>. 2.<br>ahrt.          | Von C          | 3. <b>K</b><br>ialar<br>Lant | rence<br>Alnu<br>Fahr          | r.<br>6.<br>t. |
| rusus Zob. legie auf be er Brunnen er Franken 3. Lanbs er römische ebegunbe hrenvests G ie Krebsmül                                   | Bor<br>n Ru<br>bes he<br>Furt<br>chau.<br>Raife<br>eisterf<br>hle.                               | inen<br>il. L<br>4.<br>er C                                          | arl<br>Bon<br>L. L<br>Fi                                                | Si<br>ifa<br>Bru<br>can<br>ian                          | mro<br>Burg<br>cius.<br>inehi<br>ffuri              | d<br>Bo<br>1.<br>Ivens<br>5 S               | mme<br>von<br>s M<br>ründ  | rshe<br>A. E<br>ainf<br>ung | im.<br>. 2.<br>ahrt.          | Bon !          | 3. <b>A</b><br>alan<br>Eant  | rence<br>Alnu<br>Fahr          | r.<br>6.<br>t. |
| rufus Zob.  tegie auf be  re Brunnen  re Franken  a. Lanbfer  re römifde<br>ebegunbe  yrenvefts G.  ie Krebsmül  re Urfelbach         | Bor<br>n Ru<br>bes he<br>Furt<br>chau.<br>Raife<br>eisterf<br>hle.                               | inen<br>il. L<br>4.<br>x C<br>ahri                                   | arl<br>Bon<br>L. A<br>Fi                                                | Si<br>r L<br>ifa<br>Bru<br>ran<br>ian                   | mro<br>Burg<br>cius.<br>inehi<br>Ifurt              | d<br>Bo<br>1.<br>Ivens<br>8 S               | mme<br>von<br>s M<br>riinb | rshe<br>A. E<br>ainf<br>ung | im.<br>. 2.<br>ahrt.          | Bon!           | 3. K<br>alan<br>Eant         | reme<br>kinu<br>fahr           | r.<br>6.<br>t. |
| rusus Tob. legie auf de er Brunnen er Franken 3. Lanbse er römische ebegunde sprenvests G ie Krebsmit er Urselbach chones Geld        | Bor<br>n Ru<br>bes he<br>Furt<br>chau.<br>Raife<br>eisterf<br>hle.<br>Bute n                     | inentil. St. 4. ahri                                                 | arl<br>1 be<br>Bon<br>1. A<br>Si<br>abr                                 | Si<br>r L<br>ifa<br>Bru<br>ran<br>ian                   | mro<br>Burg<br>cius.<br>inehi<br>ffuri<br>Gd<br>ung | d<br>Bo<br>1.<br>Ibeni<br>8 S<br>mid<br>ber | mme<br>von<br>s M<br>ründ  | rshe<br>U. L<br>ainf<br>ung | im.<br>. 2.<br>ahrt.          | Bon !          | 3. K<br>alan<br>Eant         | reme<br>kinu<br>fahr           | r.<br>6.<br>t. |
| rusu Zob. legie auf be er Brunnen 3. Laubs er römische römische erbegunde hrenvests Gi er Arebsmü en Urfelbach dones Gelä Urder M     | Bor<br>n Ru<br>bes he<br>Furt<br>chau.<br>Raife<br>eisterf<br>hle .<br>ute u<br>teimch           | inen                                                                 | arl<br>Bon<br>L. H<br>adr                                               | Sifa<br>r Lifa<br>Bri<br>can<br>cian<br><br>M-          | mro<br>Burg<br>cius.<br>inehi<br>ffurt<br>Gd<br>ung | d Bo<br>1.<br>Ivenis<br>8 S                 | mme<br>von<br>s M<br>rûnd  | rshe<br>A. L<br>ainf<br>ung | ím.<br>. 2.<br>ahrt.<br>Glod  | Bon !          | 3. Kalan<br>Lant             | reme<br>hinu<br>fahr<br>rurfe  | r.<br>6.<br>t. |
| rusus Tob. legie auf be er Brunnen en Franken 3. Laubs er römische erbegunbe brenvests G ie Krebsmui dhones Gelö Uroler M ie Schlacht | Bor<br>n Ru<br>bes he<br>Furt<br>chau.<br>Raife<br>eifterf<br>hle.<br>Biute u<br>leimch<br>bei L | i Rinen                                                              | arl be Bon L. L. First Sabrus C. L. | Sir A<br>rifa<br>Bru<br>can<br>cian<br><br><br><br><br> | mro<br>Burg<br>cius.<br>inehi<br>Ifuri<br>Gd<br>ung | d Bo<br>1.<br>Ivenis<br>8 S<br>mid<br>ver   | mme<br>von<br>s W<br>riind | rshe<br>A. E<br>ainf<br>ung | im.<br>2. 2.<br>ahrt.         | Bon iven C     | 3. Kalan<br>Lant             | renie<br>kinu<br>fahr          | r.<br>6.<br>t. |
| rusu Zob. legie auf be er Brunnen 3. Laubs er römische römische erbegunde hrenvests Gi er Arebsmü en Urfelbach dones Gelä Urder M     | Bor<br>n Ru<br>bes he<br>Furt<br>chau.<br>Raife<br>eister<br>hle.<br>Biute u<br>leimch<br>bei L  | i Rinen<br>il. Sinen<br>il. Sine<br>ahri<br>on<br>on<br>beru<br>beru | arl be Bon L. A Si Carl if cruffel                                      | er Lifa<br>Bruifa<br>Bruifan<br>iian<br>iian<br>iian    | mro<br>Burg<br>cius.<br>inehi<br>Ifurt              | d Bo<br>1.<br>Ivenis<br>8 S                 | mme<br>von<br>s M<br>ründ  | rshe<br>A. E<br>ainf<br>ung | im.<br>2. 2.<br>ahrt.<br>Glud | Bon i<br>von E | 3. Kalan<br>Lant             | renie<br>kinu<br>fahr<br>rurfe | r.<br>8.<br>t. |

| ON ON TO SERVICE A SUSPENDING PARTIES POR                    | Sente             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Die Beifterschlacht am guße bes Altfonige                    | 64                |
| Das Steinopfer                                               | 66                |
| Der hauptflein                                               | 68                |
| Deutsches Berglied. Bon F. E. Weibig                         | 69                |
| Altfonig. Bon Abelheib von Stolterfoth                       | 70                |
| Artovift                                                     | 71                |
| Der beutsche Scipio. Bon B. Buri                             | 74                |
| Des ersten Sultans Grab                                      | 77                |
| Auf bem Altfonig. Bon 3. Dofen                               | 78                |
| Des ersten Sultans Grab                                      | 79                |
| Der Felbberg und ber hermannsborn. Bon Crifalin              | 83                |
| Brunhilbis Bett. Bon Abelheib v. Stolterfoth                 | 85                |
| Die heilige hilbegarbe auf bem Felbberg                      | 86                |
| Bhilipp von Reifenberg. Bon Crifalin                         | 88                |
| Graf Arthus, herr von Falkenstein. 1-3. Bolkelieber. 4. Bon  | •                 |
| Chuard von Schenk. 5. Die Befreiung. Bon Karl Simrock.       | 93                |
| Galfanftein 1 Man Parl Gieih 9 Man Eriebe Schmitthenmar      | 101               |
| Falfenstein. 1. Bon Rarl Geib. 2. Bon Friedr. Schmitthenwer. |                   |
| Elegie auf ber Ruine Konigstein. Friedrich Stolbe            | 115               |
| Die Entstehung ber Burg Konigftein. 1 und 2                  | 116               |
| Die Mahre vom Ronigfteiner Loch                              | 121               |
| Riofter Reffets                                              | 123               |
| Die Grundung der Burg Gronberg. 1 und 2                      | 125               |
| Rlofter Retters                                              |                   |
| Doppelabler                                                  | 137               |
| Die Berfidrung von Efchborn und Tibenheim                    | 139               |
| Der arme Frankfurter Monch                                   | 142               |
| Die Schlacht bei Rieb                                        | 143               |
| Die Entstehung von Sochst. Bon C. Calaminus                  | 144               |
| Die Bafilika zu Höchft                                       | 146               |
| Das Muttergottesbild zu Sochst. Bon G. Calaminus             | 148               |
| Me porneginen Banteute. Bon G. Gatanians                     | 149               |
| Millne Sieg bei Bochft. 1 und 2                              | 152               |
| Des Rathsherrn Traum. Bon G. Calaminus                       | 154               |
| Cha Gardiffan Quift                                          | 156               |
| Der Lieberbach. Bon C. Calaminus                             | 158               |
| Die Hofheimer Ranelle. Bon Kriebrich Stolke                  | 160               |
| Der Baltherftein                                             | 162               |
| Der Baltherstein                                             | 163               |
| Burg Eppftein. Bon Rarl Geib                                 | 165               |
| Blegie auf ber Ruine Enpftein, Ran Friebrich Stalke          | 171               |
| Day Manufain and ham Stanton                                 |                   |
| JEC TROPONELO GUY DEM WIGHTED                                | 172               |
| Der Mannstein auf bem Staufen                                |                   |
| Der Mannstein auf bem Staufen                                | 172<br>174<br>176 |

|                                                                        | Seite.      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der hochheimer Markt. Bon Friedrich Lennig                             | 180         |
| Nafrian, König ber Buccinobanten. 1. Der Neberfall im Wies-            |             |
| bab. 2. Der Friebenofchluß zu Caftel                                   | 185         |
| Dichterische Beschreibungen bes Wiesbads. 1. Bon Martin Benator.       |             |
| 2. Bon Daniel Bilhem Triller. 3. Bon Gottfr. Anton Schend              | 188         |
| Baberegeln. 1. Bon Michael Caspar Lundorf. 2. Bon Daniel               |             |
| Bilhelm Triller                                                        | 202         |
| Diesbabens Lob. 1. Bon Joh. Joach. Becher. 2. Bon Gerbolb.             | 207         |
|                                                                        | 209         |
| Biesbaben<br>Der Pfälzer Bauer nach ber Kur im Wiesbad. Bon Fr. Lennig | 210         |
| Der Bartthurm bei Wiesbaben                                            | 214         |
| der Bartthurm bei Biesbaben                                            |             |
| Leichweishöhle                                                         | 216         |
| Die Trauereiche                                                        | 219         |
| On Trompeter ober bas feltsame Regelspiel                              | 221         |
| Connenberg ,                                                           | <b>22</b> 3 |
| donnenberg                                                             | 224         |
| Ellangenbad. Bolfelied                                                 | 227         |
| Die Entbeckung ber Schlangenbaber Quelle                               | 227         |
| holphsed. 1. Bon A. S. 2. Bon R. Geib. 3. E. v. Breufchen.             | 229         |
| holphs Muth und Freimuthigkeit                                         | 242         |
| Das folimme Borgeichen                                                 | 244         |
| faifer Abolph an feine Krieger por ber Schlacht am hafenbuhl.          | 246         |
| faifer Abolph und sein Sohn Ruprecht. Bon Joseph Muth                  | 248         |
| taifer Abolph, ber Raffauer, ober bie Schlacht bei Göllheim.           |             |
| Bon Juseph Muth                                                        | 250         |
| der Lob Aboldphe von Raffau. Bon G. C. Braun                           | 252         |
| Die Berfohnung                                                         | 256         |
| magina, Raifer Abolphs Gemahlin. Bon Joseph Muth                       | 257         |
| luprecht von Raffau. Bon Joseph Muth                                   | 259         |
| Utenburg. 1. Die Altenburger Rirche. 2. Der Altenburger Markt          | <b>26</b> 0 |
| en fromme Fürst                                                        | 263         |
| Sambergs Rettung                                                       | 265         |

Serrkich blübte nun die junge Kirche, In dem Lande weit, wie im Gebirge, Alang von Mund zu Munde bald ihr Lob, Und es fand gar mancher Wandrer Frieden, Der zu Gott das herz hier, abgeschieden, Vor St. Kilians Altar erhob.

Doch schon lange ist auch sie verschwunden, Wie die Römerburg, und kaum gefunden Wird von ihr mehr eine leise Spur; Kunde gab und nicht die öde Stätte, Wenn die Sage nicht erhalten hätte, Was geblüht dereinst auf dieser Flur.

#### 2. Der Altenburger Markt.

Gerne pflanzt auf der Verödung Räume Die Verwandlung ihre grünen Bäume, Neues Leben blühet durch den Tod; Aus dem Ernste des vergangnen alten Ließ auch hier ein junges, frohes Walten Bald erstehn ihr freundliches Gebot.

Horch! Geflohen ist des Waldes Schweigen, Munter regt sichs unter seinen Iweigen, Frobes Leben füllt den oben Plat; Rethenweise stehen da die Buden, Christen wandeln auf und ab und Judon, Buchernd mit dem hergebrachten Schas.

Was des Landmanns Weiden Schönes nähren, Thiere stolzer Zucht und hagre Mähren, Sind dort ausgesetzt bem Verkauf;

# Massau

in feinen

## Sagen, Geschichten und Liebern

frember und eigner Dichtung

von

Alois Henninger.

3meiter Banb:

Der Rhein unb bas Rheingebirg.

**Wiesbaden,** Drud und Berlag von A. Scholz. Und ift in alten maren munbers vil gefeit Bon belben lobebaren, von grozer tuonbeit, Bon frbuben hochgeziten, von weinen und von tlagen, Bon tuener reden firiten unget ir nu wunder horen fagen.
Der Ribelunge Rot.

Der Mhein und das Mheingebirg.

**,** ÷ ;

### Juhalt.

.

.

.

| angergruß .                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                |                                                                     |                                    |                                               |                             |                        |                            |                           |                   |                  |                |            |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| efichte. 1.                                                                                                                                                                 | Des                                                                                             | al                                                             | ten                                                                 |                                    | Ini                                           |                             | 900                    | abn                        | una                       | ١.                | 2.               | Des            | ė          | ān                    | <br>gerø              |
| Erfüllun                                                                                                                                                                    | œ.                                                                                              | •                                                              |                                                                     |                                    |                                               |                             |                        |                            |                           | ٠.                | ٠.               |                |            |                       |                       |
| ie Chatten                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                                                                     | •                                  | •                                             | •                           | •                      |                            |                           | Ī                 | •                |                | •          | ?                     | •                     |
| ie Romer                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | •                                                              |                                                                     |                                    | •                                             | •                           | •                      |                            |                           | •                 | Ĭ.               |                |            | •                     | •                     |
| as Christen                                                                                                                                                                 | thum                                                                                            | •                                                              | •                                                                   | •                                  | •                                             | •                           | •                      | •                          | •                         | •                 | •                | •              | •          | •                     | • •                   |
| ingen                                                                                                                                                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                         |                                                                | •                                                                   | •                                  | •                                             | •                           | •                      |                            | •                         | •                 | •                | •              | •          | •                     | •                     |
| es Dorfchen                                                                                                                                                                 | . m.                                                                                            |                                                                | ٠,                                                                  | 'n                                 | : α                                           | :                           | M-4                    | ****                       |                           | •                 | . •              | •              | •          | •                     |                       |
| cincid Bal                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                                                                     |                                    |                                               |                             |                        |                            | ٠.                        | •                 | •                | •              | •          | •                     |                       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | BIL                                                            |                                                                     | ••                                 | •                                             |                             | •                      | •                          | •                         | •                 | •                | •              | •.         | •                     |                       |
| ahenefchbach                                                                                                                                                                | •                                                                                               | •                                                              |                                                                     | •                                  |                                               |                             | •                      | •                          | • •                       | •                 | •                | •              | •          | •                     |                       |
| loster Thros                                                                                                                                                                | l .                                                                                             | 4                                                              | ٠                                                                   | •                                  | •                                             | •                           | •                      | • •                        | ٠.                        | •                 | •                | •              | •          | •                     |                       |
| uf bem fröh                                                                                                                                                                 | Hoben                                                                                           | ્યા                                                            | cun                                                                 | n                                  | •                                             |                             | •                      | •                          |                           |                   |                  | •              | •          | • .                   | • •                   |
|                                                                                                                                                                             | ,                                                                                               |                                                                |                                                                     | •                                  |                                               |                             |                        |                            |                           |                   |                  |                |            |                       |                       |
| er Rauberfa                                                                                                                                                                 | ng a                                                                                            | uf t                                                           | er                                                                  | &vc                                | ķmı                                           | ihl                         | e b                    | i T                        | Beh                       | chei              | im.              | Mad            | ) (S       | risc                  | tlin.                 |
| er Räuberfa<br>rulus Lod.                                                                                                                                                   | ng a1<br>B01                                                                                    | uf de s                                                        | er<br>arl                                                           | ෙ                                  | ímt                                           | od                          | ŧ                      |                            |                           |                   |                  |                |            |                       |                       |
| er Räuberfa<br>rusus Tob.<br>legie auf be                                                                                                                                   | ng a<br>Vor<br>n Ru                                                                             | uf t<br>t R<br>iner                                            | er<br>arl<br>n b                                                    | . S<br>er S                        | imi<br>Bui                                    | od<br>g                     | !<br>Bo:               | mm                         | ersk                      | ein               | ı.               | Bon :          | J. 1       | Rre                   | <br>mer.              |
| er Räuberfa<br>rnfus Tob.<br>legie anf be<br>er Brunnen                                                                                                                     | ng ai<br>Boi<br>n Ru<br>des he                                                                  | uf t<br>t R<br>iner<br>ril.                                    | er<br>arl<br>n b<br>Bo                                              | er !<br>nife                       | imi<br>Bui<br>iciu                            | od<br>g                     | B0:                    | mm<br>von                  | eroh<br>A.                | ein<br>H.         | ı,<br>2,         | Bon !<br>von C | i.<br>Ialo | Rre<br>mi             | mer.<br>nus.          |
| er Räuberfa<br>rufus Lob.<br>legie anf be<br>er Brunnen<br>er Franken                                                                                                       | ng ai<br>Boi<br>n Ru<br>bes he<br>Furi                                                          | uf t<br>1 R<br>iner<br>il.                                     | er<br>arl<br>n b<br>Bo<br>1.                                        | er !<br>nifa<br>Bri                | imi<br>Bui<br>iciu<br>ane                     | od<br>g<br>s.<br>hit        | Bo:<br>1. dene         | mm<br>von                  | ersh<br>A.<br>Lain        | ein<br>H.         | 1.<br>2.<br>rt.  | Bon !<br>von C | i.<br>Ialo | Rre<br>mi             | mer.<br>nus.          |
| er Räuberfa<br>rusus Tob.<br>legie auf be<br>er Brunnen                                                                                                                     | ng ai<br>Boi<br>n Ru<br>bes he<br>Furi                                                          | uf t<br>1 R<br>iner<br>il.                                     | er<br>arl<br>n b<br>Bo<br>1.                                        | er !<br>nifa<br>Bri                | imi<br>Bui<br>iciu<br>ane                     | od<br>g<br>s.<br>hit        | Bo:<br>1. dene         | mm<br>von                  | ersh<br>A.<br>Lain        | ein<br>H.         | 1.<br>2.<br>rt.  | Bon !<br>von C | i.<br>Ialo | Rre<br>mi             | mer.<br>nus.          |
| er Räuberfa<br>rufus Tob.<br>legie auf be<br>er Brunnen<br>er Franken<br>3. Lanbf<br>er römische                                                                            | ng at<br>Bot<br>n Ru<br>bes he<br>Furi<br>chan.                                                 | uf to Riner                                                    | er<br>arl<br>Bo<br>1.                                               | er !<br>nifa<br>Bri<br>ran         | imi<br>Bui<br>iciu<br>ane<br>ffu              | od<br>g<br>s.<br>hit<br>rts | Bo:<br>1. dene         | mm<br>von<br>9 D<br>rini   | ersk<br>A.<br>Lair        | ein<br>H.<br>Ifal | 1.<br>2.<br>rt.  | Bon !<br>von C | i.<br>Ialo | Rre<br>mi             | mer.<br>nus.          |
| er Räuberfa<br>rufus Tob.<br>legie auf be<br>er Brunnen<br>er Franken<br>3. Lanbf<br>er römische<br>rebegunde                                                               | ng an<br>Bor<br>n Ru<br>des he<br>Furi<br>chau.                                                 | uf to Riner                                                    | er<br>arl<br>Bo<br>1.<br>Jad                                        | er !<br>nifa<br>Bri<br>ran<br>riai | imi<br>Bui<br>iciu<br>ane<br>ffu              | od<br>g<br>s.<br>hit<br>rts | Bo<br>1.<br>dent       | mm<br>von<br>9 D<br>rini   | ersk<br>A.<br>Lair        | ein<br>H.<br>Ifal | 1.<br>2.<br>rt.  | Bon !<br>von C | i.<br>Ialo | Rre<br>mi             | mer.<br>nus.          |
| er Räuberfa<br>rufus Tob.<br>legie auf be<br>er Brunnen<br>er Franken<br>3. Lanbf<br>er römische<br>rebegunde                                                               | ng an<br>Bor<br>n Ru<br>des he<br>Furi<br>chau.                                                 | uf to Riner                                                    | er<br>arl<br>Bo<br>1.<br>Jad                                        | er !<br>nifa<br>Bri<br>ran<br>riai | imi<br>Bui<br>iciu<br>ine<br>ffu<br>f         | od<br>8.<br>hit<br>rts      | Bo<br>1.<br>dent       | mm<br>von<br>S W<br>riin   | ersk<br>A.<br>Lair        | ein<br>H.<br>Ifal | 1.<br>2.<br>rt.  | Bon !<br>von C | i.<br>Ialo | Rre<br>mi             | mer.<br>nus.          |
| er Räuberfa<br>rusus Zob.<br>legie auf be<br>er Brunnen<br>er Franken<br>3. Lanbs<br>er römische<br>rebegunde<br>brenvests G                                                | mg ar<br>Bor<br>n Ru<br>bes he<br>Furt<br>chau.<br>Raife                                        | uf to Riner                                                    | er<br>arl<br>Bo<br>1.<br>Jad                                        | er !<br>nifa<br>Bri<br>ran<br>riai | imi<br>Bui<br>iciu<br>ane<br>ffu<br>t         | od<br>8.<br>hit<br>rts      | Bo:<br>1.<br>bene<br>G | mm<br>von<br>S W<br>riin   | ersk<br>A.<br>Lair        | ein<br>H.<br>Ifal | 1.<br>2.<br>rt.  | Bon !<br>von C | i.<br>Ialo | Rre<br>mi             | mer.<br>nus.          |
| er Räuberfa<br>rufus Lob.<br>legie auf be<br>er Brunnen<br>er Franken<br>3. Lanbf<br>er römische<br>rebegunde<br>hrenvests G<br>ie Krebsmü                                  | ng ar<br>Bor<br>n Ru<br>bes he<br>Furi<br>chan.<br>Kaife<br>eisterf                             | uf t<br>t R<br>iner<br>il.<br>4                                | er<br>arl<br>Bo<br>1.<br>Sad                                        | er !<br>nifa<br>Bri<br>ran<br>riai | ims<br>Bui<br>iciu<br>ane<br>ffu<br>i         | od<br>e.<br>hit<br>rte      | Borne                  | mme<br>von<br>s W<br>riini | ersk<br>A.<br>Lain<br>dun | ein<br>H.<br>Ifal | 1.<br>2.<br>rt.  | Bon !<br>von C | i.<br>Ialo | Rre<br>mi             | mer.<br>nus.          |
| er Rauberfa<br>rusus Zob.<br>legie auf be<br>er Brunnen<br>er Franken<br>3. Lanbi<br>er römische<br>iebegunde<br>brenvests G<br>ie Krebsmü<br>er Urselback                  | ng ar<br>Bor<br>n Ru<br>bes he<br>Furi<br>chan.<br>Kaife<br>eisterf<br>hle.                     | uf to Riner il.                                                | er<br>arl<br>Bo<br>1.<br>Sad                                        | er S<br>nifa<br>Bri<br>ran<br>riai | imi<br>Bui<br>iciu<br>ine<br>ffu<br>t         | od<br>e.<br>hili<br>rts     | Bo:<br>1.<br>bene<br>G | mme<br>von<br>S D          | ersk<br>A.<br>Lain<br>dun | ein<br>H.<br>Ifal | 1.<br>2.<br>)rt. | Bon ton C      | I. I       | Rrei<br>inti-<br>iofo | mer.<br>nus.<br>ihrt. |
| er Rauberfa<br>rusus Zob.<br>legie auf be<br>er Brunnen<br>er Franken<br>3. Lanbs<br>er römische<br>brenvests G<br>ie Krebsmü<br>er Urselback<br>hönes Geli                 | ng ai<br>Bor<br>n Ru<br>bes he<br>Furi<br>chau.<br>Kaife<br>eisterf<br>hle.<br>. B              | iner                                                           | er<br>larl<br>n b<br>Bo<br>1.<br>Fad<br>t . J.<br>Er                | er S<br>nifa<br>Bri<br>ran<br>riai | imi<br>Bui<br>iciu<br>ine<br>ffu<br>t         | od<br>e.<br>hili<br>rts     | Bo:<br>1.<br>bene<br>G | mme<br>von<br>S D          | ersk<br>A.<br>Lain<br>dun | ein<br>H.<br>Ifal | 1.<br>2.<br>)rt. | Bon ton C      | I. I       | Rrei<br>inti-<br>iofo | mer.<br>nus.<br>ihrt. |
| er Rauberfa<br>rusus Lob.<br>legte auf be<br>er Brunnen<br>3. Lanbs<br>er römische<br>er römische<br>brenveste G<br>ie Krebsmü<br>turster Gelback<br>hönes Geli<br>Urster F | ng ai<br>Bor<br>n Ru<br>bes he<br>Furt<br>hau.<br>eisterf<br>hle.<br>b. B<br>iute u             | uf t Riner il.: 4 er 4 er 5 er 5 er 6 er 6 er 6 er 6 er 6 er 6 | er<br>Larl<br>n b<br>Bo<br>1. F<br>Sad<br>t . J. Er<br>uif          | er S<br>nifa<br>Bri<br>ran<br>riai | imi<br>Bui<br>iciu<br>ane<br>ffu<br>i<br>Etun | od<br>e.<br>hili<br>rts     | Bo:<br>1.<br>bene<br>G | mme<br>von<br>S D          | ersk<br>A.<br>Lain<br>dun | ein<br>H.<br>Ifal | 1.<br>2.<br>)rt. | Bon ton C      | I. I       | Rrei<br>inti-<br>iofo | mer.<br>nus.<br>ihrt. |
| er Räuberfa<br>rusus Zob.<br>legte auf be<br>er Brunnen<br>er Franken<br>3. Lanbs<br>er römische<br>er begunde<br>brenvests G<br>ie Krebsmü<br>er Urselback<br>chönes Geli  | mg ar Born Ru<br>bes he<br>Furl<br>chau. Kaife<br>eisterf<br>hle.<br>dinte u<br>teimch<br>bei L | uf t Riner in iner it 4 er i f                                 | er<br>karl<br>n b<br>Bo<br>1. T<br>Sad<br>t . I<br>Er<br>nif<br>rur | er !<br>nifa<br>Bri<br>ran<br>riai | imi<br>Bui<br>iciu<br>ane<br>ffu<br>i<br>Etun | od<br>e.<br>hili<br>rts     | Bo:<br>1.<br>bene<br>G | mme<br>von<br>S D          | ersk<br>A.<br>Lain<br>dun | ein<br>H.<br>Ifal | 1.<br>2.<br>)rt. | Bon ton C      | I. I       | Rrei<br>inti-<br>iofo | mer.<br>nus.<br>ihrt. |

Es beging bie flolze Beste
Freudig ihren Gründungstag; Alle schliefen auf das Beste Nach dem festlichen Gelag. Jeder hatte heimzegeben Gottes Schuß noch Hof und Haus, Und dann schwieg das frohe Leben Und bie Lichter loschen aus.

Da erschienen vor den Thoren Walsdorfs Ritter wohlbewehrt, Und es schien der List erforen, Was das Schwert umsonst begehrt. Mancher stand schon auf der Nauer, Und das Städtchen war umringt; Reine Wache auf der Lauer: "Stille nur, und es gelingt!"

Doch wo fromme Seelen schlafen, Bacht ein Auge ungesehn; Böse treffen ihre Strafen, Db auch Wächter sie umstehn! Aus des Walles stillen Gründen Schwirrt ein Apelnheer empor, Cambergs Burgern anzufünden Ihre Feinde vor dem Thor.

Gellend schallte in den Lüften Kaum ihr Feldgeschrei zum Streit, Stand, die Schwerter um die Hüften, Alles wach und kampsbereit. Bald verjagte man die Würger Und gerettet war der Ort; Aber ehrten Cambergs Bürger Auch die Ageln fort und fort?

### Juhalt.

| rignungsger<br>rrebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                 |                                     |                      |                             |                         |                         |                                 |           |             |             |            |                  | ٠.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|
| ngergruß .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                 |                                     |                      | ·                           |                         |                         |                                 |           |             |             | Ċ          | Ċ                | ·        |
| ficte. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Des                                                                                      | all                                                                                                                                                                                                        | en                                      | Ri                                                                              | nia                                 | , 9                  | Ral                         | mu                      | na.                     | 2.                              | ંદ્ર      | )es         | e           | 5ā n       | aer              | ø        |
| Erfüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t .                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                 |                                     |                      |                             |                         | ·                       |                                 |           |             |             | •          |                  |          |
| Chatten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                 |                                     |                      |                             |                         |                         |                                 |           |             |             | :          |                  |          |
| Romer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                 |                                     |                      |                             |                         |                         |                                 | •         |             |             |            |                  |          |
| 6 Chriftent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bum                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                 |                                     |                      |                             |                         |                         |                                 |           |             |             |            |                  |          |
| ngen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                 |                                     |                      |                             |                         |                         |                                 |           |             |             |            |                  |          |
| 8 Dorfchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ø Na                                                                                     | me.                                                                                                                                                                                                        | ัฐ                                      | Bon                                                                             | R.                                  | 9                    | reni                        | ier                     |                         |                                 |           |             |             |            |                  |          |
| nrich Balt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                 |                                     |                      |                             |                         |                         |                                 |           |             |             |            |                  |          |
| benefch bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                 | ,                                   |                      |                             |                         |                         |                                 |           |             |             |            |                  |          |
| fter Thron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                 |                                     |                      |                             |                         |                         |                                 |           |             |             |            |                  |          |
| bem fröhl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | an                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                 | •                                   | -                    | -                           |                         |                         |                                 |           |             |             |            |                  |          |
| DEBL ILDD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | uwen                                                                                     | -200                                                                                                                                                                                                       | unn                                     |                                                                                 |                                     | •                    |                             |                         |                         |                                 |           |             |             | •          |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                 | műl                                 | ile                  | bei                         | ġ.                      | brb                     | eim                             | ંજુ       | Lact        | G           | irii       | alli             | n.       |
| Ranberfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ng a                                                                                     | uf d                                                                                                                                                                                                       | er S                                    | çodi                                                                            |                                     |                      | bei                         | W.                      | hrh                     | eim                             |           | łacţ        | •           | irif       | ali              | n.       |
| Räuberfa:<br>11st Tod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ng a1<br>B01                                                                             | uf d                                                                                                                                                                                                       | er S<br>arl                             | bug<br>Si                                                                       | mro                                 | đ                    |                             |                         |                         |                                 |           |             |             |            |                  |          |
| Räuberfa:<br>1sus Tob.<br>gie auf bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ng ei<br>Boi<br>n Ru                                                                     | uf d<br>1 R<br>inen                                                                                                                                                                                        | er S<br>arl<br>1 be                     | eva<br>Si<br>r L                                                                | mro<br>Jurg                         | đ<br>B               | omı                         | ner                     | Bhei                    | m.                              | B         | on S        | <b>j</b>    | Kre        | Mie              | r.       |
| Rauberfa:<br>usus Tob.<br>gie auf ber<br>Brunnen i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ng ai<br>Boi<br>n Ru<br>des he                                                           | uf d<br>1 R<br>inen<br>il.                                                                                                                                                                                 | er s<br>arl<br>be<br>Bon                | Evdi<br>Si<br>r X<br>ifa                                                        | mro<br>durg<br>cius                 | đ<br>B               | omi                         | ner<br>n N              | shel<br>L. G            | m.<br>. 2.                      | No.       | on !<br>n G | i.          | Rre<br>imi | nie<br>hu        | r.       |
| : Näuberfa:<br>15us Tob.<br>gie auf bei<br>: Brunnen i<br>: Franken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ng ai<br>Boi<br>n Ru<br>des he<br>Furi                                                   | uf d<br>1 R<br>inen<br>il.                                                                                                                                                                                 | er S<br>arl<br>1 be<br>Bon<br>1. S      | Eva<br>Si<br>r L<br>iifa<br>Bru                                                 | mro<br>durg<br>cius<br>nehi         | đ<br>B<br>lbe        | omi<br>. vo                 | ner<br>n A<br>Ma        | shei<br>L. H            | in.<br>. 2.<br>ah <del>rt</del> | No.       | on !<br>n G | i.          | Rre<br>imi | nie<br>hu        | r.       |
| : Räuberfa:<br>1sus Tob.<br>gie auf bei<br>: Brunnen i<br>: Franken<br>3. Lanbse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ng at<br>Bot<br>n Ru<br>bes he<br>Furt<br>Han.                                           | uf d<br>1 R<br>inen<br>il. !                                                                                                                                                                               | er !<br>arl<br>Bon<br>L. L              | Eva<br>Si<br>r L<br>lifa<br>Bru<br>rank                                         | mro<br>durg<br>cius<br>nehi<br>furt | đ<br>B<br>lbe        | omi<br>. vo                 | ner<br>n A<br>Ma        | shei<br>L. H            | in.<br>. 2.<br>ah <del>rt</del> | No.       | on !<br>n G | i.          | Rre<br>imi | nie<br>hu        | r.       |
| : Räuberfa:<br>1918 Tob.<br>gie auf ber<br>: Brunnen i<br>: Franken<br>3. Lanbse<br>r römische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ng at<br>Bot<br>n Ru<br>bes he<br>Furt<br>Han.                                           | uf d<br>1 R<br>inen<br>il. !                                                                                                                                                                               | er !<br>arl<br>Bon<br>L. L              | Eva<br>Si<br>r L<br>lifa<br>Bru<br>ranl                                         | mro<br>durg<br>cius<br>nehi<br>furt | đ<br>B<br>lbe        | omi<br>. vo                 | ner<br>n A<br>Ma        | shei<br>L. H            | in.<br>. 2.<br>ah <del>rt</del> | No.       | on !<br>n G | i.          | Rre<br>imi | nie<br>hu        | r.       |
| Mänberfa: nfus Tob. gie anf ber Brunnen i Franken 3. Lanbfe r römische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ng ai<br>Boi<br>n Ru<br>des he<br>Furi<br>Hail.<br>Kaise                                 | uf d<br>1 R<br>inen<br>il. !<br>4.                                                                                                                                                                         | er i<br>arl<br>Bon<br>L. Si<br>dati     | Eva<br>Si<br>r L<br>lifa<br>Bru<br>ranl                                         | mro<br>durg<br>cius<br>nehi<br>furt | đ<br>B<br>lbe        | omi<br>. vo                 | ner<br>n A<br>Ma        | shei<br>L. H            | in.<br>. 2.<br>ah <del>rt</del> | No.       | on !<br>n G | i.          | Rre<br>imi | nie<br>hu        | r.       |
| Mänberfa: usus Tob. usus Anf ber v Brunnen i v Franken 3. Lanbse v römische vbegunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ng at<br>Bot<br>Ru<br>bes he<br>Furt<br>Han.<br>Raife                                    | uf d<br>1 R<br>inen<br>il. !<br>4.                                                                                                                                                                         | er i<br>arl<br>Bon<br>L. Si<br>dati     | Eva<br>Si<br>r L<br>lifa<br>Bru<br>ranl                                         | mro<br>durg<br>cius<br>nehi<br>furt | đ<br>B<br>lbe        | omi<br>. vo                 | ner<br>n A<br>Ma        | shei<br>L. H            | in.<br>. 2.<br>ah <del>rt</del> | No.       | on !<br>n G | i.          | Rre<br>imi | nie<br>hu        | r.       |
| Räuberfa: ufus Tob. ufus Aob. ufus auf bei e Brunnen i e Franken 3. Lanbfor e römifche ebegunde e Krebsmül e Krebsmül                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ng an<br>Bor<br>Ru<br>Bes he<br>Furi<br>Han.<br>Raife<br>eifterf<br>jle.                 | uf d<br>t R<br>inen<br>il. !<br>. 4.<br>er E                                                                                                                                                               | er !<br>arl<br>Bon<br>L. L<br>Ti        | Eva<br>Si<br>er L<br>nifa<br>Bru<br>ranl<br>rian                                | mro<br>durg<br>cius<br>nehi<br>furt | đ<br>B<br>Ibe        | omi<br>vo<br>ne<br>Brii     | ner<br>n A<br>Ma        | shei<br>L. H            | in.<br>. 2.<br>ah <del>rt</del> | No.       | on !<br>n G | i.          | Rre<br>imi | nie<br>hu        | r.       |
| Räuberfa: ufus Tob. gie auf bei: Brunnen i Tranfen 3. Lanbfo t römifche renoefts Ge E Rrebsmüf t Urfelbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ng an<br>Born<br>Ru<br>Bes he<br>Furl<br>Han.<br>Raife<br>eisterf<br>jle.                | uf d<br>t <b>R</b><br>inen<br>il. !<br>                                                                                                                                                                    | er !<br>arl<br>Bon<br>L. H<br>adi       | Eva<br>Si<br>Er L<br>11fa<br>Bru<br>Pru<br>ranl<br>rian                         | mro<br>durg<br>cius<br>nehi<br>furt | đ<br>1<br>lbe<br>s ( | omi<br>. vo<br>ne :<br>Brii | ner<br>n N<br>Ma<br>ndu | sheil. H<br>infi<br>ing | im.<br>. 2.<br>ahrt             | 93.<br>Vo | on (S       | iali<br>Ear | Rre<br>min | nie<br>hu<br>ahr | r. 6. t. |
| Räuberfa: ufus Tob. gie auf bei: Brunnen i Tranken 3. Lanbfi t römifche rbegunbe e Krebsmule Urfelbach hönes Gelä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ng an<br>Born<br>Rubes he<br>Furl<br>Han.<br>Raise<br>ile.<br>                           | uf b<br>1 R<br>inen<br>il. !<br>2.<br>2.<br>4.<br>2.<br>4.<br>2.<br>4.<br>3.<br>4.<br>4.<br>5.<br>4.<br>5.<br>6.<br>6.<br>7.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8. | er i<br>arl<br>Bon<br>L. L<br>Gri       | Eva<br>Si<br>Er L<br>11fa<br>Bru<br>Pru<br>ranl<br>rian                         | mro<br>durg<br>cius<br>nehi<br>furt | đ<br>1<br>lbe<br>s ( | omi<br>. vo<br>ne :<br>Brii | ner<br>n N<br>Ma<br>ndu | sheil. H<br>infi<br>ing | im.<br>. 2.<br>ahrt             | 93.<br>Vo | on (S       | iali<br>Ear | Rre<br>min | nie<br>hu<br>ahr | r. 6. t. |
| Räuberfainfus Tob. gle auf bei Brunnen is Franken 3. Lanbset römische rewelts Gerenberts Gerenbenus Geläurder Relevanter  | ng an Worn Ruch Furt<br>Han. Raife<br>eisterfile                                         | uf b<br>1 R<br>inen<br>il. !<br>4.<br>x &<br>ahri<br>on<br>ind                                                                                                                                             | er ! arl i be Bon 1. L Ti oabi . 3. Erl | Eval<br>Sir L<br>nifa<br>Bru<br>Bru<br>rian<br>M-<br>yalt                       | mro<br>durg<br>cius<br>nehi<br>furt | đ<br>1<br>lbe<br>s ( | omi<br>. vo<br>ne :<br>Brii | ner<br>n N<br>Ma<br>ndu | sheil. H<br>infi<br>ing | im.<br>. 2.<br>ahrt             | 93.<br>Vo | on (S       | iali<br>Ear | Rre<br>min | nie<br>hu<br>ahr | r. 6. t. |
| Rauberfa: usus Tob. usus Tob. usus Auf bei Tranken Tra | ng ai<br>Born Ru<br>Bes he<br>Furt<br>Han.<br>Raife<br>eister<br>Lute u<br>eima<br>bei L | uf v<br>1 R<br>inen-<br>il. !<br>4.<br>2 ahri<br>on<br>on<br>on<br>Ober                                                                                                                                    | er ! arl i be Bon 1. L Ti oabi Gri      | Evaifa<br>Sir L<br>nifa<br>nifa<br>nifa<br>nifa<br>nifa<br>nifa<br>nifa<br>nifa | mro<br>durg<br>cius<br>nehi<br>furt | đ<br>1<br>lbe<br>s ( | omi<br>. vo<br>ne :<br>Brii | ner<br>n N<br>Ma<br>ndu | sheil. H<br>infi<br>ing | im.<br>. 2.<br>ahrt             | 93.<br>Vo | on (S       | iali<br>Ear | Rre<br>min | nie<br>hu<br>ahr | r. 6. t. |

| and the same of th | Geite.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Die Beifterschlacht am guße bes Altfonigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64       |
| Das Steinopfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66       |
| Der hauptftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68       |
| Deutsches Berglieb. Bon F. E. Beibig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69       |
| Der hauptstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70       |
| Ariovist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71       |
| Ariovift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74       |
| Des erften Sultans Grab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77       |
| Auf bem Altfonia. Bon 3. Mofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78       |
| Der Lindmurm nom Schartermald, Rach Grifalin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79       |
| Der Felbberg und ber Bermanneborn. Bon Grifalin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83       |
| Brunhilbie Bett. Bon Abelheib v. Stolterfoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85<br>85 |
| Die heilige hilbegarbe auf bem Felbberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86       |
| Ditting non Weifenhere Man Critatin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88       |
| Bhilipp von Reifenberg. Bon Crifalin . Graf Arthus, herr von Faltenftein. 1-3. Bolfelieber. 4. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00       |
| Ebuard von Schent. 5. Die Befreiung. Bon Karl Simrock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Country and Control of the Control o | 93       |
| Falfenstein. 1. Bon Rarl Geib. 2. Bon Friedr. Schmitthenmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101      |
| Elegie auf ber Ruine Konigstein. Friedrich Stolhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115      |
| Die Entflehung ber Burg Ronigftein. 1 unb 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116      |
| Die Mahre vom Konigfteiner Loch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121      |
| Rlufter Retters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123      |
| Rlofter Retters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125      |
| Die Schlacht bei Eichborn. 1. Alte Reimperfe. 2. Gronbergs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Doppelabler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137      |
| Die Berftorung von Efchborn und Tibenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139      |
| Der arme Frankfurter Monch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 142      |
| Die Schlacht bei Rieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 143      |
| Die Entflehung von Sochft. Bon C. Calaminus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144      |
| Die Baillia zu bocht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 146      |
| Das Muttergottesbild ju Bochft. Bon G. Calaminus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148      |
| Die vornehmen Bauleute. Bon G. Calaminus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149      |
| Allys Sieg bei Sochst. 1 und 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152      |
| Des Rathsberrn Traum. Bon G. Calaminus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154      |
| Die Bochfter Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156      |
| Die Bochster Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 158      |
| We Antheimer Ponelle Man Triebrick Stalks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 160      |
| Der Maltherstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162      |
| Der Erbuleinharn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 163      |
| Mura Phuttein Man Parl Bloik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 165      |
| Electe and has Pring Publish Mus Establish States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 171      |
| Den Manuflein auf bem Staufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 172      |
| Dei menulitein auf vem Staufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 174      |
| Der Baltherstein Der Frauleinborn Burg Eppstein. Bon Karl Geib Glegie auf ber Ruine Eppstein. Bon Friedrich Stolze Der Mannstein auf dem Staufen Oftriftel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sei      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Der Sochheimer Markt. Bon Friedrich Lennig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18       |
| Rafrian, Konig ber Buccinobanten. 1. Der Ueberfall im Bies-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| bab. 2. Der Friebeneschluß zu Caftel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18       |
| Dichterische Beschreibungen bes Wiesbabs. 1. Bon Martin Benator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2. Bon Daniel Wilhem Triller. 3. Bon Gottfr. Anton Schend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18       |
| Baberegeln. 1. Bon Michael Caspar Lunborf. 2. Bon Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Bilhelm Triller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20<br>20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20       |
| Biedbaben<br>Dir Pfälzer Bauer nach ber Kur im Wiedbab. Bon Fr. Lennig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2        |
| Manager and the second of the | 2        |
| Der Barkthurm bei Wiesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Z        |
| Die Leichweishöhle. 1. Der Bilberer Leichweis. 2. Der Gang gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Leichweishöhle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2        |
| Die Trauereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2<br>2   |
| Der Trompeter ober bas feltsame Regelspiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2        |
| Connenberg ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| In Jude auf Sonnenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2        |
| Eglangenbab. Bolfelieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -        |
| Bie Entbeckung ber Schlangenbaber Quelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2        |
| Bolphsed. 1. Bon A. S. 2. Bon R. Geib. 3. G. v. Breufchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2        |
| follphe Muth und Freimuthigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 2      |
| Das schlimme Borzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        |
| Raifer Abolph an feine Krieger por ber Schlacht am Safenbuhl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2        |
| Raifer Abolph und fein Sohn Ruprecht. Bon Jofeph Muth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2        |
| Raifer Aboloh, ber Raffauer, ober bie Schlacht bei Gollheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2        |
| Bon Joseph Muth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| der Lob Aboltophs von Ruffau. Bon G. C. Braun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2        |
| Die Berfohnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2        |
| magina, Raifer Abolphe Gemahlin. Bon Joseph Muth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2        |
| Auprecht von Raffau. Bon Joseph Muth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2        |
| Altenburg. 1. Die Altenburger Rirche. 2. Der Altenburger Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2        |
| Det fromme Fürst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2        |
| Camberge Rettung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2        |

Uns ift in alten maren wunders vil gefeit Bon helben lobebaren, von grozer tuonheit, Bon frouden hochgeziten, von weinen und von tlagen, Bon tuener reden ftriten unget ir nu wunder horen fagen.
Der Ribelunge Rot.

# Naffau

in feinen

## Sagen, Geschichten und Liebern

frember und eigner Dichtung

von

Alois Henninger.

3meiter Banb:

Der Rhein und bas Rheingebirg.

Biesbaden, Drud und Berlag pon A. Scholz. 1845. Und ift in alten maren munberd vil gefeit Bon helben lobebaren, von grozer tuonheit, Bon frbuben hochgeziten, von weinen und von tlagen, Bon tuener reden ftriten unget ir nu munber horen fagen.
Der Ribelunge Rot.

Der Mhein und das Mheingebirg.

• **,** 

### Cambergs Rettung.

(Dreifonigetag 1357.)

Rom mag feine Ganse loben, Die, als Brennus es bestürmt, Seine Burg' ber Noth enthoben, Die sich broheno ihr gethürmt; Ich will jest ein Lied euch singen, Das dem Ruhm der Apeln gilt: Scheint es seltsam auch zu klingen, hoff ich, daß es Keiner schilt.

In bes Emsthals goldnem Grunde Blühte Camberg jung empor, Und fein Städtchen in der Runde Bar ihm gleich an Macht und Flor. Balsborfs eifersüchtge Ritter Sahn es blühen nur mit Zorn; Ihrem Auge war ein Splitter Seines Glüdes reicher Vorn.

Es von Grund aus zu verderben, Schwuren sie mit heilgem Eid; Denn nicht leben und nicht sterben Ließ sie mehr der blasse Reid. Immer hatten sie erlauert Rur den günstgen Augenblick, Und obs lange auch gedauert, Bracht ihn endlich das Geschick.

Das Capitol ju Rom. Als Brennus um 300 v. Ch. mit feinen horben aus Gall ien die capitolinifche Burg belagerte, geichab es, daß in einer Racht be Bachen berfelben einschliefen und die Gallier die Mauern icon erfiegen hatten. Da aber erhoben die Ganie pibnich ein foldes Geichnatter, daß die Schlafer noch settig genug etwachten, um die Feinde wieder zu verjagen. Bon diefer Beit an vurden die Ganie, als Retter des Lapitols, in großen Ebren gehalten.

Es beging bie flolze Befte Freudig ihren Gründungstag; Alle schliefen auf das Beste Nach dem festlichen Gelag. Jeder hatte heimgegeben Gottes Schuß noch hof und haus, Und dann schwieg das frohe Leben Und bie Lichter loschen aus.

Da erschienen vor den Thoren Walsdorfs Ritter wohlbewehrt, Und es schien der List erkoren, Was das Schwert umsonst begehrt. Mancher stand schon auf der Mauer, Und das Städtchen war umringt; Keine Wache auf der Lauer: "Stille nur, und es gelingt!"

Doch wo fromme Seelen schlafen, Bacht ein Auge ungesehn; Böse treffen ihre Strafen, Db auch Wächter sie umstehn! Aus des Walles stillen Gründen Schwirrt ein Apelnheer empor, Cambergs Bürgern anzukünden Ihre Feinde vor dem Thor.

Gellend schallte in den Lüften Kaum ihr Feldgeschrei zum Streit, Stand, die Schwerter um die Hüften, Alles wach und kampsbereit. Bald verjagte man die Würger Und gerettet war der Ort; Aber ehrten Cambergs Bürger Auch die Ageln fort und fort?

### 3 u balt

•

.

..

| Borrede Sängergruß Schäte. 1. Des alten Königs Mahnung. 2. Des Sängers Erfüllung Die Chatten Die Kömer Los Christenthum Ukugen Des Odrschens Name. Bon R. Brenner Hänzig Balpod von Bassenheim Kaheneschöbach Kloker Thron Der Känberfang auf ver Lochmühle bei Wehrheim. Nach Crisalin. Druss Lod. Bon Karl Simrock Elegie auf den Kuinen der Burg Bommersheim. Bon J. Kremer. Der Brunnen des hell. Bonisacius. 1. von A. H. 2. von Calanthus. Der Kranken Furt. 1. Brunehildens Mainsahrt. 2. Landsahrt. 3. Landschau. 4. Frankfurts Gründung Der römische Kaiser Habrian Kredegunde Ehrenvests Geisterfahrt Die Kredsmühle. Der Urielbach. Won J. M. Schmidt Ehrenses Geläute und Erhaltung der größen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,<br>5<br>11<br>13<br>15<br>16 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Griftlung Die Chatten Die Kömer Das Christenthum Isingen Des Dörschens Name. Bon R. Brenner Höngen Des Dörschens Name. Bon R. Brenner Höchrich Walpod von Bassenheim Rateneschbach Rateneschbach Information Der Räuberfang auf der Lochmühle bei Wehrheim. Nach Crisalin. Drusus Lod. Bon Karl Simrock Riegle auf den Ruinen der Burg Bommerscheim. Bon J. Kremer. Der Brunnen des heil. Bonisacius. 1. von A. H. 2. von Calaminus. Der Franken Furt. 1. Brunehilbens Mainfahrt. 2. Landsahrt. 3. Landschrt. 3. Landschrt. Der römische Kaiser Hadrian krebegunde Krenden Geläterfahrt Die Krebsmühle Der Urselbach. Bon J. M. Schmidt Schönes Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5<br>11<br>13<br>15             |
| Griftlung Die Chatten Die Kömer Das Christenthum Isingen Des Dörschens Name. Bon R. Brenner Höngen Des Dörschens Name. Bon R. Brenner Höchrich Walpod von Bassenheim Rateneschbach Rateneschbach Information Der Räuberfang auf der Lochmühle bei Wehrheim. Nach Crisalin. Drusus Lod. Bon Karl Simrock Riegle auf den Ruinen der Burg Bommerscheim. Bon J. Kremer. Der Brunnen des heil. Bonisacius. 1. von A. H. 2. von Calaminus. Der Franken Furt. 1. Brunehilbens Mainfahrt. 2. Landsahrt. 3. Landschrt. 3. Landschrt. Der römische Kaiser Hadrian krebegunde Krenden Geläterfahrt Die Krebsmühle Der Urselbach. Bon J. M. Schmidt Schönes Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5<br>11<br>13<br>15             |
| Des Dörschens Rame. Bon R. Brenner Schrichens Rame. Bon R. Brenner Schrichens Rame. Bon R. Brenner Scheneschbach Roker Thron Molec Thron Must bem fröhlichen Munn Der Räubersang auf der Lochmühle bei Behrheim. Nach Crisalin. Druses Tod. Bon Karl Simrock Megie auf den Ruinen der Burg Bommersheim. Bon J. Kremer. Der Brunnen des Hell. Bonisacius. 1. von A. D. 2. von Calaminus. Der Franken Furt. 1. Brunehildens Mainfahrt. 2. Landsahrt. 3. Landschun. 4. Frankfurts Gründung. Der römische Kaiser habrian bredegunde Shrenvests Geschersahrt Die Krebsmühle. Der Urselbach. Bon J. M. Schmidt Schönes Gesläute und Erhaltung der großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13<br>15                        |
| Des Dörfichens Name. Bon R. Brenner Delagen Des Dörfichens Name. Bon R. Brenner Delageneichbach Undeneschbach Undeneschbach Under Thron Der Räuberfang auf der Lochmühle bei Wehrheim. Nach Crifalin. Druss Tod. Bon Karl Simrock Urgies auf den Ruinen der Burg Bommersheim. Bon J. Kremer. Der Brunnen des Hell. Bonisacius. 1. von A. H. 2. von Calaminus. Der Franken Furt. 1. Brunehildens Mainfahrt. 2. Landfahrt. 3. Landschau. 4. Frankfurts Gründung. Der römische Kaiser habrian bredegunde Sprenvests Gescherfahrt Die Krebsmühle. Der Urselbach. Bon J. M. Schmidt Schones Gestaute und Erhaltung der großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15                              |
| Des Dörfichens Name. Bon R. Brenner Delagen Des Dörfichens Name. Bon R. Brenner Delageneichbach Undeneschbach Undeneschbach Under Thron Der Räuberfang auf der Lochmühle bei Wehrheim. Nach Crifalin. Druss Tod. Bon Karl Simrock Urgies auf den Ruinen der Burg Bommersheim. Bon J. Kremer. Der Brunnen des Hell. Bonisacius. 1. von A. H. 2. von Calaminus. Der Franken Furt. 1. Brunehildens Mainfahrt. 2. Landfahrt. 3. Landschau. 4. Frankfurts Gründung. Der römische Kaiser habrian bredegunde Sprenvests Gescherfahrt Die Krebsmühle. Der Urselbach. Bon J. M. Schmidt Schones Gestaute und Erhaltung der großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Des Dörschens Rame. Bon R. Brenner Schrift Balvob von Bassenschie Balvob von Bassenschiem . Auf dem fröhlichen Munn Der Räuberfang auf der Lochmühle bei Wehrheim. Nach Crisalin. Druss Lod. Bon Karl Simrod Utgie auf den Ruinen der Burg Bommersheim. Bon J. Kremer. Der Brunnen des heil. Bonisacius. 1. von A. H. 2. von Calaminus. Der Franken Furt. 1. Brunehilbens Mainfahrt. 2. Landsahrt. 3. Landschu. 4. Frankfurts Gründung. Der römische Kaiser Hadrian Trebegunde Berenveste Seisterfahrt Die Krebsmühle. Der Urselbach. Bon J. M. Schmids Echones Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Des Dörschens Rame. Bon R. Brenner Schrift Balvob von Bassenschie Balvob von Bassenschiem . Auf dem fröhlichen Munn Der Räuberfang auf der Lochmühle bei Wehrheim. Nach Crisalin. Druss Lod. Bon Karl Simrod Utgie auf den Ruinen der Burg Bommersheim. Bon J. Kremer. Der Brunnen des heil. Bonisacius. 1. von A. H. 2. von Calaminus. Der Franken Furt. 1. Brunehilbens Mainfahrt. 2. Landsahrt. 3. Landschu. 4. Frankfurts Gründung. Der römische Kaiser Hadrian Trebegunde Berenveste Seisterfahrt Die Krebsmühle. Der Urselbach. Bon J. M. Schmids Echones Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| darich Balvod von Bassenheim . Ageneschsach Albert Thron Auf dem fröhlichen Munn Der Räubersang auf der Lochmühle bei Behrheim. Nach Crisalin. Drusus Lod. Bon Karl Simrock Alfgle auf den Kuinen der Burg Bommersheim. Bon J. Kremer. Der Brunnen des hell. Bonisacius. 1. von A. H. 2. von Calaminus. Der Franken Furt. 1. Brunehildens Maissahrt. 2. Landsahrt. 3. Landschrt. 3. Landschrt. 3. Landschrt. Der römische Kaiser Habrian krebegunde khrenveste Gescherfahrt Die Krebsmühle Der Urselbach. Bon J. M. Schmidt Echones Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18                              |
| augeneyogacy libere Thron luf dem Thron luf dem fröhlichen Munn Der Räuberfang auf der Lochmühle bei Wehrheim. Nach Crifalin. Drufus Tod. Bon Karl Simrock litgle auf den Ruinen der Burg Bommersheim. Bon J. Kremer. Der Brunnen des hell. Bonifacius. 1. von A. H. 2. von Calaminus. Der Franken Furt. 1. Brunehilbens Mainfahrt. 2. Landfahrt. 3. Landfchau. 4. Frankfurts Gründung Der römische Kaiser Hadrian iredegunde khrendens Geisterfahrt Die Krebsmühle Der Urselbach. Bon J. M. Schmids Echones Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19                              |
| duf dem fröhlichen Mann  der Räubersang auf der Lochmühle bei Wehrheim. Nach Crifalin.  druss Tod. Bon Karl Simrock  blegie auf den Ruinen der Burg Bommersheim. Bon J. Kremer.  der Brunnen des hell. Bonisacius. 1. von A. H. 2. von Calaminus.  der Franken Furt. 1. Brunehildens Mainfahrt. 2. Landsahrt.  3. Landschau. 4. Frankfurts Gründung.  der römische Kaiser Hadrian  frebegunde  der römische Gescherfahrt  der Krebsmühle.  der Urselbach. Bon J. M. Schmids  Echones Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                              |
| duf dem fröhlichen Mann  der Räubersang auf der Lochmühle bei Wehrheim. Nach Crifalin.  druss Tod. Bon Karl Simrock  blegie auf den Ruinen der Burg Bommersheim. Bon J. Kremer.  der Brunnen des hell. Bonisacius. 1. von A. H. 2. von Calaminus.  der Franken Furt. 1. Brunehildens Mainfahrt. 2. Landsahrt.  3. Landschau. 4. Frankfurts Gründung.  der römische Kaiser Hadrian  frebegunde  der römische Gescherfahrt  der Krebsmühle.  der Urselbach. Bon J. M. Schmids  Echones Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23                              |
| Der Räuberfang auf ver Lochmühle bei Wehrheim. Nach Crisalin. Drusus Tod. Bon Karl Simvod blegie auf ben Ruinen ber Burg Bommersheim. Bon J. Kremer. Der Brunnen bes hell. Bonifacius. 1. von A. H. 2. von Calaminus. Der Franken Furt. 1. Brunehilbens Mainfahrt. 2. Lanbfahrt. 3. Lanbschau. 4. Frankfurts Gründung. Der römische Kaiser Hadrian rrebegunde khrenveste Gescherfahrt Die Krebsmühle. Der Urselbach. Bon J. M. Schmids Echones Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25                              |
| Drusus Tob. Bon Karl Simrod klegie auf ben Ruinen ber Burg Bommersheim. Bon J. Kremer. Der Brunnen bes hell. Bonifacius. 1. von A. H. 2. von Calaminus. Der Franken Furt. 1. Brunehilbens Mainfahrt. 2. Landfahrt. 3. Landfdau. 4. Franksuts Gründung. Der römische Kaiser Hadrian rredegunde khrenvests Gescherfahrt Die Krebsmühle. Der Urselbach. Bon J. M. Schmids Schönes Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26                              |
| der Brunnen des heil. Bonifacius. 1. von A. G. 2. von Calaminus. Der Franken Furt. 1. Brunehlibens Mainfahrt. 2. Lanbfahrt. 3. L | 31                              |
| der Brunnen des heil. Bonifacius. 1. von A. G. 2. von Calaminus. Der Franken Furt. 1. Brunehlibens Mainfahrt. 2. Lanbfahrt. 3. L | 32                              |
| Der Franken Furt. 1. Brunehilbens Mainfahrt. 2. Landfahrt. 3. Landschau. 4. Frankfurts Gründung Der römische Raiser hadrian hiebegunde bekenbeste Gescherfahrt Die Arebsmühle Der Urselbach. Bon I. M. Schmidt Schönes Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| 3. Lanbschau. 4. Frankfurts Gründung Der römische Raiser habrian frebegunde frebegunde Die Krebsmühle Der Krebsmühle Der Urselbach. Bon 3. M. Schmids Schönes Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00                              |
| der römische Kaiser Habrian<br>hrebegunde<br>Die Krebsmühle<br>Der Urselbach. Bon 3. M. Schmids<br>Schönes Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39                              |
| er urfewach. Bon 3. We Samids<br>Shones Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Obernrick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42                              |
| er urfewach. Bon 3. We Samids<br>Shones Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Obernrick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42                              |
| er urfewach. Bon 3. We Samids<br>Shones Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Obernrick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48                              |
| er urfewach. Bon 3. We Samids<br>Shones Geläute und Erhaltung der großen Glocke zu Obernrick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50                              |
| Shones Geläute und Erhaltung ber großen Glocke zu Oberursel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54                              |
| subnes Gelaute und Athairung der großen Glocie zu Overuriei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| 32 mail 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Ureler Reimdronif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56                              |
| Die Schlacht bei Oberurfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Die Miffion zu Oberursel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58                              |
| Bahrhaftes Bild ber Oberurfeler Frauen. Ursler Reimeronit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69                              |

| and the same of th |        |         | Otto. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| Die Geisterschlacht am Fuße bes Altkonigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         | 64    |
| Das Steinobfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         | 66    |
| Der Sauptflein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         | 68    |
| Deutsches Berglieb. Bon &. E. Beibig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         | 69    |
| Altfonig. Bon Abelheib von Stolterfoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         | 70    |
| Ariovift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 71    |
| Ariovist Der beutsche Scipio. Bon B. Buri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         | 74    |
| Des erften Sultans Grab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         | 77    |
| Muf bem Altfonia. Bon 3. Dofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         | 78    |
| Des ersten Sultans Grab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         | 79    |
| Der Felbberg und ber hermanneborn. Bon Grifalin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : :    |         | 83    |
| Brunhilbis Bett. Bon Abelheib v. Stolterfoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •      | • •     | 85    |
| Die heilige Gilbegarbe auf bem Felbberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | •       | 86    |
| Philipp von Reifenberg. Bon Crifalin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •    | • •     | 88    |
| Graf Arthus, herr von Fallenftein. 1-3. Bolfelieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · ;    | na-     | 00    |
| Chuarb von Schent. 5. Die Befreiung. Bon Rarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | mod.    | 93    |
| Golfanffain 1 Man Parl Glaib 9 Man Triabr Schin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .i++ha | nt Dut. | 101   |
| Falfenstein. 1. Bon Karl Geib. 2. Bon Friedr. Schn<br>Elegie auf der Ruine Königstein. Friedrich Stolhe .<br>Die Entstehung der Burg Königstein. 1 und 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mye    | erajar. |       |
| Biegie und ver venine sednighein. Friedrich Storge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •    | • •     | 115   |
| Die Grinehung ver Burg Abnighein. I und 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •    | • •     | 116   |
| Die Mahre vom Königfteiner Loch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      | • •     | 121   |
| Riofier Retiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      | • •     | 123   |
| Rlofter Retters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * .    |         | 125   |
| Die Schlacht bei Capoorn. 1. Wite Reimperse. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aton   | pergs   |       |
| Doppelabler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •      |         | 137   |
| Die Bernorung von Eichvorn und Lidenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •      |         | 139   |
| Der arme Frantsurter Mondy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •      |         | 142   |
| Der arme Frankfurter Monch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •      | ٠.      | 143   |
| Die Entitehung von Bochft. Bon G. Calaminus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠.     | • •     | 144   |
| Die Bafilika zu Höchst.<br>Das Muttergottesbild zu Höchst. Bon C. Calaminus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | · •     | 146   |
| Das Muttergottesbild zu Dochtt. Won G. Calaminus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •      | • •     | 148   |
| Die vornehmen Baulente. Bon G. Calaminus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •    |         | 149   |
| Die vornehmen Bauleute. Bon C. Calaminus<br>Lillys Sieg bei höchst. 1 und 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •      |         | 152   |
| Des Rathsherrn Eraum. Bon G. Calaminus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         | 154   |
| Die Höchster Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         | 156   |
| Der Lieberbach. Bon C. Calaminus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         | 158   |
| Die Hofheimer Kapelle. Bon Friebrich Stolze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         | 160   |
| Der Waltherstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         | 162   |
| Der Fräuleinborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         | 163   |
| Der Baltherstein<br>Der Fräuleinborn<br>Burg Eppstein. Bon Karl Geib<br>Glegie auf der Ruine Eppstein. Bon Friedrich Stolze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         | 165   |
| Glegie auf ber Ruine Eppstein. Bon Friedrich Stolze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         | 171   |
| Der Mannstein auf bem Staufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         | 172   |
| Ofriftel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         | 174   |
| and the last construction is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         | 178   |

|                                                                       | Seite.      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der hochheimer Markt. Bon Friedrich Lennig                            | 180         |
| Ratrian, König ber Buccinobanten. 1. Der Ueberfall im Wies-           |             |
| bab. 2. Der Friebenoschluß zu Caftel                                  | 185         |
| Dichterifche Befchreibungen bes Wiesbabs. 1. Bon Martin Benator.      |             |
| 2. Bon Daniel Bilhem Triller. 3. Bon Gottfr. Anton Schend             | 188         |
| Baberegeln. 1. Bon Michael Caspar Lundorf. 2. Bon Daniel              | 000         |
| Bilhelm Triller                                                       | 202         |
|                                                                       | 207         |
| Biebaten<br>Der Pfälzer Bauer nach der Kur im Wiesbad. Bon Fr. Lennig | 209         |
|                                                                       | 210         |
| Der Bartthurm bei Wiesbaben                                           | 214         |
| Die Leichweishohle. 1. Der Bilberer Leichweis. 2. Der Gang gur        | 010         |
| Reichweishöhle                                                        | 216         |
| Die Tranereiche                                                       | 219         |
| On Trompeter ober bas feltsame Regelspiel                             | 221         |
| Connenberg                                                            | 223         |
| In Jude auf Sonnenberg                                                | 224         |
| Sollangenbad. Bolfelieb                                               | 227         |
| Die Entbedung ber Schlangenbaber Quelle                               | 227         |
| Molphsed. 1. Bon A. S. 2. Bon R. Geib. 3. G. v. Breufchen.            | 229         |
| Holphe Muth und Freimuthigkeit                                        | 242         |
| Das folimme Borzeichen                                                | 244         |
| Raifer Abolph an feine Rrieger por ber Schlacht am Safenbuhl.         | 246         |
| Raifer Abolph und fein Sohn Ruprecht. Bon Joseph Muth.                | <b>248</b>  |
| Raifer Abolph, ber Raffauer, ober bie Schlacht bei Gollheim.          |             |
| Bon Joseph Muth                                                       | 250         |
| Der Tob Abolbuhs von Raffau. Bon G. C. Braun                          | 252         |
| Die Berfohnung                                                        | 256         |
| magina, Raifer Abolphs Gemahlin. Bon Joseph Muth                      | 257         |
| Auprecht von Naffau. Bon Joseph Muth                                  | 259         |
| Utenburg. 1. Die Altenburger Kirche. 2. Der Altenburger Markt         | <b>26</b> 0 |
| Der fromme Fürft                                                      | 263         |
| Samberge Rettung                                                      | 265         |

Wie leicht verstellet er die Züge des Gesichts, Wie braußt er nicht und schäumet, Sobald ihm etwas wiederfährt, Das sich mit seinem Wahn nicht reimet Und den verdeckten Hochmuth fiöhrt? So kan ein kleiner Wind die Wellen, Ein kleines Wort des Menschen Galle schwellen.

Es bleibt ber Rhein hier bennoch rein, Und läßt sich nicht in seinem Laufe hemmen, Roch sein durchsichtig Raß verschlämmen, Obgleich der trübe Mayn Sein leimicht Wasser in ihn führet Und seine Silbersluth berühret. Bon solcher schönen Eigenschaft Ift auch ein tugendreich Gemüth, Das unter Lasterhaften lebet, Und dennoch nie, was lasterhaft, Durch ihren Umgang an sich zieht, Bielmehr dem Schlamme wiederstrebet.

Richts aber ist so schön, Als wenn sich auf ben glatten Flächen Der Sonnen scharsse Strahlen brechen Und bligend wieder rückwärts gehn. Die Fluth erscheint benn überall, Als wie ein Himmel von Erystall, Den viele tausend Sterne zieren, Die, weil das Wasser sich bewegt, Sich gleichfalls unaufhörlich rühren, Daß ihren heitern Strahl das Auge kaum verträgt. Indessen schren hin und wieder Biel Schiff und Nachen auf und nieder Wit Lebensmitteln, Del und Wein, Getrande, Holz und andern Dingen,

Der Menschen Rothdurft benguspringen, Bepadt und reichlich angefüllt; Und folglich bat allhier ber Rhein Faft eines Marktes Ebenbild, Allwo man kauft, verkauft und handelt Und auf bem schlüpfrigen und naffen Raum Beständig bin und wieder wandelt, Daß ich ber vielen Fischer-Rähne, Die auf den Kang gehn, nicht erwähne. Allein Er würde boch nicht halb so lieblich senn, Benn man fonft nichts, als Fluth und feuchten Sand, Dit einem Wort, ben Rhein nur fabe; Doch so erblickt man in der Rähe So manches grunes Stude Land, So manchen bidbelaubten Baum, Der aus dem Wasser sich erhebet Und gleichsam auf den Fluthen schwebet.

Ber aber reichet mir den Pinsel, Die Annush und die Lieblichfeit Der Ingelheimischen und der Carthäuser=Insel In ähnlichen und wohlgetroffnen Bilbern Rach allen Stücken abzuschildern ? Sie liegen bende linker Hand, Und sind nicht eben allzuweit Bang von einander abgeschnitten; Die lette liegt fast in ber Mitten, Die erste seitwärts: alle bende Sind wohl bepflanzt, voll grüner Wende, Und haben Feld und Gartenfrucht, Das beste Schweißervieh zur Zucht, Bequeme Bohn= und Sommerhauser, Und Wenher, wo man Fische balt. Die selbst der Rhein dabin geleitet,

Wenn er sich übermuthig schwellt Und seine Gränzen überschreitet. Doch hat den Rang insonderheit, Wast dieß betrifft, die Insel der Carthäuser, Woselbst ein Garten angelegt, Der nußbar ist und Obst und Kräuter trägt.

Wie wohl lebt man an diesen Orten, Man ist von Nachbarn, haß und Neid Und von verdrießlichem Besuch befrent, Zumal da man auch keinen Horcher scheut. Man giebt nicht Rechenschaft von seinen Worten Und fürchtet nichts, als nur allein, Daß nicht einmal der himmel fall und krache, Und etwan mit der Zeit der Rhein Die Insel mit sich reiß und ihr ein Ende mache: Doch wohl dem, der sonst nichts, denn dieß, zu fürchten hat!

Bas mehr hinunterwärts von diesen benden Auen Läßt sich die wohlverwahrte Stadt, Das alte Mahnh, mit seinen Thürmen schanen. Ein scharsses Auge kan gar leicht Bom Schlosse Bieberich erblicken, Bas auf der schönen langen Brücken Des Tages hin und wieder streicht: Und das Gehör vernimmt von weiten Der starken Glocken helles Läuten, Wie auch wenn man die Trommel rührt.

Von dar, zur rechten hand, ersieht man mit Vergnügen, Die so benamte Fürsten-Au, Die längst und größte Insel, liegen, Die einen bis nach Schierstein führt, Woselbst ein ebler Rebenbau, Der von dem Rhein den Namen träget, Bequem und nusbar angeleget. Auf dieser Insel wird das gelbe Wachs gebleicht, Daß es am weißen Glanz und Glätte Dem Alabaster völlig gleicht, Bosern es nur auch dessen Härte hätte. Und endlich zum Beschluß Erblicket man von weiten im Verschuß Berschiedne Berge sich erheben, Die nach dem äusserlichen Schein Aur diese blaue Wolken sen, Beil sie von blauem Dusst umgeben: Und diese Höhen ziehen sich Ind diese Höhen ziehen sich

So viel und manche Lieblichkeiten Hat dieses Wunderschloß auf seiner Wafferseiten.

Nun von ber andern Seiten ber, 3ch menne von bem schönen Garten, hat Bieberich nicht weniger An Luft und Anmuth zu gewarten. Man sieht zur recht und linken Sand 3wen schattigte bepflanzte Luft-Alleen, Die von des Schlosses Flügeln aus Bis fast an das Drangen-Haus In schnurgerader Ordnung geben. Dierauf erscheinen in der Mitten In einem etwas tiefen Land Die buntbefesten Blumenftuden, In zierliche Figuren abgeschnitten, -Die durch der Farben Unterscheid. Bermischung, Licht und Dunkelbeit So Angen, als Gemuth erquiden. Das Haus selbst, wo zur Winterszeit Sich für bes rauben Nordwinds Stürmen .

#### Des Mheingans Lob.

Land, von dem die Sagen melden, Deren Lied so hoch man preist, Daß ein Saum von lichtren Welten Du, fein Theil der Erde seift; Daß man dich vom Himmel thauen Sah, ein gottgeschenktes Reich, Und des Paradieses Auen Dir an Anmuth nimmer gleich!

Land, an bessen Lustgestaben, Als du wieder ihm gelacht, Der Gelübbe und der Gnaden Brömfer selbst nicht mehr gedacht; Wo im seligen Gewimmel Gilgen Lorch so trunten saß, Daß sein volles herz den himmel Und der Seligkeit vergaß!

Land, von dessen Wonnessuren Kaum das Lied, wie Nachhall, flingt Und nur ferne, leise Spuren Deiner wahren Schönheit fingt: Wenn von dir die alte Kunde Solchen Wunderruhm erhob; Brauchst du dann von Sängers Munde Auch nur einer Sylbe Lob? —

#### Meifelied im Mheingan.

Last uns wandern wohlgemuthet In der schinen Gotteswelt, Wo der Rhein so herrlich fluthet Und mit Gold die Traube schwellt! Weg von allen Lebensplagen Will das leichte Schiff uns tragen.

hier die hügel mit den Reben, Dort die Berg in Baldesgrün, Und der Menschen reges Leben, Und der Städte heitres Blühn, Und des Stromes mächtig Schreiten In dem wilden Sturm der Zeiten.

Seht, bes Rheingaus grüne Pforte Thut bei Walluf sich uns auf, Und ber Rymphe süßem Worte Horcht ber Fluß in stillem Lauf! Ihrer höhen goldnen Segen halt sie lächelnd uns entgegen.

Steigt bort nicht auf Bhumenauen Der Johannisberg empor? Eine hütte laßt uns bauen An Lyäens! Tempelthor! Lied und Becher muffen Mingen, Wo Lyäens Duellen springen.

2 paus, Sorgenbreder, ein Beiname bes Bacchus (Liber, Diompfos), ber, ein Sohn Jupiters und ber Semele, bei ben Alten ber Gott bes Beines war.

Brömfers nackte Felsen geben Einen wahren Götterwein, Denn es nähren seine Reben Sich von Duft und Sonnenschein. Brüber weiht bem alten Zecher, Seines Weines einen Becher!

ha, durch Alippen, wild und schaurig, Bricht der Rhein jest seine Bahn! hattos Thurm, er blickt so traurig, Wie ein irrer Geist, uns an.
Biele, die hier froh gesungen, hat der Strom hinabgeschlungen.

Seht ihr bort bes Klosters Trümmer, Welches Hildegard gebaut? Dft erhebt sich ba ein Schimmer, Wann ber stille Abend graut. Ruhe ihr, die viel gestritten, Ruhe ihr, die gern gelitten!

Glüdlich ist bas Schiff gestogen An bem Wirbelschlund vorbei; Die auf uns gehost, betrogen Ist sie nun, die arge Fei. Spar, Undinchen, bein Berlangen, Morgen kannst du Andre fangen!

<sup>&#</sup>x27;Im Moster Eibingen murbe noch in der letten Zeit ihr Ring ausbewahrt ni ber Inschrift: "Ich leibe gern." (Die beilige histogarbe, beren Ring und hand, siehen jest einen Schat bes Museums und der Landesbibliothet zu Wiesbaden inden, war 1098 zu Böckelheim aus dem pfälzischen Vargengeschlecht der Spontium entproffen. Sie bestimmte 1148 die ebte Rübedbeimerin Berch a (Marca), us Alofter Elbingen zu gründen, während sie selbt als Abriffin das vom Grafen Ergindard von Spondeim gestiftere S. Aupertsetzofter bei Bingen inne kun, wohin sie vom Dissibed bendert, der Statte ihrer Jugendbitdung, ausges pen war. Bewundert und ausgezeichnet von von der großen des Arches und der inde und hochverehrt vom Bolte des Reienes, sebte und waftere, betefte und berächtere, weissagte und schrieb nun dort die begeisterte, gotterseuchtete Jungs im die in das hohe Alter von 81 Jahren — 17. September 1179. A. S.)

Schiffer, lenke frisch jum Lande, Asmannshausen winkt uns ja; Sangen nicht am Felsenrande Purpurn seine Trauben ba? Schlürft am Duell die Götterspende, Denn der Rheingau ift zu Ende!

Trinkt und singt! Den schönsten Garten Pflanzte Gott am grünen Rhein. Deutsche Hände, die ihn warten, Deutsche Tren und beutscher Wein! Singt und trinkt! Die deutschen Lieder Hallen deutsch von drüben wieder.

A. Schreiber.

# Poetische Beschreibung Bieberichs. (1735.)

An was für einen Ort der Welt Sat mich ein gunftig Glud geführet? Der fo viel Schones in fich balt, Der so fürtrefflich ausgezieret? Ift dieses Tibur, ifts Larent, Das ein Borag allein für ichon erfennt? Sind dieses Tempe und Pranefte Und die Bajanischen Paläste? Ift biefes Tullius beliebtes Tusculan? Ift bieg bas Enland ber Capreen Mit feinen angenehmen Soben, Wo sich Tiberius so wohl vergnügen fan? Sah etwan vor ber Zeit alfo, Catull, bein ichones Sirmin? Ift bas Bopiscus Luftrevier Und Vollius fein Landaut bier,

Die Statius so boch gepriesen? Sat Plinius hier sein Laurent erbaut, Wie, ober werden hier sogar Die alten Elnseer=Wiesen In ihrer höchsten Pracht geschaut? Ins Blendwert? ober ist es wahr? Wo bin ich, wo besind ich mich? Sat mich ein süsser Eraum bethöret? Ist dieses nicht das schöne Bieberich, Von dem ich schon so viel gehöret?

Ja, ja, es ists; wie bin ich nicht beglückt, Daß ich einmal ben Wunderort erblickt, Rach welchem mich bisher so hoch verlanget, Den die Natur für andern zärtlich liebt, Indem sie ihm das miteinander giebt, Womit sie sonst zertheilt und einzeln pranget! Es scheint, daß sie ihn nur erkieft, Die Stärke ihres Reichs zu zeigen, Und daß ihr fast nicht möglich ist, An Schönheit höher aufzusteigen. Selbst Chantilly, das in der That Den Namen von der Anmuth hat, Kan doch, den Wald nur ausgenommen, Mit Bieberich nicht in Vergleichung kommen.

Allein, wo fang ich an, Wo wird mein Unterfangen bleiben? Dieß ist ein Werk, das Brocks nur leisten kan; Hier muß man mahlen und nicht schreiben. Doch welcher Pinsel ist so kühn, Die Züge der Natur vollkommen nachzuziehn? Wer will hierzu die Farben reiben?

<sup>·</sup> Ein überaus anmuthiges Luftichlof bes herzogs von Bourbon bei Baris. · B. h. Brodes, damaliger Dichter und Rathsberr zu hamburg.

Und der Erwählten beftes Theil Selbst unter falschen Göttern finden.

Und also hätt ich kurz und gut Das ganze Bieberich beschrieben, Biewohl verschiednes aussen blieben, Das aber eigentlich nicht viel zur Sache thut: Bohin der Pferdestall gehört, Der erst für kurzen aufgeführet, Gleich als ein fürstlich Schloß gezieret, Und Biebrichs Schönheit stark vermehrt.

Jedoch wie schön es auch erbaut, Erlangt es doch erst zu derselben Zeit Die gänzliche Bollsommenheit, Wenn man in seinem Lustgebäude. Die Herrschaft gegenwärtig schaut. Sonst ist es einem Himmel gleich, Doch ohne Gottheit, ohne Freude; Wenn aber diese selbst zugegen, Denn es ist auch an Göttern reich, Die wir nicht gnug verehren mögen.

D himmel! laß boch immerfort Dieß haus ben Rassau Stamme bleiben, Daß sie an diesem schönen Ort Des Sommers ihre Zeit vertreiben! Laß unserm Karl insonderheit Nach Wunsch getreuer Unterthanen Das innigste Bergnügen fühlen, Daß er nebst seiner Christianen Sich einst im späten Alter freut, Wenn hier die zarten Enkel spielen! Es muffe fich der ftrenge Rhein Durch sein beständig heimlich Nagen Nicht nah an diese Gegend wagen Und diefem Schloß gefährlich fein, Noch muffe bier des Waffers Teind, Das wilde Feuer, um fich greifen Und dieses Haus, wie fast es scheint, Durch feine Buth zu Boden fchleifen! Beschüt, herr, dieß gelobte Land Durch beine starke Wunderhand Und lag es ewig blühn und grünen; So foll es uns zur Andacht dienen. Und nicht zur Wollust nur allein; Es foll uns diefer Garten Eben Ein Borbild jenes Edens fenn. So oft wir uns in diesem freun, So oft foll man von jenem reben. Denn Bieberich ift in der That Ein irdisch Paradieß zu nennen; Rur bag es feine Dauer bat, Und wir es, wie das andre, nicht In Ewigfeit besigen tonnen, Beil Zeit und Schicksal wiederspricht.

Dan. Wilh. Triller.

## Anf der Mosburg.

Rleine Burg, auf beinen Zinnen, Epheugrün und moodumfäumt, Spielt ein Lied vor meinen Sinnen, Wie es eine Seele träumt, Der, versenkt in seine Pracht, Frieden zu dies Eden lacht. Ruhig liegt zu beinen Füßen, Bie ein Spiegel, ba ber Teich, Und die Fluren, die wir grüßen, Sind an Schweigen rings ihm gleich; Friedlich durch die Reben rollt Selbst der Rhein, der gern doch grollt.

Reine Krone, wolkumhangen, Sett den Bergen auf die Luft; Das Gewand, worein sie prangen, Ift gewebt aus blauem Duft, Und, von keinem Hauch bewegt, Schlummernd Blatt an Blatt sich legt.

Auf den Aesten wohnet Stille, Des Gebüsches Lied entschlief; Eingewiegt ist auch die Grille, Die im Mauerspalte rief, Und am Ufer ruht die Brut, Die sonst lärmend furcht die Fluth.

Bu bem Frieden deiner Hallen Sah das Auge der Natur Schon gar manchen Fürsten wallen Auf der Ruhe goldner Spur, Die, dem Stadtgewühle fern, Weilt in ihrem Arm so gern.

D sie weiß, daß in Palästen Auch des Wermuths Becher blinkt, Daß auch ihren höchsten Gästen Nirgends lacht und nirgends winkt, Was sie bieten kann und beut, Wo das Leben Dorne streut! Ludewig den Dentschen wiegte Eröstend hier sie an der Brust, Und an ihren Busen schmiegte Karl der Große sich mit Lust; Otto auch, den Ersten, sah Sie und Rassaus Abolph nah.

Abolph, jenen Sturmgebeugten, Den bie Krone einst geschmudt, Ach! und jest ben Stammerzeugten, Den so früher Kummer brudt, Ihn, ber in bes Lebens Flor Auch ein Diabem verlor!

Und sie seiert, ihn zu führen Ihres Friedens trauten Gang, Und der Sänger sollte rühren Hier nun andrer Saiten Klang? Sollte singen da von Sturm, Wo die Ruhe flaggt den Thurm?

Singen ba von ber Geschichte, Die vorbei mit Grollen zog? Bon der Zeit, die da Gerichte hielt und rasch vorüberstog, Die balb nahm und bald versprach, Selten hielt und öfter brach?

Nein, es wiege füßer Friede Diesen Sis in seinem Arm! Bleibe ferne hier dem Liebe, Deutsches Herz, mit deinem Harm; Uber bu, o Feiersang, Tone hier mit trautem Klang! Gieße Eroft ihm in ben Busen, Lindre seiner Seele Schmerz; Gern vergessen ja die Musen, Was bewegt das eigne Herz, Wenn ein fremdes Mißgeschick Zähren weckt in ihrem Blick!

#### Das Gifeumanuchen.

Bu Schierstein, wo lieblich bie Trauben blühn, Gehts wandern des Nachts durch die Reben; Da rasselts und prasselts, daß Funken sprühu, Und ängstlich, ob furchtlos auch sonst und kühn, Die Wächter der Berge erbeben.

Ein Männchen im Harnisch, von Eisen schwer, Durchirrt da die duftenden huben, Und hinter ihm knistert ein Flämmchen her, Das machet bem Geiste so viel Beschwer, Wies Irrlicht dem fliehenden Buben.

Irmtrudchen, die Tochter des Fischers, war Das lieblichste Mädchen im Gaue; Drum bot ihm der Winzer sich Mancher dar Und wünschte gar sehnlich, daß an dem Altar Der Priester die Holde ihm traue.

Doch Keinen ber blühenden Buben soll Als Weibchen beglücken das Mädchen; Ihr machte ein Junker das Herzchen so voll, Ihr schwatte das Köpfchen sein Mund so toll Und spann ihr die goldigsten Fädchen. Die tropige Beste von Frauenstein, Gehörte dem Ritter zu Eigen; Reich war er an Früchten und Wild und Wein, Er nannte gar Viele der Hörigen sein: Wer konnte so stattlich sich zeigen?

llnd, wie oft die Bergen der Mädchen sind Ein Rohr von dem weichsten Getriebe, Das selber sich beuget dem schwächsten Wind; So ward auch sein Eigen das holde Kind Im Bunde der seligsten Liebe.

Allnächtlich vom luftigen Frauenstein Stieg liebend der Junker herunter. Still wars in den Reben und ruhig der Rhein; Das Mädchen nur, harrend am Strome sein, hielt wach noch die Aeuglein und munter.

Und follt auch bie liebenbe Maib ihn nicht Ein flüchtiges Stünden erwarten? Er fam ja und übte die zärtliche Pflicht, Bu wandeln mit ihr bei der Sterne Licht In Friggas holdblühendem Garten!

Doch weh! auch bie Serzen ber Männer sind Ein Rohr oft im Sten ber Liebe: Denn, wie sie bedachtloß gewählt und blind; So wechselt die Leidenschaft flüchtig den Wind Der wärmsten und beiligsten Triebe.

Sie wechselt und wandelt mit leichtem Sinn Dann weiter, als schliefe die Rache; Doch strassos nicht bleibt die Verbrecherin: Denn, wenn sie auch schlummert von Anbegiun, hält eine Vergeltung doch Wache. Schöntrudchen, o baß es bie Kunde fagt! Die treulos der Jüngling verlassen, Sah bald, ob des Schmerzes der Schande verzagt Und hart von den Zungen der Welt verklagt, Die Welle des Rheines erblassen.

Doch nächtlich, wann Alles im Thale schwieg, Da tauchte ihr Geist aus den Wogen; Ein Flämmchen, das prasselnd dem Strom entstieg, So kam er, zu künden gespenstigen Arieg, Gen Frauensteins Felsen gezogen.

Der Junker inbessen, er hauste lang Noch bort auf ber troßigen Beste, Und schreckte ihn oft auch am Bergeshang Das prasselnde Flämmchen auf nächtlichem Gang; Bergaß ers beim Rauschen ber Feste.

Doch siehe! sein Stündlein auch kommt und schlägt, Es schlägt ihm, von Grauen umflossen; Und in dem Geschmeide der Rüstung trägt, Wie sterbend er ihnen es eingeprägt, Zur Gruft ihn die Schaar der Genossen.

Kaum aber umschloß ihn die Mitternacht Allba mit den friedlichen Armen; Da schwebte das Flämmchen in schauriger Pracht Zur Gruft, und es trieb, wie mit Geisternacht, Zum Rheine ihn ohne Erbarmen.

Und rasselnd im Harnisch, von Eisen schwer, Durchschritt er die duftenden Huben, Und hinter ihm glühte das Flämmchen her Und machte dem Geiste so viel Beschwer, Wies Frelicht dem fliebenden Buben. lang trieb ihn so nächtlich des Flämmehens Schein Dort noch durch die blühenden Reben. Jest scheint er zur Rube gekommen zu sein; Doch nennt uns ein Pfädchen gen Frauenstein Das eiserne Männchen noch eben.

D möchte umfonst es die Sage nicht Dir fünden, o Jüngling und Mädchen! Es wird ja, wo Blumen die Liebe sich bricht, Aus Wegen, bestrahlet von goldnem Licht, Gar oft auch ein eisernes Pfädchen!

#### Die Frauensteiner Linde.

Stolz reckt bort in ber Lüfte Reich Mit bichtem Laubgewinde Fünf Arme, selber Stämmen gleich, Des Dorfes alte Linde, Die unter Thränen ward gepflanzt, Wo fröhlich sest die Jugend tanzt.

Die Sage halt in ihrer Hut Den Baum schon graue Zeiten; Denn ob ber Furcht, es möchte Blut Aus seinen Zweigen gleiten, Wird, seit ber Frühling ihn belaubt, Kein Aestigen ihm, kein Blatt geraubt.

Schon bammerte heran die Racht, Die Berge zu umfangen, Da kam in ritterlicher Tracht Ein Jüngling einst gegangen, Ein zartes Mägdlein an dem Arm, Bom Gehen mud und bleich von Harm. Schen trat er in das Dorf und schien Zu fürchten alle Leute, Und, wie noch nie, begann zu ziehn Ein Bangen fort ihn heute; Doch ach! das Mägdlein kann nicht mehr Und sehnet sich nach Labung sehr.

Zum Haus, das vor der Bergeswand Sich an die Beste lehnte, Bracht er die theure Last und fand, Was sie so heiß ersehnte, Und achtet nicht, wie-scharf ihn maß Ein Alter, der im Winkel saß.

Doch als ber Wirth mit raschem Gang Auf bieses Finstren Mahnung Ihm folgt, da wird bem Jüngling bang Und schreckt ihn trübe Ahnung. Fort ziehts ihn; aber ach! vom Gehn Hält ab ihn der Erschöpften Flehn.

Wohl wards ihm leichter um das Herz,
Da jener kehret wieder Und mit des Bechers goldnem Erz Labt ihre muden Glieder; Doch bald, vom Graun neu angeweht, Spricht er: "Bergelt dirs Gott!" und geht.

Raum aber trat er vor die Simwell Und aus dem Gastesrechte, Da legte Hand an beide schnell Ein Hauf bewehrter Knechte Und schleppte sie die stelle Bahn Jur alten Felsenburg hinan. "Billsomnen mir für biese Nacht, Du Räuber meiner Nichte! Dein Brautbett, es ist schon gemacht, Bereit dein Gastgerichte! Fort, fort mit ihm bis morgen noch In des Berließes tiesstes Loch!"

So sprach ber Burgherr voller Spott Und warf ihn in den Kerker. Heiß rief der Jüngling da zu Gott, Die Maid im stillen Erker; Doch ach! umsonst; es deuchte schier, Als wohne längst kein Gott mehr hier.

Der junge Morgen schaute kaum Noch in die Thalschlucht nieder, Da schloß dort an des Berges Saum Des Jünglings Aug die Lieder, Bo blutigroth, des Mörders Luft, Sein Leben quoll aus offner Bruft.

Ein nahes Aloster nahm als Glieb Die Maid in seine Mauern; Doch, ehe von der Welt sie schied, Ließ sie mit stillem Trauern Die Linde pflanzen, wo zuruck, Ach! blieb ihr ganzes Erdenglück.

Und seit sie grünt auf diesem Raum, Scheint ein geheimes Leben, Das nicht ersterben kann, im Baum Zu walten und zu weben; Es ist als ob, ein theures Gut, Er wahre jenes Jünglings Blut. Lang pflegten Lindaus herrn das Recht Im Schatten seiner Wipfel; Es hielt ihn heilig sed Geschlecht Vom Fuße bis zum Gipfel, Und noch sieht in der Sage hut Er als entsproßt unschuldgem Blut.

## Der Winger von Grorob.1

1.

"Bring, Knappe! mir das Pilgerkleid Nebst Muschelhut und Stabe, Damit mein derz sein altes Leid Nicht mit sich nimmt zu Grabe!" So spricht der Graf und ziehet dann, Die Sünden abzubüßen, Hinaus, ein greiser Pilgersmann, Nothgottes zu begrüßen.

Ach! einem eblen, wadren Sohn, Des Stammes einzgem Sproffen, Dat ja sein Wahn seit Jahren schon Das Baterhaus geschlossen, Weil er ein Weibchen, engelgut, Gefürt, und frei von Tadel, Ein Weibchen, nicht aus eblem Blut, Doch reich an Seelenabel!

<sup>1</sup> Früher Grauen , ober Gravenrod, ben herrn gleichen Ramens gehbrig, in beren Mappen fich ber Bilgersmann und bie Robbade befindet. — Rad ber Sage, wie fie & G. Braun in ungefundener Rebe bargestellt bat, und fie Bubigs Boltstalender für 1848 ihm nacherjahlt.

Berödet ist der Burg Bering
Für ihn fammt aller habe,
Seit jüngst mit seinem Weibe ging
Sein letter Trost zu Grabe,
Und düster schienen von der Wand
Die Bilder seiner Ahnen
Ihn an des Schrittes Unverstand,
Den er gethan, zu mahnen.

Bu spät erkennt er nun den Wahn, Der ihn vom Sohn geschieden, Und bitter nagt der Reue Jahn An seines Alters Frieden. "Wo magst du sein, verstohner Sohn? O wüßt ich dich zu sinden! Ich suchte dich; mein schönster Lohn Wär es, nach allen Winden!

Doch bist du todt, und wars dein Geist Bielleicht, was ich belauschte, Benns seufzend bald, bald zornesdreist In meinen Waffen rauschte?" So sprach er oft, und sprichts erneut, Da er auf rauhen Pfaden Durch Wälder und durch Thäler hent hinzieht zum Ort der Enaden.

Wo freudig weht des Lebens Hauch,
Sieht man vordei ihn fliegen;
Die Stadt der heißen Duellen auch Läßt er zur Seite liegen In-Und tritt beklemmt ins Dörfchen ein, Das er im Thal sieht prangen, Und wo vom flotzen Frauen flein Die Humpen kusig Kangen.

9

Stolz redet in der Lüfte Reich Dort eine alte Linde Fünf Arme, selber Stämmen gleich, Mit dichtem Laubgewinde, Und Greise, die an ihrem Fuß Ausruhn des Lebens Lasten, Einladen ihn mit artgem Gruß, Ein Bischen da zu rasten.

"Ein schöner Baum, den ihr da habt, Wohl einst dem Rechte heilig!" — Beginnt er, und indeß er labt Das Aug an ihm, nimmt eilig, Des Lobes froh, ein Greis das Wort Und fündet ihm die Kunde, Wie sie noch lebt im Bolke dort, Mit redeselgem Munde.

Doch als der Graf den Schluß verninmt, Des Jünglings Mißgeschicke, Da seufzet tief er, und es schwimmt Ihm eine Jähr im Blicke. "Behüte Gott euch!" spricht er bann, Um plöslich aufzubrechen; Und von dem räthselhaften Mann Noch lang die Greise sprechen.

Schmudlos liegt an bes Weges Rand Der Ort der letten Ruhe, Die manches Herz, ach! nirgends fand, Als hier in schmaler Truhe, Und, einsach, ragt dort in die Lust, Die Possnung aller Herzen, Die da umschließt die stille Gruft, Das Bild des Manns der Schmerzen. Ein ewig kämpchen glimmt baran Als Sinnbild jenes Lichtes, Das er der Erde kund gethan, Der Sühner des Gerichtes. Da wirft der Graf sich auf das Knie Und sieht aus tiesem Herzen: "Ich suche Ruhe, gieb mir sie, D herr, bei deinen Schmerzen!

Laß wiedersinden mich den Sohn, Denn das ist meine Ruhe! Richt lege fürder ich mehr von Den Füßen nun die Schuhe, Bis ich ihn aufgefunden hab, Und, wenn er ausgeweinet, Bis mich auf seinem stillen Grab Der Tod mit ihm vereinet!"

Kaum lenkt er seitwärts nun ben Fuß, Da winkt am Mainesende Der goldnen Stadt den letten Gruß Der Abendsonne Blende, Und, wie er ihre Jinnen schaut, Von Frieden mild umflossen, Da wars, als ob auch ihm er traut Sich in das herz gegossen.

3.

Um Bachlein, bas am Bergesrand hinabflieft nach bem Rheine, Der, wie ein breites golbnes Band, Roch glänzt im Abenbicheine, Lenkt taum gen Schierfte in er den Suß, Wo er gedenkt zu rasten, Als seine Hand mit artgem Gruß Iwei holde Kinder fasten.

"Gott segne euch, ihr Rleinen!" sprach Der Greis und sest sich nieder. "War heute gar ein heißer Tag Für meine alten Glieber! Die Quelle da fliest frisch und blank Aus tiefer Felsensuge: Kommt, reicht mir einen kühlen Trank Aus eurem irdnen Kruge!"

"Der ist dem Bater, und nicht schlecht Wird dir aus ihm es munden; Drin macht die Mutter ihm zurecht, Wenn in den Mittagstunden Er auf dem Felde bleibt, den Wein, Den wir dann oft ihm bringen: Siehst du ihn dort nicht am Gestein Den Karst noch eben schwingen?"

Das Mädchen sprichts und reicht den Krug Dem Pilger froh und hefter. Der Graf thut einen fräftgen Jug Und spricht, gekabt, dann weiter: "So! das ist euer Bater, der, Wo man den Staub sieht qualmen, Dort führt den Karst, als wolle er Die Felsen all zewmalmen?"

"Ja!" sagt ver Knab, "der Baber schunkt Gar viel an heißen Tagen, Bis dont einmal die Mebe sütt, Und Wein die Berge tragen! Auch muß die Mutter manchen Gang Dahin mit Effen machen: Doch kommt ber herbst bann über Lang,. So fonnen wir auch lachen!"

"Bo aber wohnt ihr?" frug der Greis Die lieben Kinder weiter, Und beibe sprachen gleicherweis Jum Pilgersmanne heiter: "Dort unten, wo das weiße Haus Blickt aus den grünen Zweigen! Doch komm mit uns und ruhe aus, Bir wollen dirs schon zeigen!

Die Mutter front sich alle Mal, Der Bater, wie kein Andrer, So oft bei uns dort in dem Thal Einkehrt ein müder Wandrer; Auch pflegt die besten Speisen dann Sie immer zu bereiten: Drum komme mit, du guter Mann, Wir werden dich geleiten!"

4

Dort, wo man Grorods Hof nun schaut, Da sah die kleine Hutte, Die sich der Winzer selbst gebaut, Aus grüner Baume Mitte, Und, was oft den Palästen nicht Der Fürsten ist beschieden, Es goß aufs niedre Dach sein Licht Der schönste Stern, der Frieden. Kaum trat, die Kinder an der Hand, Der Fremdling an die Pforte, Als auf ihr Jauchzen vor ihm stand Die Mutter mit dem Worte: "Seid, würdger Pilger, uns gegrüßt Und tragt nicht weiter heute Uns euren Segen, der versüßt Das Loos der armen Leute!"

Den Grafen, der ihr dankt gerührt, Nimmt freundlich dann, wie immer, Die Gute bei der Hand und führt Ihn in das kleine Jimmer. "Ihr habt da wackre Kinder, Weib!" Beginnt er, "und den Knaben Da möchte ich als Zeitvertreib In meinem Alter haben!"

"Ja!" spricht bie Frau: "Die ba ist zart, Aus meinem Blut entsprungen; Allein bes Baters stolze Art, Die waltet in bem Jungen! Oft steigt er auf die höhn und baut Dort Burgen und macht Pläne, Und ach! in meinem Blicke thaut Dann eine schwere Thräne!"

"Da gabe es wohl Rath!" begann Der Greis. "Laßt michs euch sagen: Ich könnte ihn zum Rittersmann Als meinen Erben schlagen! Denn, ach! ein Sohn lebt mir nicht mehr, Zu führen einst mein Wappen, Und meine Burg, sie stehet leer, Im Schupe meiner Knappen!" "Ha!" siel ber Knabe ihm ins Wort: "Dich lieb ich, guten Aten! Doch gehst du auch nicht wieder fort Und wirst dein Wort mir halten? D Mutter, liebe Mutter! laß Mich lieber mit ihm wandern! Es ist ihm Ernst, er macht nicht Spaß, Rich will er, keinen Andern!"

So ruft er, voll von trunkner Luft, Und weiß sich kaum zu fassen; Und als die Mutter an die Brust Ihn drückt: "Du uns verlassen?" Da spricht voll Haft zu ihr der Knab: "Nein! ihr müßt mit mir gehen; Denn herrlich ists, vom Berg herab Ins niedre Thal zu sehen!"

5.

Des Jungen ritterlicher Sinn Freut sehr den alten Grafen; Er sieht den fünstgen Helden in Der zarten Brust schon schlafen, Und den gedenkt zu wecken er; Doch drängt mit einem Male Die Frage ihm sich nah: "Ist der Geboren hier im Thale?"

"Arbeit und bete!" spricht barauf Die Mutter zu bem Greise, "Das ist ber beste Pilgerlauf, Die schönste Lebensweise! Ift beffer, als die Ritterschaft, Die ihr verheißt dem Knaben; Suß ift es, an der eignen Kraft Erzeugtem sich zu laben!

Rennt auch ber Ritter nicht die Last, Die oft die Armuth drückt, So ist doch fremd ihm auch der Gast, Der segnend sie beglückt. Drum mag nach seines Baters Bild Der Knabe auch sich arten, Und, wann gebaut er das Gestlb, Auf Gottes Segen warten!

Dem Gatten, der sich mir verband, Schlug auch die Brust voll Kummer; Doch, seit er diese Hütte sand, Ift ruhevoll sein Schlummer. Um meinetwillem traf ihn nur Das Leid, das er getragen; Die Arbeit zeigte ihm die Spur, Wo frohe Perzen schlagen!

Still trägt er jest bes Tages Laft,
Gleich bem gebornen Bauern,
Und gönnt er sich nur kurze Raft,
Und will ich ihn bedauern,
Wann oft der Schweiß ihm rinnt vom Leeb;
Dann streicht er mir die Wangen
Und spricht: "Ich bin ja glücklich, Weib!"
Und halt mich heiß umfangen.

Nur manchmal scheint er noch zurück Ans Baterhaus zu benken Und sich in seiner Jugend Glück Erinnernd zu versenken. Ein Mädchen liebt ich, engelgut Und frei von allem Tadel, Ein Mädchen, nicht aus edlem Blut, Doch reich au Seelenadel! Da stieß mich fort des Baters Jorn, Und, fern von seinem Herzen, Duoll mir nun hier des Glückes Born Aus einem Meer von Schmenzen,

Auf eine baldge Wiederfehr Durft nimmer mehr ich zählen; Drum mußt ich, statt der Ritterwehr, Die Roderhacke wählen: Denn meine Blutsverwandtschaft war, Ihn zu beerben lüsteru, Bestrebt, für mich noch immerdar Sein Derz mehr zu verdüstern!

Db er hienieben nun noch weilt, Den hoch noch jest ich achte, Ob er hinüber ichon geeilt — Ich weiß es nicht; doch schmachte Bon ganzer Seeke ich darnach, Noch einmal ihn zu sehen, Bon ihm für die gethane Schmach Berzeihung zu erstehen!

Denn, wie in mir des Lebens Mühn Sein Bilb nicht tilgen konnten, Dran in der Hoffnung mildem Glühn Sich meine Blide fonnten, Und wie mit Sehnsuchtsschmerz und Lust Mein Herz für ihn noch schläget: So glaub ich, daß in seiner Brust Mein Bild auch er noch träget!" Lang pflegten Lindaus herrn das Recht Im Schatten seiner Wipfel; Es hielt ihn heilig sed Geschlecht Bom Fuße bis zum Gipfel, Und noch steht in der Sage hut Er als entsproßt unschuldgem Blut.

## Der Winger von Grorod.1

1.

"Bring, Knappe! mir das Pilgerfleid Nebst Muschelhut und Stabe, Damit mein Derz sein altes Leib Nicht mit sich nimmt zu Grabe!" So spricht der Graf und ziehet dann, Die Sünden abzubüßen, Hinaus, ein greiser Pilgersmann, Nothgottes zu begrüßen.

Ach! einem edlen, wadren Sohn, Des Stammes einzgem Sprossen, Dat ja sein Wahn seit Jahren schon Das Baterhaus geschlossen, Weil er ein Weibchen, engelgut, Gekürt, und frei von Tadel, Ein Weibchen, nicht aus edlem Blut, Doch reich an Seelenabel!

<sup>1</sup> Früher Grauen , oder Gravenrod, den herrn gleichen Namens gehbrig, in beren Bappen fich ber Bilgersmann und die Robbade befindet. — Rad der Sage, wie fie & G. Braun in ungefundener Rede bargestellt bat, und fie Gubigs Boltstalender für 1843 ihm nachergahlt.

Veröbet ist ber Burg Bering Für ihu fammt aller Habe, Seit jungst mit seinem Weibe ging Sein letter Trost zu Grabe, Und düster schienen von der Wand Die Bilder seiner Uhnen Ihn an des Schrittes Unverstand, Den er gethan, zu mahnen.

Bu spät erkennt er nun den Wahn, Der ihn vom Sohn geschieden, Und bister nagt der Reue Jahn An seines Alters Frieden. "Bo magst du sein, verstößner Sohn? D wüßt ich dich zu finden! Ich suchte dich; mein schönster Lohn Wär ce, nach allen Winden!

Doch bist du todt, und wars dein Geist Bielleicht, was ich belauschte, Benns seufzend bald, bald zornesdreist In meinen Waffen rauschte?" So sprach er oft, und sprichts erneut, Da er auf rauhen Pfaden Durch Wälder und durch Thäler hent hinzeht zum Ort der Enaden.

Wo freudig weht des Lebens Hauch, Sieht man vorbei ihn fliegen; Die Stadt der hei fien Dueklen auch Läst er zur Seite liegen Schaffen ein, Das er im Thal sieht prangen, Und wo vom flugen Frauenstein Die Humpen kusig Kangen.

2

Stolz recket in ber Lüfte Reich Dort eine alte Linde Künf Arme, selber Stämmen gleich, Mit dichtem Laubgewinde, Und Greise, die an ihrem Fuß Ausruhn des Lebens Lasten, Einladen ihn mit artgem Gruß, Ein Bischen da zu rasten.

"Ein schöner Baum, den ihr da habt, Wohl einst dem Rechte heilig!" — Beginnt er, und indeß er labt Das Aug an ihm, ninmt eilig, Des Lobes froh, ein Greis das Wort Und fündet ihm die Kunde, Wie sic noch lebt im Volke dort, Mit redeselgem Munde.

Doch als der Graf den Schluß vernimmt, Des Jünglings Mißgeschicke, Da seufzet tief er, und es schwimmt Ihm eine Zähr im Blicke. "Behüte Gott euch!" spricht er dann, Um plöslich aufzubrechen; Und von dem räthselhaften Mann Noch lang die Greise sprechen.

Schmussos liegt an des Weges Rand Der Ort der letten Ruhe, Die manches herz, ach! nirgends fand, Als hier in schmaler Truhe, Und, einsach, ragt dort in die Lust, Die hossnung aller herzen, Die da umschließt die stille Gruft, Das Bild des Manns der Schmerzen. 8.

Ein Dunkel, wie herein es bricht, Wann fern der lette Schimmer Der Sonne noch erloschen nicht, Herrscht in dem kleinen Jimmer. Da flehn die Kinder, die sein Knie Jum Sipe sich erwählen: "D Bäterchen, vergast noch nie, Und Etwas zu erzählen!"

"Ganz wohl!" spricht bieser; "aber heut Dürft ihr das nicht begehren; Denn wißt, wenn und ein Gast erfreut, Muß man nur ihn beehren! — Doch warum liegt mein Jagdspieß dort Schon wieder in der Stude? Dein Spielzeug wohl; so trag ihn fort Auch wieder, wilder Bube!"

"Ihr habt da, Winzer!" so begann Der Greis drauf, "einen Knaben, Der eint zu einem Rittersmann In sich schon alle Gaben. Auch hör ich euch, des Thals Gewinn, Als tücktgen Jäger nennen, Und so ein ritterlicher Sinn Fliest auch durch eure Sennen!"

"Ja, alte Liebe vostet nicht!"
Erwiedert ihm der Roder.
"Kommt mir der Jagdspeer zu Gesicht Und starrt von Rost und Moder; Dann ists noch innmer meine Lust, Die Wasse zu ergreisen, Und in das Gbers tieser Brust Sie blink und blank zu schleisen! Lenft faum gen Schierftein et den Suß, Wo er gedenkt zu rasten, Als seine Sand mit artgem Gruß Iwei holde Kinder fasten.

"Gott segne euch, ihr Kleinen!" sprech Der Greis und fest sich nieder. "War heute gar ein heißer Tag Für meine alten Glieder! Die Duelle da fließt frisch und blank Aus tiefer Felsenfuge: Kommt, reicht mir einen kühlen Trank Aus eurem irdnen Kruge!"

"Der ist dem Bater, und nicht ichlecht Wird der aus ihm es munden; Drin macht die Mutter ihm zurecht, Wenn in den Mittagstunden Er auf dem Felde bleibt, den Wein, Den wir dann oft ihm bringen: Siehst du ihn dort nicht am Gestein Den Karst noch eben schwingen?"

Das Mädchen sprichts und reicht den Krug Dem Pilger froh und hefter. Der Graf khut einen fräftgen Jug Und spricht, gekabt, dann weiter: "So! das ist euer Vater, der, Wo man den Staub sieht qualmen, Dort führt den Karst, als wolle er Die Felsen all zemalmen?"

"Ja!" fagt ber Knab, "ber Buter schunkt Gar viel an heißen Lagen, Bis bort einmal die Mebe füßt, Und Wein die Berge tragen! Bis dieser, ber es längst verstand, Wornach der Knabe strebet, Ihm gibt den Becher in die Hand Und zu dem Gast anhebet:

"Das wird einmal kein Winzersmann, So ruhig, wie sein Bater; Denn von der Wiege an schon rann In ihm die Feuerader, Die er empfangen wohl als Erb Aus Großvaters Geblüte: Im Handeln rasch, von Sinnung ders, Doch reich an herzensgüte!

D, würbe er nur einmal, Kind Des besten Weibs! dich sehen; Er zürnte dann nicht mehr so blind Und müste in sich gehen! Wie würdest du mit deinem Spiel Im Alter ihn erfreuen, Säh er in dir, am Lebensziel, Sein Feuer sich erneuen!"

"Bas sprecht ihr, Winzer, da?" so fragt Der Pilger rasch und spannend. Der Sprecher ihm erwiedernd sagt, Sich schnellen Flugs ermannend: "Ihr wisset, frommer Wandersmann, Der Wein belebt die Junge, Und das gesprochne Wort gewann Mir ab der schlimme Junge!

Was da mir von den Lippen kam, Das sind vergangne Sachen; Drum will ich mit dem alten Gram Nicht euch auch traurig machen! Was einmal uns vorüber ift, — Wohl uns, daß es vorüber; Erinnrung macht zu mancher Frist Die Seele nur noch trüber!"

#### 10.

Der Winzer sprachs, der Pilger schweigt In dumpkein Rückerinnern; Allein die alte Frage steigt Reu auf in seinem Innern. Rur kurze Frist, und er begann Roch heftiger zu bitten: "Wer bist du? — Rede, Winzersmann, Was du gekämpft, gelitten!"

"Laßt das!" spricht der, "o lasits geschehn, Es ist und sei verschwiegen! Was kann euch im Vorübergehn An meinem Schicksal liegen? Wenn auch nach manchem heißen Tag, Neu blüht, seid unbekümmert! Das Glück, das mir mit hartem Schlag Das Schicksal einst zertrümmert!"

Er sprichts; allein des Greises Flehn Wird heißer stets und heißer, Und ferner nicht zu widerstehn Dem Dringenden mehr weiß er. "So hört denn, Vilger! ich bin hier Als Winzer nicht geboren; Ich opferte des Standes Zier Dem Weibe, mir erkoren! Ein Madchen liebt ich, engelgut Und frei von allem Tadel, Ein Madchen, nicht aus edlem Blut, Doch reich au Seelenadel! Da stieß mich fort des Baters Zorn, Und, fern von seinem Herzen, Duoll mir nun hier des Glückes Boen Aus einem Meer von Schmerzen.

Auf eine balbge Wiederkehr Durft nimmer mehr ich zählen; Drum mußt ich, statt der Ritterwehr, Die Roderhade mählen: Denn meine Blutsverwandtschaft war, Ihn zu beerben lüsteru, Bestrebt, für mich noch immerdar Sein herz mehr zu verdüstern!

Db er hienieben nun noch weilt,
Den hoch noch jest ich achte,
Db er hinüber schon geeilt —
Ich weiß es nicht; doch schmachte
Von ganzer Seele ich darnach,
Noch einmal ihn zu sehen,
Von ihm für die gethane Schmach
Berzeihung zu erflehen!

Denn, wie in mir des Lebens Mühn Sein Bild nicht tilgen konnten, Dran in der Hoffnung mildem Glühn Sich meine Blide fonnten, Und wie mit Sehnsuchtsschmerz und Lust Mein Herz für ihn noch schläget: So glaub ich, daß in seiner Brust Nein Bild auch er noch träget!"

11.

Da plößlich springt der Greis in Haft Bom Sige nach der Thure, Und in der Furcht, daß feinem Gast Was Schlimmes widerführe, Eilt ihm der Winzer nach und spricht: "Was ist euch angesommen? Ach, machet wohl gar mein Bericht Euch plößlich so beklommen?"

Und auch der Knabe springt ihm nach Und hält ihn bei den Händen: "Gefällts dir, lieber Pilger! sag, Nicht mehr in unsren Wänden?" Ein Ach um seine Burg entsteigt Ihm noch, dann ftarrt der Bube, Der Greis bleibt stumm, der Binzer schweigt, Und lautlos wird die Stube.

Da naht die Mutter mit dem Licht, Daß sie am Tisch nun walte, Und, einen Blick ins Angesicht Des Winzers, ruft der Alte: "Sohn! Gott! Ach!" und bewußtlos liegt Er in des Winzers Armen; Bis, an das junge herz geschmiegt, Das alte mußt erwarmen.

Die Kinder sah man auf den Knien Die frommen händen falten, Die Mutter, die wie starr erschien, Des Greises hände halten:
Doch als erwacht in seiner Brust Neu sind des Lebens Geister, Da ward des Wiederschens Luft Auch der Gefühle Meister.

"Berzeisung Bater!" steht ber Sohn; Doch jener spricht: "D schenke Dem Bater sie — um Gottes Lohn, Berstofiner! und gedenke Des Unrechts nicht, das ich gothan Dir in des Zornes Glüben, Und rechne nicht dem Bater an So viele Schmach und Mühen!

Du bist, mein Sohn! von ebler Art Und, wenn nicht ebenbürtig, So ist dein Weib, so gut und zart, Doch gänzlich heiner würdig! Auch rinnet kein unadlich Blut In deinen beiden Kindern; Drum soll dich, meines Wappens Hut Zu führen, nichts verhindern!

Doch zier es nun ber Pilgersmann Roch und die Roberhaue, Damit hinfort erinnern kann Daburch sich jeder Graue, Daß Arbeit nicht als Schande gilt, Die redlich Brod gewähret, Und keiner mehr ben Bauern schilt, Der doch den Abel nähret!"

# Die Rauenthaler am 17. Juli 1709.1

Rauh wehten von den Bergen die Winde einst ins Thal, Bo golden jest die Rebe erblüht am Eichenpfahl,

Der Deutschmeister war Franz Ludwig Burd von Pfalg: Reuburg. Der Batteiführer ber Franzofen bieß Kleinholz. Der lieberfall geschab von Tries wie. Der damalige Schultheis hofmann zu Rauenthal, ber wohl bas Mort-Baieur ober Maier (Mairo — Schultheit) für Maior nahm, und ein Burger Nasmens Peez, ber jedoch ben in: Juli angibe, schrieben biese Tharsachen nieber.

Und Rauenthal benannte das Dorf der Winzer Mund Die dort zuerst gerodet des rauben Bodens Grund. heut hieße es ein Jeder, dem jemals den Pokal Sein Feuerwein gefüllet, weit eher Milbenthal: Allein was liegt am Namen? Wer zählt es einen Pfiss, Wenn nicht dem schönen Worte entspricht auch der Begriss! Gar Mancher heißt ein Edler, der edel nie gedacht, Ind mancher nennt sich Deutscher, der, voll von Vorurtheil Ein herz im Leibe träget, für alles Fremde seil! Nicht so der stolze Rheingau, wo stets der deutsche Wein Erzeugte in den Adern ein edles Glühendsein, Bald, wann das Land der Heimath ein fremder Feinl durchschrift,

Und bald, wann es von Innen an Drud und Uurecht lin Richt so besonders heute das madre Ranenthal, Wie jüngst man mirs gefündet beim perlenden Pokal! Das war ein edles Schlagen, werth, daß dabei man saum Und überm Rauenthaler davon der Sanger traumt!

Dorch! wie die Gloden tönen vom hohen Kirchenthurm: Das ist kein Betgeläute, nein! das bedeutet Sturm! Und rasch von hans zu hause durchläuft den ganzen Dr Die Kunde, und es gehet von Ohr zu Ohr ihr Wort: "Es haben die Franzosen früh heut im Schlangenbad Die Gäste überrumpelt, und nahn den Waldespfad Dort schon mit ihrem Raube, den sie gesonnen sind Jenseit des Rheins zu flüchten mit nächstem bestem Wind Es ist der deutsche Meister gesesselt da zu schaun, Prinz Mecklenburg, Graf Braunfels und andre hern und Fraum:

Geld, Kleiber und Gefäße und sonstige Werthei Ward ihres Frevels Beute, der felbst von Blut nicht frei Eributpflichtig an Frankreich machte fich der Gburftest von Mainz jur Bebtung tunftiger Brandichatungen 1707, nachdem französische Freibenden ich Freyenfeld, das Land mehrmals überfallen und gepfändert hatten.

Tobt liegt bes Fürften Marschalt, ber herr von Besternach, Sein Mundschent, bem, ihn schirment, bas berg im Kampfe brach!" —

llnd um bieselbe Stunde, wo, daß sein Tagwerk frommt, Sonft mit bem Bud, ber Winger zur frühen Deffe fommt, Grideint er beut mit Budfen und manderlei Gewehr Und brangt fich tampfbegierig um feinen Schulzen ber. Der raich aus feiner Wohnung jum Linbemplage fchritt Und in des Bolfes Mitte mit biefer Rebe tritt: "Es fam fo eben, Burger! ein Dann zu mir ins haus, Der fab. wie ein Bedienter bes beutschen Deifters, aus; Er bielt auf seinem Arme ein furges Keuerrobe Und frug, ob hier im Fleden ich ware ber Major. Ich gab ihm brauf zur Antwort, was fein Begehren fei, Und er versetzt bagegen mit Worten, ked und frei: "Ich bin Franzos und führe die Schaar der Krieger an, Die beut im Schlangenbabe den Prinzenfang gethan! Das, tomm ich, euch zu funden, daß ihr, bavon belehrt. Uns etwan biefes Ortes ben Durchzug nicht verwehrt!" Ich hieß ihn fille halten und sagt ihm ohne Sehl, Dak ich von meinem Amtmann erwarte schon Befehl, Bie ich mich zu verhalten; boch er entgegnet brankf: "Dein Ronig nur gebeut uns, ihr haltet uns nicht auf; Ihm ift bies Land tributbar, und barum ziehn wir frei Und haben nichts zu fragen nach eurer Polizei!" So stehn die Sachen, Bürger! Nun böret meinen Math: ' 3d fürchte bier Gefährbe von einer raschen That: Der Churfürft ift geworben Frankreiche Eributvafall: Drum waget feinen Angriff, boch folgt von Ferne all Den Raubern nach bem Rheine, wo bas vereinte land, Die Fürsten zu befreien, anlegen fann bie Sanb!" -Der Schulge fprache, boch halten nicht lief fich bie Gemeint, Und, feiner Ferse folgend, auffordert fie ben Feind, Die Beute loszugeben, wo nicht, fo fam fein Bein Bon ihnen unverletet himunter mehr zum Rhein.

Bei Rieberich im Thale, wo an ber Bichtriftshohl Das Areuz aufragt, da sprosste bald der Gefangnen Bobl. Dumpf fturmten noch bie Gloden rings auf ben Dörfern all, Als lautete ben Rampfmarich ihr feierlicher Schall; Da gings an das Scharmugeln, und mahrend Dft und Deft, Als galt es, zu begeben ein großes Winzerfest, Das Bolf beran fieht fturmen, bat Rauenthals Gemeint Bereits des Rampfes Site bestanden mit dem Keind. So fehre denn, du Menge, so fehre nur zurück; Doch nein! o fomm und theile ber madren Sieger Blid! Sanf Mancher auch von ihnen verblutend in den Staub, Frei sind boch die Gefangnen, gerettet ift ber Raub! Beint nicht ob der Gefallnen, Die deutsche Seele ftirbt Ja gern, wenn ihren Kürsten nur Heil ihr Tod erwirbt; Weint nicht, ihr träuft die Hoffnung ins herz ben süßer Mobn.

Daß ihren Kindern komme vielleicht zu gut ein Lohn! Eilt lieber, hascht die Räuber jest noch, die durch die Fluck In Sicherheit das Leben zu bringen sich gesucht! — Auch das ist bald geschehen; kaum Einer kommt davon: Sieh nur, man führt nach Mainz sie, wie im Triumphe schon! Froh kommt den wacken Siegern mit gnäbgem Angesicht Der Churfürst dort entgegen, belobt sie hoch und spricht, Daß er gedenken wolle der Treue unverweilt, Mit welcher sie den Fürsten zu hilfe heut geeilt. Und weil zu dem Bewußtsein der edelmüthgen That Im herzen sich der Winzer sein Lob gesellte, trat Ein jeder doppelt freudig den Weg zur heimath an Und nährte in der Seele gar manchen hossnungsplan.

Ob je sie sich erfüllet, das sagt die Lunde nicht, Und auch der Chronifschreiber, der noch von Hoffnun spricht, Starb, während sie ihm träuste ins Herz den sußen Mohr Daß seinen Kindern komme vielleicht zu gut ein Lohn. Doch murrte man noch manchmal, wenn man beim Weine saß, Bergeblich, daß der Chursirst so ganz sein Wort vergaß, Bis endlich heez und hossnung vereint das Grab umfing, Als jene Priesterherrschaft in Mainz zur Reige ging, Und nur ein fleines Stübchen erinnert allenfalls Noch heut an jenes Grollen, das Stübch en des Crawalls, Im Gasthof, wo im Schilbe jest Rassaus Name prangt, Und wo man friedlich heute ein Schöppchen sich verlangt!

# Der Scharfeuftein.

1.

Im Scharfenstein gen Mitternacht erwacht ein heimlich Leben, Wie Huffchlag und wie Schwerterklang, hörst dus tief brinnen beben:

Das ranscht so dumpf und tont so schwer und ruttelt an den Pforten.

Bis daß der Berg sich stöhnend hebt und aufthut aller Orten. Dam stürzen aus den Alusten flugs viel wimmelnde Gesetten, Die sich bei bleichem Mondenlicht in lange Reihen stellen. Die Zuba klingt, es blist der helm, die Mäntel wehn im Winde, Und um den Feldherrn sammelt sich das stille heer geschwinde. Fort brausen sie ins bange Thal, daß helle Funten springen, Sie tummeln sich, sie hetzen sich, wie auf des Sturmes Schwingen:

"Ins Baterland, gen Suben bin, bie Stunde hat geschlagen! Und wenns und heute nicht gelingt, so wolln wirs nimmer wagen."

Der Scharfenstein, der weiß die Mähr aus alten Römertagen, Da ward an seinem grünen Fuß die beste Schlacht geschlagen! Da mußt die Erde purpurroth gar viel des Blutes trinken Und Romas Abler sieggewohnt in deutschem Staube sinken. Barbaren hier, Barbaren dort, wie Pilze, aufgeschoffen, Bom Feind und Felsen rings umber die Römer eingeschlossen;

Dei, flogen ihre Hiebe nicht, und stürzten nicht die Glieder Wie Aehren in dem Waizenseld, mäht sie die Sense nieder Da warf sich in der höchsten Noth mit flehender Geberde Der Imperator stolz zu Noß hernieder an die Erde: "So rette du, du bester Gott, du größter, uns von Schande Berg, nimm uns auf, ein freies Grad, in dem Barbarenlande!! Und horch! zur Nechten donnerts laut. Es blist aus Jo vis Braunen.

Es spaltet sich 'im Nu der Berg, entsetzlich anzuschauen; Berschlungen ist so Freud, wie Feind, in dunklen Felsenrisse Und drüber sieht man ftarr und stumm den Scharfensteil sich schließen.

Doch unten gegen Mitternacht erwacht ein heimlich Leben, Dann muffen aus geborftner Gruft die Römer fich erheben Die ziehn und ziehn gen Suben bin, ein heer von bleichen Leichen.

Und ziehn und können nimmermehr ihr heimathland erreichen Jur zwölften Stunde tehren sie in hast von allen Orten Jurild zum alten Scharfenstein und rütteln an den Pforten Der öffnet sich, wie dazumal, mit Tosen und mit Flamma, Und thut sich ob dem letten Mann ganz todtenstill zusammen Braug Dingelstebt.

#### 2, 1

# Der Graf von Scharfenftein.

Weie stolz die Mauern ragen der Beste Scharfenstein! Sie schloß seit zwanzig Tagen der Kaiser Rubolph ein. Ein Schreckbild aufzustellen, will er den frechen Grafen Und seine Raubgesellen an Gut und Leben strafen.

<sup>1</sup> Bornand des f. g. Interregnums (Imischnreichs) von 1256—1273, das Schler "die faiserlose, die Steine Seine neunt, wo fein deutscher Jürft webt Krone des Baterlandes tragen wollte, und Audiander (Richard von Kormalund Aufona K., Konig von Caftilen) fast nur den deutschen Königetier schrieberrichte in Deutschland die größte Berwirrung und das beitige römische Bewar seiner Ausbellung nabe. Aur ein traftiger Geift fonnte es retten, und die fand es in Rudolph L von Habbburg (1273—1291), dessen einer Ruse und Ordnung wieder berzustellen. Die hemmung des Amrechts und die Rieberreisung der Raubschlöser sübrte ibn auch an den Rein uvor den Schaffenstein.

Er führt sein Seer zum Sturme, doch kächelt ihm kein Glück; tieht von Wall und Thurme nach heißem Kampf zurück. In Graf und die Genossen han sich die Hand gegeben, m Treue festgeschlossen, zu stehn auf Tod und Leben. Beim Hindlick auf die Todten faßt Rudolph einen Plan; tr sendet einen Boten zum Herrn der Burg hinan: "Gern schenk ich dir das Leben, will hoch im Reich dich stellen, Sobald du übergeben mir deine Raubgesellen."
Ler Graf in Jornesgluthen erwiedert kurz und derb: "Rein, mir das anzumuthen, ach, das ist allzu herb! Ein Mann, ein Wort! Dem Spruche folg ich bei meinen Thaten;

Rie werd ich, mir zum Fluche, der Freunde Schaar verrathen." br weudet von dem Boten sich festentschlossen ab; der, als ob Teusel drohten, läuft aus der Burg hinab. des Scharfensteiners Worte verfündigt er dem Kaiser: "So stürm ich Wall und Pforte," zürnt Rudolph, "nur noch beiser!

So laß ich auch ben Grafen, ben Raubgesellen gleich, Auf dem Schaffot bestrafen! — Doch, was stimmt mich so weich? Eein Spruch hat mich umwoben, muß Allen drob verzeihen; Loch soll er mir geloben, sich meinem Dienst zu weihen." bin Bote naht im Jagen sich drauf der Beste Thor; Las, was ihm aufgetragen, erfreut des Grafen Ohr. Auch seine Naubgenossen sind froh ob solcher Gnade; Sie solgen auf den Kossen ihm in das Thal die Pfade. Der Kaiser im Gesilde, allwo er harrend stand, Begrüßt den Jug mit Milde und nimmt des Grafen Hand. "Ein Wort, ein Mann! Ich diene dir treu zu allen Stunden!" Epricht der mit biederer Miene, und ward stets treu befunden.

Abolph Bube.



#### Riofter Cberbach. 1

(1146.)

1.

St. Bernhards Lippe schweigt, zurück zieht sich ber Lehrer, Dem von dem Mund das Wort, wie süßer Honig, floß, Und als des Rheingaus Volk, durch ihn entstammt, mit hehrer Begeistrung ans Panier des Areuzes an sich schloß; Saß einsam er im Wald dort auf bemoostem Stein, Wo Hattenheims Gestild sich spiegelt in dem Rhein.

Gern zog der seltne Mann in solche stillen Thäler, Wann seiner Sendung Pflicht und Eiser ihn nicht rief; Und manche Klöster sind noch seiner Neigung Mäler, Die er gegründet da, wo alles Leben schlief, Wo aus den Blättern traut der Gottheit Stimme sprach, Und seines Geistes Schaun kein Weltsaut unterbrach.

So zogs auch heute ihn zum Wald, und mide nieder Sank er auf jenen Fels, wo mild die Eiche kühlt; Ein süßer Schlummer labt ihm bald die matten Glieder Und Seligkeit den Geift, die oft er vorgefühlt; Maria mit dem Kind umschwebte ihn und goß Den himmel in sein Herz, das trunken überfloß.

<sup>1</sup> Am Bfabe nach bem Aloster erhebt sich bicht an zerfallenen Felsen eins einsame Kapelle. hier rubte einst ber beitige Bernhard und die Stätte beist noch jeht die Bernhardsenhe. Auch die Inschrift: "Divus Bernardus sossos die sarviis artus" mit dem finnigen Reimspruche: "Allisier es heißt Bernardt Auch. iet geb der Auch die Wert sinzu!" geben uns noch duon Kunde. B. von Eairvar war 1091 aus einer alten burgundischen Rittersamilie zu Fontaines bei Dijon gedoren und starb 1138. Sein hober Geist, die heitigteit seines Wandels und bie binreisende Kraft seiner kede machten inn zum Dratel und Boltsbeiligen seiner Zeit. Er trug vorziglich dei zur Forderung des zweiten Kreuzzuges (1147) und nicht wenig zur Stillung der damals gegen die Juden erregten Fährung Kloster Eiteaur in Burgund, das B. 1118 betrat, slübrten seine Drennsenseitzte den Ramen Eisterzienser und hießen nach ihm auch Bernbardiner. Seit der Aushebung der Richter in der neusten Zeit ist Eberbach ein Irren: und Besser ung Bessans.

kanm schlägt er auf das Aug, gestärket und gelabet, Und denket dem Beruf, dem hohen, wieder nach; Da rauscht es in dem Wald, und sieh! ein Sber trabet Gerade auf ihn zu, als bei sich selbst er sprach: "Bo blüht mohl jest für mich so günstig das Geschick, Daß eines Klosters Bau erfreuet meinen Blick?"

Der heilge Mann, gewohnt, daß oft, wie ihn zu grüßen, Das Wild ihm nahe kam, bleibt sitzen ohne Bang, Und ruhig streckt sich auch die Bestie ihm zu Füßen, Bis er vom Sitze sich erhob zum Weitergang; Doch da umkreist sie ihn und zeigt des Kloskers Plan Im Riß das Thal entlang ihm mit dem Küssel an.

Viel herrliches geschah bort bald burch Bernhards Söhne, Europa war vom Ruhm des neuen Klosters voll; Denn nächst dem frommen Sinn, als Stern der ersten Schöne, Fand auch die Wissenschaft bei ihm den reichsten Zoll, Und weit, wo Saaten blühn und goldne Trauben glühn, Berdankt der Landwirth viel der Wackeren Bemühn.

Ein klarer Waldbach fließt in biesem stillen Grunde, Bo Eberbach sich jung und blühend rasch erhob, Und heutzutage noch gibt uns sein Name Kunde Les Ursprungs, und es singt die Sage laut sein Lob, Obgleich auch bort die Zeit, die stets zu ändern weiß, Jest anderweits geschafft sich ein Wirkungskreis.

2,

Um Rebenberg aus bunklem hain Lauscht spis dein Thurm hervor; Es zieht um bich den gelben Schein Der Ferne luftger Flor. In beines Klosters Kellern sprüht Der Wein im fühlen Faß; Des Mönches Schmerzen sind verglüht, Im Grab bes Neibes Haß.

Noch fieht man seiner Nägel Wuth Am Holz der Kerferwand; Nun zeugt der Wein uns Lebensgluth, Wo ihm das Leben schwand. 1

Bernbard Werner.

# Vom großen Jag zu Cberbach.

Du großes Faß von Eberbach, was sing ich benn von bir? Richts ließ ber Zeiten Ungemach von bir ja übrig mir! Doch still! die Rebe blüht noch jest, die seinen Bauch gefüllt; Drum nur ein Glas mir vorgesest, das Kunden mir enthüll!

Schilt benn, o Freund! ben Mönchen nicht, ber bei ber Biffm fcaft

Es hielt für seine erste Pflicht, zu pflanzen biesen Saft! Er wars, veracht ihn mir nicht blind, der bieses Faß gebaut, Und ihm der Berge gartes Kind zur Pflege anvertraut!

Er wars, veracht ihn nicht! Mit Neiv betrachte ich fein Look, Der, drudte ihn der Zelle Leid, floh in des Kellers Schook, Der, dacht an Liebe er mit Schmerz, aufschlug des Fasses Spunt Und aus des Bechers goldnem Erz die Wunden tranf gesund!

<sup>1</sup> Nach der Sage liebte ein Eberbacher Mond eine Nonne des nacharliche Alosters Gottesthal. Lange subrte sie ein nächtlicher Gang an einem beim lichen Walbylätzchen jusammen; doch endlich middedte ein Lauscher das glüdlich Barchen, und von der Säule der Geißelung wurde der Ronch blutend in ein enge Lodesgruft gefürzt, wo er, Jahre lang schnachtend, an der Thur die Spurm seines trautigen Daseins, mit Rägeln eingetrast, jurudlies, wührend die Konn Licht, Brod und Wasser mit hinunter nahm in das einsame Gewölbe, worden eingemauert vertrauerte.

Doch nein! bas ift ein eitler Wahn, ber hent uns Nettar beut, lind beim Erwachen auf die Bahn uns neue Dorne streut! Bohl dem, der nicht auf dieser Spur des Lebens Zeit verlenzt, ilnd wenn ihm auch das Liebchen nur ein Wasserglas fredenzt!

Shilt mir, o Freund! ben Winzer nicht, ber bei bem edlen Wein

Es hielt für seine erste Pflicht, ein freier Mann zu sein! Er wars, veracht ihn mir nicht blind, der einst bei diesem Faß Die Freiheit, jeues Gotterkind, getränkt mit goldnem Naß!

Er wars, veracht ihn nicht! Mit Neid betrachte ich fein Loos, Der Qual und Groll und Herzenleid begrub in feinem Schoos; Der, ob auch nur in furzem Traum, fo lang der Krahnen lief, Dort unter ihrem goldnen Baum in ihren Armen fchlief!

Doch nein! es war ein böser Strauch' ber Pathe senes Orts. Wo nachgetont des Echos Hauch die Klänge ihres Worts! Wie Mancher lag sich, weinberauscht, auf seinen Stackeln wund, Bohl dem, der damals nicht gelauscht, auf ihren holden Mund!

Drum ichilt, o Freund! ben Sanger nicht, ber bei bem eblen Wein

Es halt für seine erste Pflicht, ein flummer Mann zu sein! Er ists, verachte ihn nicht blind, der heut bei seinem Glas Als flügste Rollespielt ein Kind, das lallt und weiß nicht, was?

1 Mach belder beißt die Kalde bei Atofter Everbach, wohin die Rheingauer 1225 mit harnisch, Webren und Geschütz andzogen und vom 2. bis 23. Mai lagen, als die Bauern in Deutschland fast überall mit dem größten Ungeftüm Weschwerzen gegen ihre Landebberren erhoben, die, obgelech sie nicht alle klod eingebildere waren, doch nicht kerücklichtigt werden konnten oder wollten, und so verheerts der ungläckliche f. g. Bauernetieg, gebrandunert durch die geboften Auskichweisungen, das deutsche Baterland, die 6 den schaddlichen Innde gelang, die Ausern mit dem Schwerze zur Aube zu verweisen. Beim Serannahen deschen, ibste fich auch die Bersammiung auf dem Nachbotder auf und ergad sich auf Inade und üngnade, nachdem sie das heide Gerbacher Faß von 74 Lulast, das wenig binner dem Hachberter zurrückland, geleert hatte. Froh, daß sie, wie man gemeinhin setz, noch mit blauem Auge dwon kam. konnte sie daher die lustige Welfe auf Scheffkingen:
"Aus ich und dem Wachbotder saß. Wie dem Hand Gesch

"Als ich auf bem Bachholber faß, Da trant man aus bem großen Faß. Wie befam uns bas? Wie dem hund bas Gras: Der Teufel gefegnet uns bas!" Er ists, veracht ihn nicht! Mit Neid betrachte ich fein Loos, Der still bei allem herzenleid die hande legt in Schoos, Der, so der Gott, der in ihm wacht, ihn zu gewaltig drangt, Ein Liebes- oder Loblied macht, und — Orden dann empfängt.

## Mhabanus Wanrus.

Der Bischof hatto thronet zu Mainz in Pracht und Lust; Doch kein Erbarmen wohnet in seiner kalten Brust. Bon hungersnoth berücket, sleht ihn sein Bolk um Brod; Der harte Mann erbrücket ihr Schrein im Feuertod. So pflegt im grauen hause Rhaban zu Winkel nicht, Der bort in stiller Klause des Wohlthuns Blumen brickt. Dreshundert Armen nähret tagtäglich seine Hand, Solang der Mangel währet im lieben Vaterland. Drum eilt auch hattoß Fuse ein Heer von Mäusen nach; Kein Beten, keine Buse enthebt ihn dieser Schmach. Ob er auf sestem Thurme im Rheine Schus auch such;

Do er auf festem Thurme im Rheine Schutz auch sucht;

1 Rhab. Maurus, geb. 776 ju Mainz, war durch tiefe Gelebrsamkeit, wie durch seine hobe Krömmigkeit, gleich sebr ausgezeichnet. Als Lehrer der Klosteichule zu Kulde keigerte er durch dem Glanz seiner Tugenden und dem Aubm seiner Gelehrsamkeit den Ruf derfesten so sebr, daß sie selbst im fernen Auslande eine solche Berühmtheit erlangte, daß Jürsten und Vacsen ihr die Bildung here Söhne anvertrauten. Seit S47 Erzbischof von Mainz, ertor er sich hater Winter zum Landisse, woselbst er auch am 4. Februar 856 im Ause der Deiligkeit im sein, g. grau en Saufe stade. Besonders zeichnete er sich 850 bei der zeichgen zwingerdnucht im Rheingau aus, wo Mütter mit den Kindern auf den Armen, ohne die Schwelle des großen Wohltsdiers erreichen zu können, todt niedersam, ohne die Schwelle des großen Wohltsdiers erreichen zu können, todt niedersam, ohne die Schwelle des großen Gobistäters erreichen zu kindern auf den Armen, ohne die Schwelle des großen Wohltsdiers erreichen zu können, todt niedersam ohne den noch sehenden Säugling an der Bruft der verkungerten Austrete dangen fand. — Der große Albertus nenut ihn einen Kirchenlehrer und Baron ius ein gkänzendes Gestirn von Deutschland. — Auch schrieß man es diesem Seisigen zu daß auf seine Kürbitte der Rheingau von Katten und Mäusen befreit blieb, nid daß auf seine Kürbiste der Rheingau von Katten und Mäusen befreit blieb, nid daß sindige Bolf, selbst aus ensfernteren Gegenden, suchte weite zu der eine Rheingaus den Kurdische Seisen Saufe und Sinder vom Intarstien seine saufe und Stücken vom Altarstein einen Kaven, eines gebonen Rheingauerd und, wie eine geschriebene Shronik sauf und der eine geschrieben vom Altarstein seinen kaufe und Erde oder Kurdische Stücken der Ernft, wes der Gebronleschreiber nicht weiße, zu sagen pflegte, es gese deswegen im Rheingauerd auch noch der Bolfssage, daß, wenn mit Stroh oder andern Sachen eine Ratte aus den Schliffen mit aus Land gebracht wärde, solche gleich wieder in den Rhein seine

Is solgt, gleich einem Sturme, die Rache seiner Flucht. Doch auf Rhabanus Fleben blieb stets des Rheingans Strand Bestiet von ihren Weben, die rings geplagt das Land. Und selbst der Schollen Erde, den nur sein Fuß berührt, dut stets von Flur und Derde die Rächer weggeführt. Trum schwirrt am Mäusethurme auch Hattos Geist noch heut, So ost mit einem Sturme der alte Rheingott dräut. Im Bandrer schreckt die Mähre, er denkt nicht liebend sein, Und seine Mitleidszähre sließt lindernd seiner Pein. Loch nennt den großen Meister, Rhaban, den lichten Stern, die Zierde deutscher Geister, noch jede Lippe gern. Is diesde fein Angedenken der Sturm der Zeit nicht aus, Und sieme Wandrer lenken den Blick gern auf sein Haus.

# Das graue Saus ju Winfel.

Bas weilst betrachtend du, mein frommer Pilger, Bor diesem schlichten, altergrauen Bau? Den Sturm ber Zeiten, aller Pracht Bertilger, da trägt er nur, nichts Herrliches zur Schau! Du sinnst und fühlst gar wunderbar beweget In dieser Stätte beine tiefe Bruft; Doch was du sinnst, was sich so mächtig reget In dir, ift fein Gefühl von eitler Luft. Es ranfet Epheu an den duftren Mauern, Bo einsam nur die Brut der Schwalbe hanst, Und, voll von stiller Wehmuth, scheint zu trauern, Was Irdisches du an dem Hause schaust. Kein Leben hörft du in dem Innern walten, Es beucht dir, wie ein mahrchenhafter Traum; Und feine lebensfreudigen Gestalten Erblicft du an des Fenfters ödem Raum. Tod) was bein Busen fühlt in leiser Ahnung ...

Und die Betrachtung bir fo füß belebnt: Es ist ber ernsten Stätte behre Mahnung, Dass bier ein großer Heiliger gewohnt! Denn wenn dein Dhr bem Webn ber Lufte lauidet, Bu boren, was bes Epheus Fluftern mabnt, Und wenn bu borcheft, was die Welle raufchet; Ihr Murmeln sagt dir, was bein Berg geabut! Bobl flufterte oft mit lieblichem Betone Ums ftille Saus, wo einft Rhaban geweilt Und, daß der Jugend Kleiß das Alter frone. Die Garben feiner Ernte ausgetheilt: Wohl führts das holde Bild in lichter Klarbeit Der Seele vor, die noch umftrickt fein Wahn, Wie er gefämpft ben beilgen Kampf ber Wahrheit, Wie er gewallt der Tugend steile Bahn! Und finnend fteht ber Pilger por den Mauern Und fühlt von Wehmuth feine Bruft fo voll: Db mit dem duftren Saufe er wohl trauern, Db mit den himmelsklängen jubeln soll? — Gar Manchen zwar, der da porüberziehet, Mag biefes Ortes Beihe faum erbaun; Es fann ben himmel, ber die Grubler fliebet, Das schlichte Berg bes Fühlenden nur schaun! Doch wenn ber Stein, ber falte, Borte batte, Es hatt ihn langft bas lob Rhabans erbaut: Und wenn bie obe, lebenloje Statte, Gie fegnete fein Angebenken laut. Und nur der Mensch besäße feine Worte Bum Ruhme ibm, ber seiner würdig flingt? Rein Loblied diesem Borbild, diesem Borte, Dem selbst ber Himmel Lobeslieber fingt! Mein, Liebling Gottes, Stern ber beutschen Lande, Der felbft fo manch erhabnes Lieb uns fang, Noch flingt bein Rame bier von Strand zu Strande, Wie er im Munde frommer Ahnen flang! —

Jest der ganze Wald zu stehn: Kurchtsam schaubert er zusammen, Glaubt fein Ende nab zu febn. "St. Antoni, starfer Retter!" Ruft er stammelnd, "Schirm und Trost! Schütze mich vor diesem Wetter, Das so graulich mich umtost!" Drei gewaltge Donnerschläge Folgen biefein Feuermeer, Gleich als braufe burche Gebäge Wuthentbrannt bas milbe Beer. Und die Eiche liegt zertrümmert Bor ihm bis auf Mark und Kern; Doch bas Beilgenbäuschen schimmert Durch bas Dunkel, wie ein Stern. -Was der Waidmann da empfunden. Saget uns die Kunde nicht; Doch sein Lächeln war verschwunden Bon bem bleichen Angesicht.

# Bingen und Cibingen. (1632.)

Schwebens mächtger König hauste mit gewaltger Macht am Rhein,

Schleifte alle festen Schlösser und die Städte nahm er ein. Tief in waldigem Gebirge lag in eines Thales Grund Schon Jahrhunderte ein Städtchen; doch wars keinem Men-

Denn ein boser Geist bewachte Bingens Mauern immerdar, Und bei Spiel und Wein verbrachte man die Zeit das ganze Jahr.

Dies verdroß ben heilgen Ulrich, bag er schwur bem Satan Erus;

Und er ging ins Schwebenlager, foberte vom Ronig Schus.

Drauf blieb das Uhrwerk stille stehn wohl von derselben Stunde, Bis man das Trauerjahr gesehn durchlausen seine Runde. Doch geht seit dessen leptem Schlag sie nun die alte Gleise; Nur an des Schiffers Sterbetag noch stockt sie seltuer Weise.

## Das gebraunte Seilgenhäuschen.

Ge ftand auf Winkels Matten ein ftolger Buchenbaum Und gog bie fühlen Schatten auf eines Rirchleins Raum, Das bort mit frommer Sinnung, von Reben rings umreibt, Der Winzer brave Innung Marien einft geweiht. In seinen ftillen Banden war, tunftlos ausgehaun Aus Solz von folichten Sanden, Marias Bild zu ichaun. Die Männer und die Frauen fah dort man auf den Knien Bemeinsam sich erbauen, so oft ein Fest erschien. Manch Hundert Jahre flogen des Kirchleins fo entlang, Und Sturm und Wetter zogen vorbei in raschem Bang. Doch, wie die Zeiten gingen, ward auch die Anbacht lahm, Bis ihr die letten Schwingen des Glaubens Lauheit nahm. Berlaffen fab bas Biloniff rings auf ben reichen Gaun; Es berrichte Gras und Wildniff in des Rapellchens Bau. Ein und die andre Ahne nur mied die Stätte nicht Und bat: "D Mutter, mabne bein laffes Bolf zur Bflicht!" Maria, voll ber Milbe, vernimmt bas beiße Flebn; Doch bleibt auf bem Gefilde ihr Bild noch einsam ftehn. Kern schwelat von biesen Stufen bas Bolf, fein Berg ift falt; Ein Zeichen muß es rufen — und fieh! es rufet bald. Ein Wetter tommt gezogen vom Rheine, ichwarz, wie Nacht; Wild schäumen seine Wogen, und dumpfer Donner fract Da stürzt ein Meer von Klammen aus finstrem Wolfensamm Und schmettert jach zusammen bas Kirchlein und ben Baum Raum schweigen Sturm und Fluthen, ba eilt bas Bolf binaus: Roch sprüben Rauch und Gluthen im fleinen Seilgenhaus:

Doch frand in Schutt und Kohlen, ob Alles war verzehrt, Ein Bunder unverhohlen, das Bildniß — unversehrt. Bald prangte die Kapelle, von Neuem aufgebaut, Wie man sie dort zur Stelle noch heutzutage schaut. Die Männer und die Frauen sah nun man auf den Knien Sich wieder da erbauen, so oft ein Fest erschien. In Buche junge Schossen, mit jedem Lenze wach, Von Blüthendust umflossen, beschatten noch ihr Dach. Sie heißt in Bolkes Munde gebranntes Heilgenhaus, Und diese fromme Kunde löscht kein Jahrhundert aus.

## Ludwig des Frommen Tod. 1

Es tommt ein Schiff geschwammen herab ben stolzen Rhein; Die weißen Segel wallen im goldnen Mittagschein. Umgeben von Getreuen, ruht dern gebettet weich Der fromme Kaiser Ludwig, so frank und todesbleich. "Legt an, legt an, ihr Schiffer, bei dieser stillen Au, La wehn durch schattge Bäume die Lüfte mild und lau! La rasseln keine Schwerter, da tont kein Schlachtgesang Mir vom Verrath der Söhne mit fürchterlichem Klang! Und auf dem grünen Rasen, ihr Treuen, spannt mein Zelt, Auf daß im Krieden ruhe der Herrscher einer Welt!

<sup>2</sup> Ludwig der Fromme (814—840), der gerechte, gelehrte und gutherzige Sobn Karls des Großen, war der Leitung des ausgebehnten Reiches seines Vaters nicht gewachsen. Er theilte es daher unter seine drei Sohne: Lothar, sudwig den Deutschen und Karl den Kahlen, zersiel aber dadurch rieien selber, die ihn nun bekriegten, gefangen nahmen und beschimpften, nur um sach seinem Tode (840) seineh Kriegten, gefangen nahmen und beschimpften, nur um sach seinem Kode (840) seineh Keiching und Stande brachte, und somit das sichen Keich ihres Größende Keiching zu Stande brachte, und somit das sichen Keich ihres Größenter schollenen Lügesauf und sern Anne sich ihres Größenter worden Lüges sieher wieder zerholtetet war. Auf der nur und wie der geschichten von Auf wie zu der Keich ihres eine Ludwig estlosten von über sein; den Keich ihres ein zu mit siehen, denn der sein kohl ist diese Sterbeau wahrscheinlicher mehr in der Nähe von ingelbeim zu suchen, denn der sächich der Unnalist von Kohl gestacht, den Main berunter auf den Keptin gestacht, den Main berunter auf den Keptin gestacht, den Wolf werden sein Schiff gebracht, den Main berunter auf den Keptin gestacht, den Wolf berühren sein Schiff gebracht, den Main berunter auf den Keptin gestacht worden zu dasselbst auf einer Insel kei Ingeliedem (in insula juxta Inglindeim) am 20. Jun 840 gestoten sei.

Schon rauscht des Rheines Welle ein fanftes Schlummerlied, Und leichter wird fich schließen mein Ange, trub und mud!" Es sprachs ber franke Kaiser, da wird erfüllt sein Wort; Man trägt ihn auf ein Lager am fleinen Inselvort. Wie blaß find feine Wangen, wie tobesmatt fein Blid! Er richtet ihn voll Trauer nach Ingelheim gurud. Und auf ben Zinnen leuchtet ber lette Abendstrahl; Die bundert Säulen ichimmern am folgen Raisersaal. Da fühlt ber fromme Ludwig, daß feine Stunde schlägt; Er betet lang und leife und fagt, von Schmerz bewegt: "Seht, wie der Glanz der Säulen verschwunden ist in Nact! Bald wird auch so vergeben ber Karolinger Macht! -Sagt meinen fernen Sobnen, in Wehr und Waffen wilt, Daß sie bies Berg gebrochen, zu weich und vatermilb. Doch will es gern vergeben, vergeffen muß es bald Der Erbe Luft und Schinerzen, Sag, Liebe und Gewalt! Ihr Nitter, nehmt die Krone, umglänzt von nichtgem Schein; Lothar foll sie empfangen, er wird nun Raiser sein. Und bringt ibm auch den Zepter, zu schwer oft meiner Hand; Bringt ihm ben Purpurmantel, mir gnügt ein Sterbgewand. Denn nun zum britten Male vom stolzen Kaisertbron, Doch ach! ins Grab hernieder steigt, großer Karl, bein Gobn; Mus - aus!" - Da bricht fein Auge, umhüllt von Tobesnacht, Er hat den Kampf bestanden, er hat den Sieg vollbracht. Doch um die Königsleiche knien, traurig und voll Schmerz Die Ritter zum Gebete fur bas gebrochne Berg.

Abelheib v. Stolterfoth.

## Der Johannisberg.

Rein Felskoloß, dran tief die Woge braust, Kein Thurm, drin einst ein Rece wild gehaust, Kein Wolfenstürmer, Spielgenoß des Thor, Nagst drohend in den Aether du empor. Wie liebend einst ben sanften Blick gesenkt Der Jünger, der den Ramen dir geschenkt, So schaut, der Sanftmuth und der Liebe Bild, Dein lächelnd Antlit nieder ins Gefild.

In Wiesenblumen ruht bein Fuß, umfränzt Bon zartem Rebengrun dein Nachen glanzt, Und beine lichte Stirn entsendet weit Den Friedensgruß in selger heiterkeit.

Kein Mährchen gibst du alternd von dir fund, Das Klang gewähne durch der Dichter Mund; Was du gewährst in ewgem Jugendbrang, Geht süßer ein, als dumpfer Mährchenklang!

Johannisberg, wie jauchzt mein herz bir zu! Bohl zeugst von alter goldner Zeit auch du, Du, ben der Sündfluth Grimm einst übrig ließ, Der hügel einen aus dem Paradies.

S. Pfarrius.

# An Niklas Bogts Grabftätten.1

Selten pflegen reiche Steine Nur dem Wandrer kund zu thun, Wo die modernden Gebeine Eines edlen Sängers ruhn.

Bogts herz und Gebirn ift unterhalb Rubesheim in den i. g. Mublidein, einen Kelfen im Rheine, versentt, und ein schwarzes eisernes Kreuz bezichnet diese Stelle. Sein Leichnau aber rubt dicht an der Schlöftliche auf Jebannisberg, wo ihm Fürft Metternich ein einsaches Denkmal seine ließ mit den trefflichen, selbstverfatten Aberten: "Dier wählte seine Rubestätte Riclas Bogt, geb. zu Mainz ant 6. Dezember 1735, gest. zu Frankfurt a. M. am 19. Ma 1838. Dem treuen Berfechter des alten Rechts, dem begelfterten Freunde des bulden Boltes, dem eistigen Förderer det beimathlichen Geschichte, widmet die, in Grabstein sein Kreund und dankbarer Schiler E. B. 2. Just v. Metternich.

Doch verfündet uns den Meister Seiner Lieber Zauberflang; Denn es schweben ihre Geister Seiner stillen Gruft entlang.

Ihr geheimnisvolles Rauschen Fesselt unsren raschen Fuß, Und wir stehen still, zu lauschen, Und erwiedern ihren Gruß. — Ich auch komme, zu begrüßen Dich, verklärter Sänger! heut, Der du uns durch deiner süßen Sagen Klang so hoch erfreut!

Rheinhinunter will ich eilen, Nach dem schönen Rüdesheim, Und an deinem Grabe weilen, Dir zu weihen Lied und Reim! Wellen, hört denn auf, zu rauschen, Zähmet, Wirbel, eure Gier; Gönnt ein Weilchen mir, zu lauschen, Einen Sänger such ich hier!

Und ein sußes Flüstern lenket Bald mich an den Felsenport, Wo sein Herz man eingesenket, Einen Nibelungenhort; Denn die Burgen, die da ragen In die reine, blaue Luft, Alles scheinet laut zu sagen: "Dort ist unsres Sängers Gruft!"

Doch, als ob sie nur erwecke Ihn zu neuer Lieberlust, Schlägt mit murmelndem Genecke Da die Fluth des Steines Brust. Sie ist ein Kind ber Sonne, sie ist ben Bergen hold; Der Rhein, er gibt ihr gerne jum Gaftgeschenk fein Gold."

Der Raiser sagte und Boten, die werden ausgesandt; Sie holen aus ber Fremde bie Reb ins beutsche Land.

Da grünt fie froh, als war es in heimathlicher Luft; Es trinft erstaunt der Schiffer der Bluthe Balfamduft.

Den ersten Most, den schenket der Raifer felbst fich ein Und ruft: "Bum beutschen Liebe gehört auch beutscher Bein!"

Drum, Bruder, laft ihn leben und flinget mader an, Dag ere im Grab vernehme, ber brave beutiche Mann!

Ja, leben foll er, leben an feinem schönen Rhein! Er gab uns beutsche Lieber, er gab uns beutschen Bein. Alvis Schreiber.

# Mheingauer Glockengeläute.

Deutungsvoll ist euer Klang, Glockentone, Festgeläute, Führt er uns den letten Gang, Ruft er zum Altar die Bräute; Doch in ganz besondrer Art Seid ihr auf des Wandrers Fahrt, Dumpf und helle, ernst und heiter, Durch den Rheingau ihm Geleiter!

Fremdling, fommst du an den Rhein Und gedenkest da zu kosten An der Quelle von dem Wein, Den die braven Winzer mosten;

#### Die St. Antoninstapelle bei Beifenheim.

An bem Schatten aruner Baume Steht das Rirchlein, fchlicht und flein, Und die fühlen, ftillen Raume Laben uns jur Andacht ein. Nab dabei im Grafe raftet Wohlaemuth ein Jägersmann: Denn des Mittags Schwüle laftet Gar zu schwer auf Flur und Laun. Lächelnd blickt er nach bem Bilbe, Das im Beilgenhäuschen prangt, Und den Aug so selig milde Un dem Jesufindlein hangt. .Welche Thorheit, zu verehren, Diese Bilber, ftarr und falt! Das ift mabrlich zum Befchren. Wär ich dafür nicht zu alt!" Alles deucht ihm eitler Flitter, Strauß und Band und Wachs und Licht. Bis ein nabes Ungewitter Seinen Tabel unterbricht. Beimwärts fann er nicht mehr eilen; Doch ber Eiche Dach ist bicht: Drum beschließt er, da zu weilen; Denn ins Kirchlein mag er nicht. Doch bas Wetter tobt so gräßlich. Gleich als ende heut die Welt: Donner rollen unabläßlich, Blige speit des Himmels Zelt. Und das erfte Mal im Leben Wird dem Jäger bang und graus Und er eilt mit gagem Beben Nun ins kleine Beilgenhaus. Plötlich scheint in bellen Klammen

Schnell getrunken, schmeckt bas Glas Halb so herb; brum mahnt bich bas: "Schlucks hinunter, schlucks hinunter!" Trinks benn rasch und scheibe munter!

## Das räthfelhafte Bittgefuch.

Muf der kleinen Dorfpfarrei, Wenn auch nicht von Gorgen frei, Die une felten fliehn bienieben, Sag ein Pfarrherr lang zufrieben, Hoffend, daß ein begres Loos Berge seiner Zufunft Schoos. Doch es mabrt ber Zeiten Bang Endlich ihm nur gar zu lang, Und, bei feines hoffens Demuth. Küllt fein Berg zulest boch Wehmuth, Wenn er, wo der Abeinstrom rauscht, Rings ber Glocken Klang belauscht. Wonnemonat wieder ichreibt Bald man, feine Lage bleibt; Und als jest in seiner Schone Des Belautes Feiertone Ihn begrüßen, 1 boch und behr, Rein, da faßt er sich nicht mehr. Aus ift es mit der Geduld. Sieh! ichon fist er an bem Pult Und schreibt an das Domcapitel, Nach vorausgeschicktem Titel,

<sup>1</sup> Babrend bes Monats Mai findet im Abeingau auf allen Orten um die: felbe Abendftunde bas f. g. Maigelaute fatt, das, bei dem barmonischen Klana einer Gloden bem Dhr einen wahren Genuß bietet, wenn man zu dieser Belt mit einem Rabne ben Strom burchfurcht, ober auf einem "ichwarzen Schwane bes Rbeins," wie Anaftakus Grun bie Dampfboote tennt, an diefen bentichen Paradicte vorüberfahrt.

Als ber Teufel das erfahren, und die Schweben nahten schon Nahm er Bingen auf die Schultern, eilte rasch mit ihm davon Meilenlang sind seine Schritte, schon sieht er den klaren Rhein Aber tobend kommt herr Ulrich mit den Schweben hin tendrein.

Und vor Schrecken laufen Alle in dem Städtchen hin und her Daß die Last dem armen Teufel wurde noch einmal so schwer Alls er nun mit einem Sape überschritt den breiten Rhein Da bedunkt es ihn, als mußte Bingen leichter worden sein An der Nahe setzt ers nieder und betrachtete die Stadt; Da gewahrt er, daß er drüben, ach, ein Stück verloren hat Seine Ohren spist er schüttelnd, zieht dabei ein schief Gesicht Ganz war wohl die Stadt sein Eigen, doch zerstückelt war sies nicht!

"Ei, ei Bingen!" rief er beißer, "Binger Abfall -

Komm, ei Bingen! komm herüber!" doch der Abfall bliel

Und ber Teufel floh bas Stabtden, bas herr Ulrich nu beidbust:

Und das Dörflein wird dort drüben Eibingen genannt anist Carl Gerpog.

## Die goldne Brücke.

Um Rhein, am grünen Rheine, da ist so mild die Nacht Die Rebenhügel liegen in goldner Mondespracht. Und an den hügeln wandelt ein hoher Schatten her Mit Schwert und Purpurmantel, die Krone von Golde schwer Das ist der Karl, der Kaiser, der mit gewaltger Hand Bor vielen hundert Jahren geherrscht im deutschen Land. Er ist herauf gestiegen zu Aachen aus der Grust Und segnet seine Reben und athmet Traubendust. Bei Rüdesheim, da sunkelt der Mond ins Wasser hinei Und baut eine goldne Brücke wohl über den grünen Rhein. Der Raiser geht hinüber und schreitet langsam fort Und segnet längs dem Strome die Reben an jedem Ort. Dann kehrt er heim nach Nach en und schläft in seiner Gruft, Bis ihn im neuen Jahre erweckt der Traubenduft. Bir aber füllen die Römer und trinken im goldnen Saft Und beutsches heldenseuer, und deutsche heldenkraft.

Emanuel Beibel.

#### Trinklieder von Rarl dem Großen.

1.

Es lebe Rarl ber Große, ein echter beutscher Mann, und jeder Deutsche floge mit seinem Becher an!

Er thronte bort in Nachen, bem altberühmten Ort, Und Bolfer vieler Sprachen gehorchten seinem Wort.

Es hat ber große Raiser, trop seinem langen Bart — Er war um besto weiser — ben Ernst mit Luft gepaart.

Er liebte warme Duellen und schwamm in manchem Teich: An schönen Babestellen ist Aachen durch ihn reich.

Den edlen Ingelheimer zog er bei seinem Schloß, Bovon schon mancher Eimer die Rehl uns niederstoß.

Am Rübesheimer Berge' hat er ben Wein gepflanzt, Bo Nixen sonst und Zwerge um hattos Thurm getanzt.

Die ersten Reben und Obstbaume am Rhein ließ ber romische Kaller Aureitus Probus (280 n. Chr.) pfangen. Die Einfälle ber hunnen und Wenden aber gerftbrten sie wieber. Der zweite Anbau des Weines geschaft nun burch fart und der dritte durch die Wonche, die filt ben Mein, wie für den Acerstun, weit sier die Franze beingaus hinaus, als nachamungswertbe Muster bienten und für die gange Landwirthschaft einen eraftigen Impuls gaben.

Drauf blieb das Uhrwerk stille stehn wohl von derselben Stunde, Bis man das Trauerjahr gesehn durchlaufen seine Runde. Doch geht seit dessen lettem Schlag sie nun die alte Gleise; Nur an des Schiffers Sterbetag noch stockt sie seltner Weise.

## Das gebrannte Seilgenhäuschen.

Es ftand auf Winkels Matten ein ftolzer Buchenbaum Und gog die fühlen Schatten auf eines Rirchleins Raum, Das bort mit frommer Sinnung, von Reben rings umreiht, Der Winzer brave Innung Marien einft geweiht. In feinen ftillen Wanden war, funftlos ausgehaun Aus Holz von schlichten händen, Marias Bild zu schaun. Die Männer und die Frauen fab dort man auf den Knien Bemeinsam fich erbauen, fo oft ein Reft erschien. Manch Hundert Jahre flogen des Kirchleins so entlang, Und Sturm und Wetter zogen vorbei in raschem Bang. Doch, wie die Zeiten gingen, ward auch die Andacht lam, Bis ihr bie letten Schwingen des Glaubens Laubeit nahm. Berlaffen fab bas Bilbniff rings auf ben reichen Gaun; Es berrichte Gras und Wildniff in des Ravellchens Bau. Ein und die andre Ahne nur mied die Stätte nicht Und bat: "D Mutter, mahne bein laffes Bolf zur Bflicht!" Maria, voll ber Milde, vernimmt bas beife Klebn; Doch bleibt auf bem Befilde ihr Bild noch einsam ftehn. Fern schwelgt von diesen Stufen das Bolk, sein Berz ift kalt Ein Zeichen muß es rufen - und fieh! es rufet bald. Ein Wetter kommt gezogen vom Rheine, fdywarz, wie Nacht Wild schäumen seine Wogen, und dumpfer Donner fracht. Da fturzt ein Meer von Flammen aus finstrem Wolfensam Und schmettert jach zusammen bas Kirchlein und ben Baun Raum ichweigen Sturm und Fluthen, ba eilt bas Bolf binaus Noch fprühen Rauch und Gluthen im fleinen Seilgenhaus Doch frant in Schutt und Kohlen, ob Alles war verzehrt, Ein Bunder unverhohlen, das Bildniß — unversehrt. Bald prangte die Kapelle, von Reuem aufgebaut, Bie man sie dort zur Stelle noch heutzutage schaut. Die Männer und die Frauen sah nun man auf den Knien Sich wieder da erbauen, so oft ein Fest erschien. Der Buche junge Schossen, mit jedem Lenze wach, Von Blüthenduft umflossen, beschatten noch ihr Dach. Sie heißt in Bolkes Munde gebranntes Heilgenhaus, Und diese fromme Kunde löscht kein Jahrhundert aus.

## Ludwig des Frommen Tod. 1

Es tommt ein Schiff geschwommen herab ben stolzen Rhein; Die weißen Segel wallen im goldnen Mittagschein. Umgeben von Getreuen, ruht den gebettet weich Der fromme Kaiser Ludwig, so frank und todesbleich. "Legt an, legt an, ihr Schiffer, bei dieser stillen Au, La wehn durch schattge Bäume die Lüfte mild und lau! Da rasseln keine Schwerter, da tont kein Schlachtgesang Mir vom Verrath der Söhne mit fürchterlichem Klang! Und auf dem grünen Rasen, ihr Treuen, spannt mein Zelt, Auf daß im Frieden ruhe der Herrscher einer Welt!

<sup>2</sup> udwig der Fromme (814—840), der gerechte, gelehrte und gutberzige Sebn Rarls bes Großen, war der Leitung des ausgedehnten Reiches seines Baters nicht gewachsen. Er theilte es daber unter seine drei Sonne: Lothar, ind mit gemachsen. Er theilte es daber unter seine drei Sonne: Lothar, ind mit gemachten, bis der dert daber dmit eien felber, die ihn nun betrigten, gesangen nahmen und beschünften, nur um ach seinen Tode (840) selbst in Zwist zu gerathen, bis der berühmte Bertrag zu Berdun (843) eine bestiedende Theilung zu Stande brachte, und somit das seine bestiedigende Theilung zu Stande brachte, und somit das schöber Brecht diese Großbaters schon nach 20 Jahren wieder zerspittrert war. Auf der nur und dem Restlande vorschweizenen Lüßelau, deren Rame Ach ieden nicht wur Andwig, sondern von lüßel (tein, engl. litel) berleitet, soll Kaiser Undig pereinen sein; doch ist diese Sterbeau wahrscheinlicher mehr in der Nähe von in gelbeim zu studen, denn der säch ist, de Annalist bemertt, daß der kante Lusier in ein Schift gekacht, den Main berunter auf den Rhein gefahren worden und taselbst auf einer Insel bei Ingelheim (in insula juxta loglindeim) am 20.

Schon raufcht bes Rheines Welle ein fanftes Schlummerlied. Und leichter wird fich schließen mein Auge, trub und mud!" Es sprachs ber franke Raiser, ba wird erfüllt fein Wort; Man trägt ihn auf ein Lager am fleinen Inselvort. Wie blaß find feine Wangen, wie todesmatt fein Blid! Er richtet ibn voll Trauer nach Ingelheim gurud. Und auf den Zinnen leuchtet der lette Abendstrahl: Die hundert Säulen ichimmern am folgen Raisersaal. Da fühlt der fromme Ludwig, daß feine Stunde fchlägt; Er betet lang und leise und fagt, von Schmerz bewegt: "Seht, wie der Glanz der Säulen verschwunden ist in Nact! Bald wird auch so vergeben ber Karolinger Dacht! — Sagt meinen fernen Sohnen, in Wehr und Waffen wild, Daß fie bies Berg gebrochen, zu weich und vatermild. Doch will es gern vergeben, vergeffen muß es bald Der Erde Luft und Schmerzen, Saß, Liebe und Gewalt! 3hr Ritter, nehmt die Krone, umglangt von nichtgem Schein; Lothar foll fie empfangen, er wird nun Raifer fein. Und bringt ihm auch den Zepter, zu schwer oft meiner Hand; Bringt ihm ben Purpurmantel, mir gnügt ein Sterbgewand. Denn nun zum dritten Male vom ftolzen Raisertbron. Doch ach! ins Grab bernieder steigt, großer Karl, bein Gobn: Aus — aus!" — Da bricht fein Auge, umbullt von Tobesnacht, Er hat ben Kampf bestanden, er hat den Sieg vollbracht. Doch um bie Königsleiche fnien, traurig und voll Schmerz Die Ritter zum Gebete für das gebrochne Berg.

Abelheib v. Stolterfoth.

# Der Johannisberg.

Rein Felskoloß, dran tief die Woge braust, Kein Thurm, drin einst ein Recke wild gehaust, Kein Wolfenstürmer, Spielgenoß des Thor, Nagst drohend in den Aether du empor. Wie liebend einst ben sanften Blick geseuft Der Jünger, der den Ramen dir geschenkt, So schaut, der Sanftmuth und der Liebe Bild, Dein lächelnd Antlit nieder ins Gefild.

In Wiesenblumen ruht bein Fuß, umfränzt Bon zartem Rebengrun bein Nachen glanzt, Und beine lichte Stirn entsendet weit Den Friedensgruß in selger heiterkeit.

Kein Mährchen gibst du alternd von dir fund, Das Klang gewänne durch der Dichter Mund; Was du gewährst in ewgem Jugendbrang, Geht füßer ein, als dumpfer Mährchenklang!

Johannisberg, wie jauchzt mein herz bir zu! Bohl zeugst von alter goldner Zeit auch du, Du, den der Sündfluth Grimm einst übrig ließ, Der hügel einen aus dem Paradies.

B. Bfarrius.

# An Niflas Bogts Grabftätten.1

Selten pflegen reiche Steine Rur bem Wandrer fund zu thun, Wo die modernden Gebeine Eines eblen Sängers ruhn.

Bogts herz und Gebirn ift unterbalb Rubesbeim in ben f. q. Mublitein, einen Fetlen im Moine, versentt, und ein schwarzes eisernes Kreuz berichnet biese Stelle. Sein Leichnam aber rubt bicht an der Schloftlirche auf bedannisberg, wo ibm Fürft Merternich ein einsaches Dentmal iepen ließ mi ben treffichen, jethelberfatten Botten: "hier wählte seine Rubestatte Niclas begt, geb. zu Main am 6. Dezember 1736, gelt. zu Krantsurt a. M. am 19. Ma 1888. Dem treuen Berfecher des alten Rechts, bem begefterten Preunde bes tutchen Boltes, dem eifzigen Förterer ber heimathlichen Geschichte, widmet dies berather sein Freund und bantbager Schuler E. B. L. Jurit v. Metternich.

Doch verfündet uns den Meister Seiner Lieber Zauberflang; Denn es schweben ihre Geister Seiner stillen Gruft entlang.

Ihr geheinnisvolles Rauschen Fesselt unsren raschen Fuß, Und wir stehen still, zu lauschen, Und erwiedern ihren Gruß. — Ich auch komme, zu begrüßen Dich, verklärter Sänger! heut, Der du uns durch deiner süßen Sagen Klang so hoch erfreut!

Rheinhinunter will ich eilen, Nach dem schönen Rüdesheim, Und an deinem Grabe weisen, Dir zu weihen Lied und Reim! Wellen, hört denn auf, zu rauschen, Zähmet, Wirbel, eure Gier; Gönnt ein Weischen mir, zu lauschen, Einen Sänger such ich hier!

Und ein sußes Flüstern lenket Bald mich an den Felsenport, Bo sein herz man eingesenket, Einen Nibelungenhort; Denn die Burgen, die da ragen In die reine, blaue Luft, Alles scheinet laut zu sagen: "Dort ist unsres Sängers Gruft!"

医星代氏可以吸吸油

Doch, als ob sie nur erwecke Ihn zu neuer Lieberlust, Schlägt mit murmelndem Genecke Da die Kluth des Steines Brust.

Bechselt lieblich Ton mit Ton um: "Bonum vinum, vinum bonum!" Und das Echo stimmet ein In das Sobelied vom Wein. Doch wenn bann beginnt, ber Burm, Unfer Glödchen auf dem Thurm Athemlos fich zu bewegen, Und fein Rlang mir gellt entgegen, D, bann fommt mire immer bor, Als zerspränge mir das Ohr! Traurig, ach! ift ber Gefang, Den es bampelt schon fo lang, Und ihn will in diesen Tagen Mein Gebor nicht mehr ertragen; Peinlich flingelt es barein: Bampelwein und Bampelwein!" Anhig alfo fpricht der Mann. Und das Domcavitel fann, Db ber Drolligfeit des Alten. Sich bes Lachens nicht enthalten, Bo bei feiner Rebe Gang Nach er abmt ben Glodenflang. Auch ben Bifchof freut fein Big, Er erhebet fich vom Sig Und spricht freundlich: "Bieh im Frieden! Gine Pfarr wird dir beschieben, Bo ber Gloden Feierflang Singet beinen Lieblingsfang!"

## Das Rlofter Moth Gottes.

Seht ihr das Kloster droben, Vom Abendroth umwoben?

## Die St. Antoninstapelle bei Geifenheim.

An dem Schatten grüner Bäume Steht bas Kirchlein, schlicht und flein, Und die fühlen, ftillen Raume Laden uns zur Andacht ein. Nah babei im Grafe raftet Boblgemuth ein Jagersmann; Denn des Mittags Schwüle laftet Gar zu schwer auf Flur und Cann. Lächelnd blidt er nach bem Bilbe. Das im Beilgenhäuschen prangt, Und beg Aug fo felig milbe Un dem Jefufindlein hangt. .. Welche Thorheit, zu verehren, Diese Bilber, ftarr und falt! Das ift mahrlich zum Befehren, Wär ich dafür nicht zu alt!" Alles deucht ihm eitler Flitter, Strauß und Band und Wachs und Licht. Bis ein nabes Ungewitter Seinen Tabel unterbricht. Beimwärts fann er nicht mehr eilen; Doch ber Giche Dach ift bicht: Drum beschließt er, ba zu weilen; Denn ins Rirchlein mag er nicht. Doch bas Wetter tobt fo gräßlich, Gleich als ende heut die Welt; Donner rollen unabläglich, Blike speit des himmels Relt. Und das erste Mal im Leben Wird dem Jäger bang und graus Und er eilt mit jagem Beben Nun ins kleine Heilgenhaus. Plöglich scheint in bellen Flammen

Maria mit bem Sohne. — In ungeheurem Hohne Erbebt sein sinstres Herz.

Erfaßt von wildem Saffen, Muß er das Meffer fassen; Er stößt mit einem Fluche Es in das Berz der Buche: "Noth Gottes!" rufts im Baum.

Und mit verstörten Sinnen Sieht blutge Tropfen rinnen Er aus der frischen Wunde; Er flieht entsett, zur Stunde Erlahmt die rechte hand.

Und, wos im Baum gerufen, Steht jest auf heilgen Stufen Ein Altar; milb und helle, Thront dort in der Kapelle Das Muttergottesbild.

Louise von Blonnies,

# Ritter Sans Bromfer von Rüdesheim.

1

Bu Rüdesheim auf hohem Schloß, Im lieblichen Gefilde, Haust Ritter Brömfer; fühn zu Roß, Den Greif auf blankem Schilde,

Der Sage nach fällt biese Geschichte in die Zeit des zweiten Areuzzugs, also wichen 1147 und 1187 oder nach einer anderen in die Zeit des dritten, also wichen 1188 und 1191. Geschichtlich ist indessen nur, das Joh. Bromfer, der wills flarb, nach Palafitina gewollsabrete und dort in türkliche Geschnigenschaft gertommen war, wo er für seine Befreiung die Erdauung mehrerer Lichen gelobte Ererbaute soforte eine neue Licche zu Noebg otres (1890), wo frühre fcome ine Kapelle gestanden, und de farrtirche ju Ribesbeim, auf beren Thurmpipe fatt ein Betterbahns der türtische Salbmond prangt.

Ift Keiner in des Rheines Gaun Gewaltiger, als er, zu schann Bei Fehden und Turnieren, Im Schwerts und Lanzeführen.

Jum heilgen Kreuz hat Bernbards Wort Der Ritter Bund gelaben; Auch Brömser eilt mit ihnen fort Nach Sprias Gestaden: Dort känupft des Rüdesheimers Wehr Oft siegreich in der Franken Heer, Und seines Streithorns Tönen Schreckt manchen Sarazenen.

Es wohnt, dem Lager nah, im hain Ein Drach an fühler Quelle, Und trat ein Kriegsknecht dort hinein, Schlang er ihn auf der Stelle. Seht! Brömfer geht zum Felsenthal, Der Drache schießt, — ihn trifft der Stahl Des Tapfren im Genicke, Schon taumelt er zurücke.

Und als mit Zischen aufgerafft Das Ungethüm sich wieder, Da wirft des neuen Stoßes Kraft Es todt zur Erde nieder: Jest horch! ein wildes Rusen schallt; Die Feinde brechen durch den Wald, Und Brömsern schon umringen Die Damascenerklingen.

Ein Löwe, ficht er; boch zu groß Ift Uebermacht; gefangen Bringt man ihn auf ein festes Schloß. Er fleht: "Kann ich erlangen, Aus dieser Noth befreit zu fein, Dann sei, o Gott! mein Töchterlein, Das mir vor Allem theuer, Geweiht dem Nonnenschleier!"

Bas will beim britten Morgenlicht Sein Auge fern gewahren? Es ziehn heran, er täuscht sich nicht, Des Kreuzes muthge Schaaren: Schon weicht der Feind; sie laufen Sturm, Und bald erstiegen ist der Thurm, Und Brömser dankt, entkettet, Dem himmel, der ihn rettet.

Doch nimmer zieht ins Waffenfeld: Bor Acifigen der rasche Und kampfgewohnte Christenheld; Mit Stab und Kürbisstasche Wallt er im härenen Gewand Als Pilger fort zum Vaterland, Daß dort sein sester Wille, Was er gelobt, erfülle.

Er steigt am heimschen User aus; Da eilt, ihn zu begrüßen, Die Lochter mit dem frohen Haus, Und Wonnezähren sließen: Sie, die noch Kind beim Scheiden war, Stellt sich als blühnde Jungfrau dar; Denn, seit er weggezogen, Sind schon brei Jahr entstogen.

Ein Ritter von dem linken Strand, Der fürzlich heimgekehret Bom Streit im Castilianerland, Bo er sich fühn bewähret, Entglüht, als er das Fräulein sah, Und auch die holde Gisela Bergalt im reinsten Triebe Des edlen Alberts Liebe.

D Schmerz! als nun mit trübem Blid Der Bater ihr verfündet, Daß sie entsage jenem Glück, Beil ein Gelübd ihn bindet! Bu Füßen fällt sie ihm und spricht: "Dies will des höchsten Güte nicht; Er hat mich dir gegeben Zum häuslich frommen Leben.

Gewiß! er hat auf Tabors Höhn Der Feinde Macht zerstreuet, Daß, Bater, wir uns wieder sehn, Und unser Bund dich freuet!" Doch als er unerbittlich bleibt, Und Nichts den Borsat hintertreibt, Da fleht mit heißer Thrane Die unglückseles Schöne:

"Soll ich nicht Alberts Gattin fein, D bann — beim Angebenken Der Mutter! — wolle mir allein Im Schloß ein Räumchen schenken! Hier auf ben Armen trugst du mich, hier in dem Alter pfleg ich dich: D laß in öden Mauern Dein Kind nicht fern vertrauern!"

Doch Brömser fährt sie grimmig an: "Gehorche meinem Willen, Sonst soll mit Schrecken sich fortan Mein Fluch an dir erfüllen!" Doch, von bem Kampf ermattet, finkt fein Arm, Und er erliegt ber Sarazenen Schwarm.

Und Wochen, Monden langsam ihm verstreichen, In seinen Kerfer bringt fein Sonnenlicht, Rein Strahl von hoffnung will sich tröftend zeigen, Richt sieht er ein befreundet Angesicht; hier schlägt ihm nimmer ein ergebnes herz, Das Lindrung bringe seinem höllenschmerz.

Da fällt verzweiselnd er zur Erde nieder, Gelobt dem Berrn in seiner höchsten Roth, Sah er dereinst die schöne Heimath wieder, Errettet aus Gefangenschaft und Tod, Die einzge Tochter seinem Gott zu weihn, Gisella solle Braut des himmels sein.

Und horch! was regt sich brausen vor den Thoren? Es klingt, wie Schwerterklirren, Lanzenstoß, Der Rosse Wiehern dringt in seine Ohren, Horch! immer näher kommt, des Kreuzes Troß, Und in den Kerker dringt der Sieger Schwarm, Der Ritter liegt in seiner Freunde Arm.

Da eilt, befreit aus Kerfers Nacht und Banben, Der Ritter froh dem Meergestade zu, Und gleitend schwebt den heimathlichen Landen Gin Schiff mit stolz geblähten Segeln zu: Bald pilgert er des Aheines Thal hindurch, Und freundlich winkt ihm seiner Bater Burg.

Da stürzt ihm jubelnd sein Gesind entgegen, Die Tochter liegt entzückt an seiner Brust Und stehet kindlich um des Baters Segen; Der alte Nitter weint vor Schmerz und Lust: Darauf ein Gotteshaus erbaun; Doch neue Fehd in biefen Gaun, Die seinen Geist besessen, Läßt bald das Wort vergessen.

Einst, als er Rachts im Schlunmer liegt, Erblickt sein Aug ben Drachen, Den er im Morgenland besiegt; Ihm droht des Schensals Rachen: Doch jest in Wolken, ernst und mild, Schwebt Gisela, ein Schattenbild; Der Drache weicht, — sie winket Mit Wehmuth und versinket.

Drauf rasselnd von der Mauer fällt Die Kette, die gefangen In Palästina trug der Held, Und die er ausgehangen Jum bleibenden Gedächtniß hier: Weg ist der Schreckenstraum, und stier Ins Feld schaut der Erwachte, Wo schon Aurora lachte.

Und sieh! ein Wunder stellt sich recht Bor des Erstaunten Blike, Da mit Marias Bild ein Knecht Bom Anger kehrt zurücke; Ein Ochse scharrt es aus dem Grund, Und Hilfe rief der Heilgen Mund, Was deutlich hat gehöret Der Knecht, der es beschwöret.

Und Brömfer benkt ber frommen Pflicht; Er läßt bort auf ben Auen, Wo kam bas Gnabenbild ans Licht, Nun Kirch und Kloster bauen; Bertrautest stets auf bornenvoller Bahn Du beines herzens stillen Gram mir an!" ...

Doch unerschüttert blieb ber alte Ritter Und rollte finster seiner Augen Braun, Auf seiner Stirne drohten Ungewitter, Erzürnt wollt er die Tochter nicht mehr schaun: Beharrend bei dem fürchterlichen Spruch, Droht er dem Ungehorsam seinen Fluch.

Da sieht er sie erröthen und erbleichen, Sie schaubert bang, verworren ist ihr Sinn, Sie eilt hinaus, den Söller zu erreichen, Des Baters Fluch rauscht graunvoll vor ihr hin: Verfolgt, geängstet tommt sie auf den Thurm, Und draußen braust der Rhein, es heult der Sturm.

Sie will entfliehn, es bunfelt ihren Bliden, Berzweifelnd fturt fie in die Fluth hinab, Und schäumend schließt sich über ihrem Rücken Der hochemporten Wogen seuchtes Grab. Bald schweigt der Sturm, die Nacht kommt trüb heran, Zu spat erkennt der Ritter seinen Wahn.

Der Jahre viele waren hingeschwunden, Und fummervoll harmt sich der Aitter ab; Nur Gram und Reue brachten ihm die Stunden, Und lebensmübe sehnt er sich ins Grab: Nicht freuen ihn mehr Jagd und Becherklang, Der Laute Tone, zarter Minnesang.

Einst sah in stiller Mitternacht ben Drachen, Den er bezwang, im Traum er vor sich stehn; Er schnappt nach ihm mit weitgesperrtem Rachen, Und bebend wähnt er, um ihn seis geschehn:

Bauend auf ben alten Spruch, Rurg und gut, dies Bittgefuch: "Meines Dorfes Glockenflang. Den gehört ich schon fo lang, Will mein Ohr nicht mehr ertragen; Darum muß geziemend magen 3ch die Bitte, mich sofort Wegzuthun von diesem Ort." Reine Antwort fommt gurud; Doch versucht er frisch sein Glück Und erneut, benn Behn von Elfen Pflegt das öftre Flehn zu helfen, Bauend auf ben alten Spruch, Gang basselbe Bittgesuch. Doch umfonft, - und erft gulegt, Als er nochmals angesett, Läßt ihn seines Bischofs Gnaben Vor das Domcapitel laden, Bahnend, in des Pfarrherrn Ropf Trage Narrheit einen Bopf. Er erscheint. Mit einem Mund Fragt gespannt man nach dem Grund Seiner räthselhaften Klage. Ruhig spricht er: "Eurer Frage, Gnädger herr, hochwurdge herrn! Stehe ich zur Rebe gern. Wenn ich fo am Fenfter fteb Und den Rheingau überfeh, Wo die Gloden stolz sich schwingen Und dem Ohr melodisch flingen, D, dann wirds mir altem Mann, Daß ichs gar nicht sagen fann! Feierlich ift diefer Rlang; Die ein himmlischer Gefang,

Bechfelt lieblich Ton mit Ton um: "Bonum vinum, vinum bonum!" Und bas Echo stimmet ein In das Sobelied vom Wein. Doch wenn bann beginnt, ber Wurm, Unfer Glödchen auf dem Thurm Athemlos fich zu bewegen, Und fein Rlang mir gellt entgegen, D, bann fommt mire immer bor, Als zerspränge mir das Ohr! Traurig, ach! ift ber Befang, Den es bampelt schon so lang, Und ihn will in diesen Tagen Mein Gebor nicht mehr ertragen; Peinlich flingelt es barein: Bämpelwein und Bämpelwein!" Rubig also spricht der Mann, Und das Domcavitel fann, Db ber Drolligfeit des Alten. Sich bes Lachens nicht enthalten, Bo bei seiner Rede Gang Nach er abmt ben Glodenflang. Auch ben Bifchof frent fein Bis, Er erhebet fich vom Gig Und spricht freundlich: "Bieh im Frieden! Gine Pfarr wird bir beschieben, Bo ber Gloden Feierflang Singet beinen Lieblingsfang!"

## Das Rlofter Noth Gottes.

Seht ihr bas Kloster broben, Vom Abendroth umwoben? hört ihr, wies Glödlein läutet; Und wift ihr, was bedeutet Der Name, ben es tragt?

Einst trugen biese Raume, Biel hohe Balbesbäume; Wo Glodentöne flingen, Da hört man fröhlich singen Im Balb bie Bögelein.

Und wo zum himmel streben Die Klosterthürme eben, Da hob zur Wolfenzone Die luftge Blätterfrone Die Buche stolz empor.

Bu ihren grünen Hallen Sah man die Pilger wallen; Denn in des Stammes Zelle Da thronte, sanft und helle, Ein Muttergottesbild.

Ein Licht, so süß und milbe; Strömt aus dem heilgenbilbe; Es war ein himmelsfrieden Dem stillen Ort beschieden; hier klang kein Jägerhorn.

Einst ging im Abendscheine Ein Jube bort alleine; Er sah die Strahlen funkeln Aus grünem Waldesbunkeln Und trat heran zum Baum.

Da steht im Strahlenglange, Umwölbt vom Blätterfranze;

Maria mit dem Sohne. — In ungehenrem Hohne Erbebt sein sinstres Herz.

Erfaßt von wildem haffen, Ruß er das Meffer fassen; Er stößt mit einem Fluche Es in das herz der Buche: "Noth Gottes!" rufts im Baum.

Und mit verstörten Sinnen Siest blutge Eropfen rinnen Er aus der frischen Wunde; Er flieht entsest, zur Stunde Erlahmt die rechte hand.

Und, wos im Baum gerufen, Steht jest auf heilgen Stufen Ein Altar; milb und helle, Thront bort in der Kapelle Das Muttergottesbilb.

Louise von Blonnies,

# Ritter Hans Bromfer von Mübesheim.

1

Bu Rüdesheim auf hohem Schloß, Im lieblichen Gefilde, Haust Ritter Brömfer; fühn zu Roß, Den Greif auf blankem Schilde,

Der Sage nach fallt biese Beschichte in die Zeit des zweiten Areuzzugs, also wichen 1147 und 1187 oder nach einer anderen in die Zeit des dritten, also wichen 1188 und 1191. Bethichtlich ist indessen nuch Bab. Bromser, der und ber in türtische Gefangenichaft gerbumen war, wo er für seine Befreiung die Erdauung mehrerer Archen gelobte Ererbaute fosort eine neue Arche zu Notig ottes (1380), wo früher schoweine fastliche für Riddenberin, auf beren Thurmspipe statt ges Betterhahne der türtische Salbmond prangt.

3st Keiner in bes Rheines Gaun Gewaltiger, als er, zu schann Bei Fehben und Turnieren, 3m Schwert- und Lanzeführen.

Jum heilgen Kreuz hat Bernbards Wort Der Ritter Bund gelaben; Auch Brömser eilt mit ihnen fort Nach Sprias Gestaden: Dort fämpst des Rüdesheimers Wehr Oft siegreich in der Franken heer, Ilnd seines Streithorns Tönen Schreckt manchen Sarazenen.

Es wohnt, dem Lager nah, im hain Ein Drach an fühler Quelle, Und trat ein Kriegsknecht dort hinein, Schlang er ihn auf der Stelle. Seht! Brömfer geht zum Felsenthal, Der Drache schießt, — ihn trifft der Stahl Des Tapfren im Genicke, Schon taumelt er zurücke.

Und als mit Zischen aufgerafft Das Ungethüm sich wieder, Da wirft des neuen Stoßes Kraft Es todt zur Erde nieder: Jest horch! ein wildes Rusen schallt; Die Feinde brechen durch den Wald, Und Brömsern schon umringen Die Damascenerklingen.

Ein Löwe, ficht er; boch zu groß 3ft Uebermacht; gefangen Bringt man ihn auf ein festes Schloß. Er fleht: "Kann ich erlangen, Bis fauselnd bann ber Wind die Fluthen hebt, Und die Gestalt den Bliden fanft entschwebt. Ernst von Preuschen.

3.

Mitter Brömser kommt gezogen Aus dem heilgen Morgenland, Kommt nach sieben langen Jahren Wieder an den Heimathstrand.

Hundert Sarazenenkrieger Hat sein Schwert dem Tod geweiht, ... Und der Ruhm des frommen Ritters Ift verkündet weit und breit.

Narben zieren seine Stirne Aus so mancher heißen Schlacht, Aus dem Kampfe mit dem Drachen, Den der Held einst fühn vollbracht.

Aber wilde Christenfeinde Stürzten aus dem dunklen Wald, Und der edle deutsche Ritter Ward besiegt, gefangen bald.

Und in tiefen Kerkernächten Naht der Schlaf ihm endlich mild; Ihm erscheint in süßem Traume Seiner Tochter holdes Bild.

Ihre Blide hob sie betend, Ihre Hände himmelan, Und erwachend hatte Brömser Ein Gelübbe schnell gethan. Entglüht, als er das Fräulein sah, Und auch die holde Gisela Bergalt im reinsten Eriebe Des edlen Alberts Liebe.

D Schmerz! als nun mit trübem Blid Der Bater ihr verfündet, Daß sie entsage jenem Glück, Beil ein Gelübd ihn bindet! Zu Füßen fällt sie ihm und spricht: "Dies will des höchsten Güte nicht; Er hat mich dir gegeben Zum häuslich frommen Leben.

Gewiß! er hat auf Tabors höhn Der Feinde Macht zerstreuet, Daß, Bater, wir uns wieder sehn, Und unser Bund dich freuet!" Doch als er unerbittlich bleibt, Und Nichts den Borsat hintertreibt, Da fleht mit heißer Thrane Die unglückseles Schöne:

"Soll ich nicht Alberts Gattin sein, D bann — beim Angebenken Der Mutter! — wolle mir allein Im Schloß ein Räumchen schenken! Dier auf ben Armen trugst bu mich, hier in bem Alter pfleg ich bich: D laß in öben Mauern Dein Kind nicht fern vertrauern!"

Doch Brömser fährt sie grimmig an: "Gehorche meinem Willen, Sonst soll mit Schrecken sich fortan Mein Fluch an dir erfüllen!" "Bater, Bater! Bift bus wirklich, Und ber himmel hat erhört, Was ich ihn so heiß gebeten, hoffnungslos, von Angst bethört!"

"Kind, mein Kind! Du hast mich wieder, Frei von Kerfernacht und Leid; Darum hab ich auch bem Himmel Dich als reine Braut geweiht."

Ach, erbleichend finkt Gifella Stumm an ihres Ottos Berg; Doch auf feinem Angesichte Beben Liebe, Jorn und Schmerz.

"Bags, Gisella mir zu rauben! Morgen wird sie mir getraut; Mir gehört sie, mir verbunden Ift die heißgeliebte Braut!"

Schwerter raffeln aus ber Scheibe, Rauhe Worte tönen wild; Doch Gisella schlingt die Arme Um des theuren Mannes Schild.

"Meine Bruft durchbohr erst, Bater, Nimm mein Leben, es ist dein; Aber Geist und Herz und Liebe Sind noch selbst im Tode sein!

Keines Andern will ich werben, Reines — selbst des himmels nicht!" — Webe, dunfle Wolfen hüllen Plöplich ein der Sonne Licht! Darauf ein Gotteshaus erbaun; Doch neue Fehd in diesen Gann, Die seinen Geist besessen, Läßt bald das Wort vergessen.

Einst, als er Rachts im Schlummer liegt, Erblickt sein Ang ben Drachen, Den er im Morgenland besiegt; Ihm droht des Schensals Rachen: Doch jest in Wolken, ernst und mild, Schwebt Gifela, ein Schattenbild; Der Drache weicht, — sie würfet Mit Wehmuth und versinket.

Drauf rasselnd von der Mauer fällt Die Kette, die gefangen In Palästina trug der Held, Und die er aufgehangen Zum bleibenden Gedächtniß hier: Weg ist der Schreckenstraum, und stier Ins Feld schaut der Erwachte, Wo schon Aurora lachte.

Und sieh! ein Wunder stellt sich recht Bor des Erstaunten Blide, Da mit Marias Bild ein Knecht Bom Anger kehrt zurüde; Ein Ochse scharrt es aus dem Grund, Und Hilse rief der Heilgen Mund, Was deutlich hat gehöret Der Knecht, der es beschwöret.

Und Brömser benkt der frommen Pflicht; Er läßt bort auf den Auen, Wo kam das Gnadenbild ans Licht, Nun Kirch und Kloster banen; Die Tochter rang die Sande, sie liebt ihn überaus: "Hilf, himmel, mach ein Ende und send ihn heil nach haus!"

So hat sie lang gerungen die schönen Hande wund; Seine Retten find zersprungen, der held entgeht gesund.

Und wie er kommt nach Hause, da ifts ihr Ungewinn: "Du wirst in stiller Klause nun Gottes Dienerin.

Ein Rloster will ich gründen bem herrn, ber mich befreit: Da buge meine Sunden, bu reine, junge Maid!"

Sie wollte nicht im Rlofter fo jung begraben fein, Sie fturzte fich getrofter wohl in ben tiefen Rhein.

Die Bellen rauschen, schlingen hinab bas schone Beib; Beim Mausethurm zu Bingen am Morgen lag ber Leib.

Der Bater ging fie schauen, ba schlug bas Berg ihm schwer; Biel Rlöfter that er bauen, warb boch nicht fröhlich mehr.

Ihr Bater, bußt die Sünden nicht an den Töchterlein, Und wollt ihr Klöster gründen, so geht auch selbst hinein! R. Simrod.

2.

Sat ein Schiffer, grau und alt, Spat sich noch vertraut den Wogen; Wetternacht fommt rasch gezogen Und ein ferner Donner hallt.

Berg und Thal find ichwarz verhüllt; horch! bie Baffer raufchen leife, Und empor nach Geisterweise Taucht Gifellas bleiches Bilb. Bald wurde er dem Kreuz ein Takkman, Ein Schrecken in der Schlacht dem Muselmann.

Nicht fern vom lager, wo des Kreuzes Fahne Bom hügel wehte als ein ernstes Wort, Daß sie das heer zu frohem Glauben mahne, Dem Feind verfünde seiner Streiter hort, Da murmelte in schauerlichem Thas Der reinsten Quelle silberheller Strahl.

Wohl Mancher, ber hier seine matten Glieber Ausruhte von des Tages heißer That Und Labung suchte, kehrte nimmer wieder, Betrat nicht mehr des Ruhmes steilen Pfad; Denn, lauernd hinter grüner Zweige Laub, Harrt Tag und Nacht ein Drache hier auf Raub.

Da zog hans Brömser aus, ihn zu befriegen, Gelobte auf das Kreuz mit heilgem Schwur, Richt miederkehren woll er, oder siegen Und tilgen von dem Drachen jede Spur. Um Sieg sleht er zuvor die Heilgen an, Dann sprengt er kühn den Felsenpfad hinan.

Da plöglich gahnt bes Ungeheuers Rachen, Wie einer Höhle offuer Schlund, ihn an; Hoch baumet sich sein Roß und weicht bem Drachen, Scheu bebt es vor des Wurmes giftgem Jahn; Da fturzt zu Fuß mit flink geführtem Stoß Der Nitter auf das Ungeheuer los.

Und bald erlag der Drache seinen Streichen, Schon eilt der Ritter siegesfroh zum Deer, Als plötlich sich der Feinde Schaaren zeigen, Den Weg ihm sperrend: rasch greift er zur Wehr; Doch, von bem Rampf ermattet, finkt fein Arm, Und er erliegt ber Sarazenen Schwarm.

Und Wochen, Monden langsam ihm verstreichen, In seinen Kerker bringt fein Sonnenlicht, Rein Strahl von hoffnung will sich tröstend zeigen, Richt sieht er ein befreundet Angesicht; hier schlägt ihm nimmer ein ergebnes herz, Das Lindrung bringe seinem höllenschmerz.

Da fällt verzweiselnd er zur Erde nieder, Gelobt dem herrn in seiner höchsten Roth, Sah er dereinst die schöne heimath wieder, Errettet aus Gefangenschaft und Tod, Die einzge Tochter seinem Gott zu weihn, Gisella solle Braut des himmels sein.

Und horch! was regt sich draußen vor den Thoren? Es klingt, wie Schwerterklirren, Lanzenstoß, Der Rosse Wiehern dringt in seine Ohren, horch! immer näher kommt des Areuzes Troß, Und in den Kerker dringt der Sieger Schwarm, Der Kitter liegt in seiner Freunde Arm.

Da eilt, befreit aus Kerfers Nacht und Banden, Der Ritter froh dem Meergestade zu, Und gleitend schwebt den heimathlichen Landen Ein Schiff mit stolz geblähten Segeln zu: Bald pilgert er des Aheines Thal hindurch, Und freundlich winkt ihm seiner Bater Burg.

Da stürzt ihm jubelnd sein Gesind entgegen, Die Tochter liegt entzückt an seiner Brust Und slehet kindlich um des Vaters Segen; Der alte Nitter weint vor Schmerz und Lust: D ber Erinnerung! So schön, so milb, War sie ber Längstverblichnen Ebenbilb.

Mit regem Sehnen harrte fie schon lange Auf jenen Tag der frohen Wiederkehr, Beklommen fühlte sie sich dann und bange, Wehmuthge Bilder schwebten um fie her; Denn längst verwundet war die zarte Brust Durch jenen Gott der Schmerzen und der Lust.

Und Purpurröthe auf den holden Wangen, Nennt sie dem Bater ihren Ritter dann, Und, ihres Herzens innigstem Verlangen Bu zürnen nicht, sieht sie ihn lieblich an; Doch, wie die Blüthe vor dem kalten Nord, Erstarrt sie bei des Baters eisgem Wort:

"Nicht einem Irbschen wirst du angehören, Dem höheren Beruf wirst du dich weihn; Laß nicht der Erde Tand dein Herz bethören, Bald wirst des himmels keusche Brant du sein; Denn der Verzweislung nah, in Kerkersnacht Hab ich dem herrn dies Opfer dargebracht."

Da wirft sich weinend zu des Baters Füßen Die Jungfrau mit gerungnen handen hin: "Laß, Bater, meine Liebe laß mich büßen; Doch stoß mich nicht von dir mit starrem Sinn! Getreu will ich mich deinem Dienste weihn Und einst die Stüße beines Alters sein.

D blide freundlich rudwärts auf die Jahre, Wo du das Kind mit Baterhuld gewiegt! Als schmerzbetäubt du an der Gattin Bahre Dich an dein Kind, den einzgen Troft, geschmiegt; Bertrautest stets auf bornenvoller Bahn Du beines herzens stillen Gram mir an!"

Doch unerschüttert blieb ber alte Ritter Und rollte finster seiner Augen Braun, Auf seiner Stirne drohten Ungewitter, Erzurnt wollt er die Tochter nicht mehr schaun: Beharrend bei dem fürchterlichen Spruch, Droht er dem Ungehorsam seinen Fluch.

La sieht er sie erröthen und erbleichen, Sie schaubert bang, verworren ist ihr Sinn, Sie eilt hinaus, den Söller zu erreichen, Des Baters Fluch rauscht graunvoll vor ihr hin: Berfolgt, geängstet kommt sie auf den Thurm, Und draußen braust der Rhein, es heult der Sturm.

Sie will entfliehn, es dunkelt ihren Bliden, Berzweifelnd sturzt sie in die Fluth hinab, Und schäumend schließt sich über ihrem Kücken Der hochempörten Wogen seuchtes Grab. Bald schweigt der Sturm, die Nacht kommt trüb heran, Zu spät erkennt der Ritter seinen Wahn.

Der Jahre viele waren hingeschwunden, Und fummervoll harmt sich der Nitter ab; Nur Gram und Rene brachten ihm die Stunden, Und lebensmüde sehnt er sich ins Grab: Nicht freuen ihn mehr Jagd und Becherklang, Der Laute Tone, zarter Minnesang.

Einst sah in stiller Mitternacht ben Drachen, Den er bezwang, im Traum er vor sich stehn; Er schnappt nach ihm mit weitgesperrtem Rachen, Und bebend wähnt er, um ihn seis geschehn: Da rauscht Gifellas Lichtgestalt herab, Wehmuthgen Blicks wehrt fie ben Drachen ab.

Laut praffelnd fallen seine Retten nieder, Die aus dem Kerfer einst er mitgebracht; Er öffnet bebend seine Augenlieder, Und ihn umfängt das Grann der stillen Nacht: Das Seufzen jener blaffen Lichtgestalt In seinem Herzen schaurig widerhallt.

Erschüttert findet ihn der heitre Morgen, Nicht seinen Bliden glänzt die Sonne mild; An seinem herzen nagen bange Sorgen, Da bringt man ihm ein Muttergottesbild, Das auf dem Felde, überdeckt mit Sand Und kläglich man um hilfe rusend fand.

Und auf der Stätte, wo das Bild gerufen, Da ließ ein Kloster er und Kirchlein baun; Bald waren Fromme, an des Altars Stufen, Zum Wunderbilde betend, dort zu schaun. Noth Gottes wird das Kloster noch genannt, Noch ist das Wunderbild ringsum bekannt.

Oft, wann des Mondes silberbleiches Schimmern Sich spiegelt in des Rheines dunkler Fluth, Tönt aus den Wogen es, wie leises Wimmern; Es rührt des Schiffers Herz mit hehrer Gluth, Und an der Beste grauen Mauern malt Sich eines bleichen Schattens Lichtgestalt.

Es ist Gifella, welche flagend nieber Sich in bes Rheines bunfle Fluthen neigt, Und aus ben Wogen tonts, wie Sterbelieber, Wenn trauernd sie ihr blasses Antlit zeigt,

2.

Die Menschen sucht ich oft zu schilbern, Ihr wechselnd Streben und Geschick; Nun fesselt ganz mit ihren Bilbern Allwaltende Natur den Blick.

Doch hier, wo du mit Zauberarmen, Ratur! mich von dem Boden hebst Und mit mir über biesen warmen, Des Rheins berauschten Buchten schwebst,

Lern ich auch meines Volks Geschichte; Dort auf bem Strom, hier auf ben Söhn Wird Alles vor dem Wort zu nichte: "Mein Vaterland, wie bist du schön!" Wilh. Genth.

3.

Mieberwald, die Eichenkronen, Bo die Nachtigallen wohnen, Schauen in den Silberrhein, Schauen weit in ferne Lande Bon des Felsens scharfem Rande, In des himmels Blau hinein!

Bas wir lieben, was wir hoffen, Liegt uns freundlich da und offen, Grad, wie dir; doch auch so fern. Freiheitstöne, Silberblipe, Bolle Saaten, hehre Sipe Haben wir, wie du, so gern!

9. Berner.

Er beschwörts mit heilgem Schwure, Er gelobts bem himmel tren, Seine liebliche Gifella Gott zu weihen, wurd er frei.

Und er wards; er kommt gezogen Aus dem heilgen Morgenland, Kommt nach sieben langen Jahren Wieder an den Heimathstrand.

"Rüdesheim und Rhein und Auen, Rebenberge, seid gegrüßt! Du auch, Beste meiner Bater, Die mein frommes Kind umschließt!"

Und vom hohen Söller schaut-Eine holberblühte Jungfrau, Stolz und froh, gleich einer Braut.

Ihr zur Seite, waffenglänzend, Steht ein Ritter hoch und fühn; Traulich hält er sie umfangen, Und Gisellas Wangen glühn.

Ritter Brömfers Zug kommt näher, Und fein Lillenbanner wallt: "Kind, mein Kind!" — "D Bater, Vater!" Tönts mit liebender Gewalt.

Und sie fliegt in jeine Arme, An die theure Baterbrust; Aber ach, sein strenges Antlis Lächelt nicht zu ihrer Lust! "Bater, Bater! Bift dus wirflich, Und der himmel hat erhört, Was ich ihn so heiß gebeten, hoffnungslos, von Angst bethört!"

"Kind, mein Kind! Du hast mich wieder, Frei von Kerfernacht und Leid; Darum hab ich auch bem Himmel Dich als reine Braut geweiht."

Ach, erbleichend finkt Gisella Stumm an ihres Ottos herz; Doch auf seinem Angesichte Beben Liebe, Jorn und Schmerz.

"Bags, Gisella mir zu rauben! Morgen wird sie mir getraut; Mir gebort sie, mir verbunden Ift die heißgeliebte Braut!"

Schwerter rasseln aus der Scheide, Rauhe Worte tönen wild; Doch Gisella schlingt die Arme Um des theuren Mannes Schild.

"Meine Bruft durchbohr erft, Bater, Rimm mein Leben, es ist bein; Aber Geist und Herz und Liebe Sind noch selbst im Tode sein!

Keines Andern will ich werden, Keines — felbst des himmels nicht!" — Webe, dunfle Wolken hüllen Plöslich ein der Sonne Licht! "Nun so sei verflucht auf Erben!" Rufet Brömser, wutherfüllt, Und Gifella finket nieder, Ihren Geist hat Racht umhüllt.

Und das Bolk ruft: "Wehe! Wehe!" Ueber die Berfluchte laut, Und die rauhen Knechte treiben Den Geliebten von der Braut.

Doch sein Auge sprühet Flammen, Todesflammen, wild und schön, Und Gifella fleht ihn fallen, Hört ihn rufen: "Wiedersehn!"

Und sie flieht in wildem Wahnsinn Schnell am Rheinesstrand hinab; Eraurig hörts ber fromme Bromfer, Wo sie sant ins Fluthengrab.

A. v. Stolterfoth.

# Gifela. 1

#### 1.

Bon Rüdesheim bis Bingen, da ist der Rhein ein See; Bon Strand zu Strande klingen bor ich ein Lieb voll Weh.

Dort ftand die Engelgleiche, entgeistert stand sie ba, Das schönste Rind im Reiche, die bleiche Gisela.

Die Drachen und die Beiden ihr Bater, Bromfer, traf; Er konnt es nicht vermeiden, sie banden ihn im Schlaf.

Da lag er lang gefangen in unheilvoller Haft; Bei Ottern und bei Schlangen zerging ihm schier die Kraft.

' Gifella und Gifela (mit turgem e) find blos verfchiebene Ramensformelit.

Die Tochter rang die Sande, sie liebt ihn überaus: "hilf, himmel, mach ein Ende und send ihn heil nach haus!"

So hat fie lang gerungen bie ichonen Sante wund; Seine Retten find zersprungen, ber helb entgeht gesund.

Und wie er fommt nach Saufe, ba ifte ihr Ungewinn: "Du wirft in stiller Klaufe nun Gottes Dienerin.

Ein Rloster will ich gründen bem Herrn, ber mich befreit: Da buge meine Sunden, du reine, junge Maib!"

Sie wollte nicht im Rlofter fo jung begraben fein, Sie fturzte fich getrofter wohl in ben tiefen Rhein.

Die Bellen rauschen, schlingen hinab das schöne Weib; Beim Mäusethurm zu Bingen am Morgen lag ber Leib.

Der Bater ging fie schauen, ba schlug bas Berg ihm schwer; Biel Rlöfter that er bauen, ward boch nicht frohlich mehr.

Ihr Bater, bust die Sunden nicht an den Töchterlein, Und wollt ihr Klöster grunden, so geht auch selbst hinein!

2.

Sat ein Schiffer, grau und alt, Spat sich noch vertraut den Wogen; Wetternacht fommt rasch gezogen Und ein ferner Donner hallt.

Berg und Thal sind schwarz verhüllt; horch! die Wasser rauschen leise, Und empor nach Geisterweise Taucht Gifellas bleiches Bilb.

7\*

Warnend hebts die weiße Hand, Und um die verhüllten Glieder Wallen feuchte Loden nieder, Weit umher fließt das Gewand.

Und ben Schiffer faßt ein Graun, Eilig naht er ben Gestaden; Denn ein Sturm wird sich entladen Ueber Berge, Strom und Aun.

A. v. Stolterfoth.

3.

Stand bort am grünen Rheine Mit kummerschwerem Sinn Beim goldnen Mondenscheine Gifela,

Die icone Bromferin.

Sie foll ein Rönnchen werben, herr Brömfer hats gelobt: Was foll ba noch auf Erben Gifela,

Der Liebe treu erprobt ?

Dumpf flingt in ihren Ohren Sein fürchterlicher Fluch: "Weh, daß du mir geboren, Gifela, Fluch noch im Leichentuch!"

Da baut die goldne Brücke Der Mond wohl auf dem Rhein: "Das ist der Pfad zum Glücke, Gifela, Dort harrt der Liebste dein! Berfolgten gebrängt ber Gonbel Bahn Und flommen in Schaaren ben Bord hinan.

Und eine Stimme vernahm er mit Beben Die, wie aus den Wolfen herunter, sprach: "Durch Blutschuld hast du verwirft dein Leben Dein Schickfal eilt, wie dein Schatten, dir nach! Es stieg mit dir in das flüchtende Boot, Und mitten in Fluthen ergreift dich der Tod!" —

Drauf fand man einst Morgens im Thurmgemache Ihn starr am Fußboben hingestreckt, Und, gleich einem Schwarme von Mücken am Bache, Mit nagender Mäuse Gewühl ihn bedeckt. Bie Blike, verschwand das gräuliche heer, Doch zuckte der blutende Leichnam nicht mehr.

Man nennt den Thurm, wo sich dies nach der Sage Bor achthundert Jahren bei Bingen begab, Den Mäusethurm bis zum heutigen Tage, Und graunwedend sieht er den Rhein noch hinab. Kornwucherer, blickt auf dies Hochgericht hin Und Schauder durchbebt euch den eisernen Sinn!

A. F. G. Langbein.

3.

Sort an die furchtbare Geschichte! Der Bose will bem Lohn entstiehn; Umsonft! die göttlichen Gerichte Berfolgen und ereilen ihn.

Einst in der Borwelt Tagen hauste Abt hatto an der Fulba Strand, Bo er im Prunk sich bläht und schmanste: Rings war sein Uebermuth bekannt. Ein Sturm muß fich erheben, So oft im Leichentuch Eine Ferge fieht entschweben Gifela, Berfolgt von Bromfers Fluch.

# Sagen und Boldher.

Am Rüdesheimer Berge sitt, Wann an die Felsen wild Die mitternächtge Woge spritt, Ein finstres Heldenbild.

Er spricht, das breite Schwert zur hand, Das er im Leben trug: "Wie ist, o helb aus Niederland, Gestraft, der dich erschlug!

Denn hier muß ich in grauser Nacht Des Schapes Hüter sein, Den ich mit List hierher gebracht, Bersenkt hab in den Rhein!

Ihn hebe nimmer Menschenhand Ans Tageslicht herauf; Die Sonne nur, sie barfs, sie fand : Mit glühndem Blick ihn auf.

Sie brütet um die Felsen hier Und haust an dem Gestein, Bis hell das Gold in Fluthen ihr Zuströmet aus bem Rhein. Roch hilft man sich mit karger Speise, Jeboch ber Mangel wird zu groß; Da eilen Männer, Frauen, Greise Und Kinder bin zu seinem Schloß.

"Hochwurdger Herr, o habt Erbarmen," So flehn sie, "schaut auf unfre Roth! Ihr seid so reich, o gebt uns Armen Nur dieses Mal von eurem Brod!

Bir Alle find boch eure Kinder, Ihr lehrt ja selbst die heilge Pflicht! Bar etwas nur die Noth gelinder, Dann, herr, bebrängten wir euch nicht!" —

"Zu Pflichten wollt ihr mich ermahnen?" Ruft hier ber Bischof voller Buth. "Fort! — Soll man euch die Wege bahnen, Ihr Faulen, nur zum Betteln gut?"

Und stärker will die Alage schallen, Ein neuer Schwarm umringt das Haus; Auch Worte der Verwünschung fallen, Denn die Verzweiflung spricht sie aus.

Doch Hatto ruft: "Herbei, ihr Saffen! Ein Ausstand droht und Raub und Mord: Eilt schnell, die Schuldigen zu fassen, Und sperrt sie in die Scheune dort!"

Da ftürmen her die Waffenknechte; Das unbewehrte Bolf entflieht, Indes der Soldner starte Rechte herbei die Aufgefangnen zieht. Und Bolders folge Lieder webn Den beilgen Strom entlang. Einst wird er aus ber Racht erftehn, Der deutsche Belbenfang.1

Wilhelm Genth.

#### Anf dem Niederwald.

1.

Da steh betäubt ich vor dem schönen, Dem milben Land, wie feins ich fab; Rur langfam, ach! wird fich gewöhnen Mein Aug an all bie Kulle ba.

Hier muß mein armes Lied verhallen: Bom himmel, fagt man, fei ein Stud bier auf die Erbe einft gefallen, hier schwelgt im Schonen nur ber Blid!

Ach, darf dem trunknen Aug ich trauen? Ifts auch fein Wahn, mein wogend Berg? D bleibt bei uns, ihr himmelsauen, Und steigt nicht wieder himmelwärts!

Carl Doll.

Garl Doll.

Nibelungengold (hort) beißt ber Schah, welcher im Ribelungenlied, einem ber herrlichten Rationalhelbengediche aus ber lagenbaten Bouckt Deutschland, eine Sauptrolle (pielt. Er bestand aus Gold und Selffeinen und einer mächtigen Wünschel, von aberruthe und war so schwer, daß 12 Rüftwagen wohlstan ibm zu sahren hatten. Bon ben Sonen bes Ribelungenkönigs, Riblung und Schlein in ben Ribelund und gaben bes Ribelungenkönigs, Riblung und Santen in ben Ribelund und zu ihn Seriem bilden, der Locker des burgundischen Königs Giblich zu Worme, als Brautschas. Die fer raubte ihn der Reck hagen, nachdem er ihren Gaten Gigfried erfocken hatte, und versenkte ihn ber Rübesheim in den Rhein. König Erel von ungam bieft nun um die hand der Wittwe Chriembilde ann derhieft sie unter der Bedingung, ihren ersten Gemahl und den Raub des Nibelungenbortes au haugen zu rachen. Unendliche Kämpfe ersoszen jest und sat gen zu rachen. Unendliche Kämpfe ersoszen jest und sat gelungenbortes an hat gen zu rachen. Unendliche Kämpfe ersoszen jest und sat gelungenbortes an hat haupt ab, den man ihr gefangen überliefette. — Der Spielmann Bolcher (Bolcker) war hagens Gefährte auf dem Zug nach Ungarn, und bei dein beite sagen nach deute am Rhein den fobstere Schap der Ribefungen, von dem der Dicker sagen de beute am Rhein den fobstere Schap der Ribefungen, von dem bei Dicker sagen, daß die Reben mit dem Bafer des Stroms das sich ausschlieben Gold einschen und beises sofoten den der ber tigen Weine glange.

2.

Die Menschen sucht ich oft zu schilbern, 3hr wechselnd Streben und Geschick; Nun fesselt ganz mit ihren Bilbern Allwaltende Natur ben Blick.

Doch hier, wo du mit Zauberarmen, Natur! mich von dem Boden hebst Und mit mir über diesen warmen, Des Rheins berauschten Buchten schwebst,

Lern ich auch meines Bolks Geschichte; Dort auf dem Strom, hier auf den Höhn Bird Alles vor dem Wort zu nichte: "Mein Vaterland, wie bist du schön!"

Wilh. Genth.

3.

**Niederwald**, die Eichenfronen, Wo die Nachtigallen wohnen, Schauen in den Silberrhein, Schauen weit in ferne Lande Bon des Felsens scharfem Nande, In des Himmels Blau hinein!

Was wir lieben, was wir hoffen, Liegt uns freundlich da und offen, Grad, wie dir; doch auch so fern. Freiheitstöne, Silberblike, Bolle Saaten, hehre Sike Haben wir, wie du, so gern!

B. Werner.

Er beschwörts mit heitgein Schwure, Er gelobts bem himmel treu, Seine liebliche Gifella Gott zu weihen, wurd er frei.

Und er wards; er kommt gezogen Aus dem heilgen Morgenland, Kommt nach sieben langen Jahren Wieber an den heimathstrand.

"Rübesheim und Rhein und Auen, Rebenberge, seid gegrußt! Du auch, Beste meiner Bater, Die mein frommes Kind umschließt!"

Und er hebt empor bie Blicke, Und vom hohen Söller schaut-Eine holberblühte Jungfrau, Stolz und froh, gleich einer Braut.

Ihr zur Seite, waffenglänzend, Steht ein Ritter hoch und fühn; Traulich hält er sie umfangen, Und Gisellas Wangen glühn.

Ritter Brömfers Ing kommt näher, Und sein Lilienbanner wallt: "Kind, mein Kind!"— "D Bater, Bater!" Tönts mit liebender Gewalt.

Und sie fliegt in jeine Arme, Un die theure Baterbruft; Uber ach, sein strenges Antlis Lächelt nicht zu ihrer Luft! "Vater, Bater! Bift bus wirklich, Und ber Himmel hat erhört, Was ich ihn so heiß gebeten, Hoffnungslos, von Angst bethört!"

"Kind, mein Kind! Du hast mich wieder, Frei von Kerfernacht und Leid; Darum hab ich auch dem Himmel Dich als reine Braut geweiht."

Ach, erbleichend sinkt Gisella Stumm an ihres Ottos Herz; Doch auf seinem Angesichte Beben Liebe, Jorn und Schmerz.

"Wage, Gifella mir zu rauben! Morgen wird fie mir getraut; Mir gehört fie, mir verbunden Ift die heißgeliebte Braut!"

Schwerter raffeln aus ber Scheibe, Rauhe Worte tönen wild; Doch Gifella schlingt bie Arme Um bes theuren Mannes Schild.

"Meine Bruft durchbohr erft, Bater, Rimm mein Leben, es ift bein; Aber Geift und herz und Liebe Sind noch felbst im Tode fein!

Keines Andern will ich werden, Reines — selbst des himmels nicht!" — Webe, dunkle Wolken hüllen Ploplich ein der Sonne Licht! "Nun so sei verflucht auf Erben!" Rufet Brömser, wutherfüllt, Und Gisella finket nieder, Ihren Geist hat Nacht umhüllt.

Und das Bolf ruft: "Wehe! Wehe!" Ueber die Berfluchte laut, Und die rauhen Knechte treiben Den Geliebten von der Braut.

Doch sein Auge sprühet Flammen, Todesflammen, wild und schön, Und Gifella sieht ihn fallen, Hört ihn rufen: "Wiedersehn!"

Und fie flieht in wildem Wahnsinn Schnell am Rheinesstrand hinab; Traurig hörts ber fromme Bromfer, Wo sie fant ins Fluthengrab.

M. v. Stolterfoth.

## Gifela. 1

1.

Bon Rübesheim bis Bingen, ba ift ber Rhein ein See; Bon Strand zu Strande flingen bor ich ein Lieb voll Deb.

Dort ftand die Engelgleiche, entgeistert stand sie ba, Das schönste Kind im Reiche, die bleiche Gisela.

Die Drachen und die Beiden ihr Bater, Bromfer, traf; Er konnt es nicht vermeiden, fie banden ihn im Schlaf.

Da lag er lang gefangen in unheilvoller haft; Bei Ottern und bei Schlangen zerging ihm ichier bie Kraft.
Bifella und Gifela (mit turzem e) find blos verschiedene Namenbformelu. Die Tochter rang die Sande, sie liebt ihn überaus: "hilf, himmel, mach ein Ende und send ihn heil nach haus!"

So hat fie lang gerungen bie ichonen Sante wund; Seine Retten find zersprungen, ber Beld entgeht gefund.

Und wie er kommt nach Saufe, ba ifte ihr Ungewinn: "Du wirft in stiller Rlaufe nun Gottes Dienerin.

Ein Kloster will ich gründen bem herrn, der mich befreit: Da bufe meine Sunden, bu reine, junge Maid!"

Sie wollte nicht im Kloster so jung begraben sein, Sie stürzte sich getroster wohl in den tiesen Rhein.

Die Bellen rauschen, schlingen binab bas schone Weib; Beim Mäusethurm zu Bingen am Morgen lag ber Leib.

Der Bater ging fie schauen, ba schlug bas Berg ihm schwer; Biel Rlöfter that er bauen, ward boch nicht fröhlich mehr.

Ihr Bater, buft die Sünden nicht an den Töchterlein, Und wollt ihr Klöster gründen, so geht auch selbst hinein!

2.

Sat ein Schiffer, grau und alt, Spat sich noch vertraut den Wogen; Wetternacht fommt rasch gezogen Und ein ferner Donner hallt.

Berg und Thal sind schwarz verhüllt; horch! die Wasser rauschen leise, Und empor nach Geisterweise Taucht Gisellas bleiches Bilb.

7\*

Warnend hebts die weiße hand, Und um die verhüllten Glieder Wallen feuchte Loden nieder, Weit umher fließt das Gewand.

Und ben Schiffer faßt ein Graun, Eilig naht er ben Gestaden; Denn ein Sturm wird sich entladen Neber Berge, Strom und Aun.

A. v. Stolterfoth.

3.

Stand bort am grünen Rheine Mit kummerschwerem Sinn Beim goldnen Mondenscheine Gifela, Die schöne Brömferin.

Sie foll ein Nönnchen werben, herr Brömfer hats gelobt: Bas foll da noch auf Erden Gifela,

Der Liebe treu erprobt ?

Dumpf klingt in ihren Ohren Sein fürchterlicher Fluch: "Weh, daß du mir geboren, Gifela, Fluch noch im Leichentuch!"

Da baut die goldne Brücke Der Mond wohl auf dem Rhein: "Das ist der Pfad zum Glücke, Gifela,

Dort harrt ber Liebste bein! -

Wann nun sie grad ermachet, und er das supe Kind So herzt und füßt und lachet; dann braust sie, wie der Wind, Und jaget auf die Wellen in grimmer Eifersucht; Die rauschen dann und schwellen heran in wirrer Flucht.

2.

#### uhlo.

Im fernen Often, wo des kandes Schwellen Die dunkle Wog des Oceans bespült; Wo Milch und Honig aus dem Boden quellen, Ein fanfter West den Strahl der Sonne kühlt: Dort lag ein blühend Reich in grauen Zeiten, Bon dem die dunkle Sage Kunde gibt. Wohl war sein weiser König zu beneiden, Als Bater seines Bolks war er geliebt.

Doch barf sich je ein Sterblicher erfühnen, Zu bauen auf des Glückes Fortbestand? Und ob dem Guten wir auch redlich dienen, Das Unglück reicht dem Glücke oft die Hand. Wohl Jedem, der, wann Unglücksstürme toben, Nicht sein Bertrauen, seinen Muth verliert! Auch über König Uhlos Haupt erhoben Sich Hochgewitter, stürmend hergeführt.

Ein Rachbarkonig, stolz auf seine Größe, Gefürchtet nur, ein wüthender Thrann, Sein Glück nur suchend in des Kriegs Getöse, Schon längstens Uhlo zu verderben sann. Rasch dringen seine kriegsgewohnten Geere In Uhlos Reich, gleich einer wilden Fluth; Da lodern in den Städten Feuermeere, Der Schrecken herrscht, es strömet Bürgerblut.

Ein Sturm muß fich erheben, So oft im Leichentuch Eine Ferge fieht entschweben Gifela, Berfolgt von Bromfere Fluch.

## Sagen und Boldher.

Um Rüdesheimer Berge fist, Wann an die Felsen wild Die mitternächtge Woge sprist, Ein finstres Helbenbild.

Er spricht, das breite Schwert zur Hand, Das er im Leben trug: "Wie ist, o helb aus Niederland, Gestraft, der dich erschlug!

Denn hier muß ich in graufer Nacht Des Schapes hüter sein, Den ich mit List hierher gebracht, Bersenkt hab in den Rhein!

Ihn hebe nimmer Menschenhand Ans Tageslicht herauf; Die Sonne nur, sie darfs, sie fand Mit glühndem Blick ihn auf.

Sie brütet um die Felsen hier Und haust an dem Gestein, Bis hell das Gold in Fluthen ihr Zuströmet aus dem Rhein. Wann früh die Sonn am fernen Morgenhimmel Im Strahlenglanze tritt aus goldnem Thor, Sich ringsher reget freudiges Gewimmel; Dann tritt auch er aus seiner Hütt hervor Und wandelt, vom geliebten Freund begleitet, Durch Berg und Thal, betrachtend jeden Keim, Und spät erst, wann die Abendsonne scheidet, Kehrt er zu seinem stillen Häuschen heim.

Noch fluthet nicht im ernsten, stolzen Gange, Die Berge theilend, Bater Rhein dahin; Ein Felsenrücken trott bem Wasserdrange, Die Wogen stürzen donnernd über ihn; So weit die Blicke in die Ferne reichen, Bedeckt den Raum ein majestätscher See, Deß sanste Wellen sich verfolgend streichen Von fernen Bergen bis zur Taunushöh.

Da, wo die Fluthen brausend niederfallen Und schäumend sich erheben aus dem Grund, Sist Uhlo sinnend oft in Felsenhallen Und wagt sich selbst in einen tiefen Schlund; Bald sieht man ihn im leichten Rahne wieder Stromauswärts rudern an der Berge Rand; Bald fährt er sern vom User auf und nieder, Und immerdar das Senkblei in der Hand.

So ist ihm eilig manches Jahr entronnen, Und immer sest er noch sein Forschen fort; Ob er sich was im Stillen hat ersonnen? — Berrathen hat ers noch mit keinem Wort. Er fühlt sich froh, in der Natur zu westen, Auch, wo er kann, zu fördern Andrer Glück, Und mag sein Geist auch oft zur heimath eilen, Er wünscht sich nicht auf einen Thron zurück. Und Boldere folge Lieder webn Den beilgen Strom entlang. Ginft wird er aus ber Nacht erftebn, Der beutsche Belbenfang.1

Wilhelm Genth.

### Anf bem Dieberwald.

Da fieb betäubt ich vor bem iconen, Dem milben Band, wie feine ich fab; Rur langfam, ach! wird fich gewöhnen Mein Aug an all bie Kulle ba.

Dier muß mein armes Lied verhallen: Bom himmel, fagt man, fei ein Stud Dier auf die Erde einft gefallen, Dier ichwelgt im Schonen nur ber Blid!

Ach, barf bem trunfnen Aug ich trauen? 3fts auch fein Wahn, mein wogend Berg? D bleibt bei uns, ihr himmelsauen, Und fleigt nicht wieder himmelwärts!

Tieb, einem der herrlichten Nationalhelbengedichte aus der fagenhaften Borget Deutschlande, eine hauptrolle spielt. Er bestand aus Gold und Beststeinen und einer machtigen Wünschel- oder Jauberruthe und war so schwer, daß ist Ripwagen zwölfmal an ihm au fahren batten. Bon den Sohnen des Niedungentönisk, Niblung und Schiebung ertämpfte ihn der Held Sigfried. Sohn der Königs Sigmund auf Santen in den Niederlanden, und gab ihn Shriedungentönisk, Die er Tochter des burgundischen Königs Gismund auf Santen in den Niederlanden, und gab ihn Shriedungentönisk, Die fer raubte ihn der Rede Hagen, nachdem er ihren Gatten Sigfried erstochen hatte, und versentette ihn bei Rüdesheim in den Robin. König Egel von Ungarn bielt nun um die Hand der Wieder der hen bei Kiedesheim in den Robin. König Egel von Ungarn bielt nun um die hand der Wieder und der Rodick Liedungenhortes an has gen zu rächen. Unendliche Kämpfe erfolgten jest und fast alle hunnischen und burgundischen helben blieben, und Ehriembilde seinst und fast alle hunnischen und burgundischen beider war Hagens Verschret eichst ichtung dem ihr verbaften Sagen das haupt ab, den man ihr gefangen überlieferte. — Der Spielmann B olcher (Bolder) war Hagens Verschret auf dem Bug nach Ungarn, und der Beig jenes helden bewacht nach der Sage noch heute am Rhein den tostdaren Schatz der Kibelungen, von dem die Dichter sagen, daß die Reben mit dem Bafer des Ervoms das sich ausschlichen Godas der Nibelungen, von dem die einsogen, und diese kochen mit dem Bafer des Ervoms das sich ausschlieben Goda einsögen, und dieses fort in dem Bafer des Ervoms das sich ausschlieben Goda, von dem Beine glänze. tigen Beine glange.

2.

Die Menschen sucht ich oft zu schilbern, Ihr wechselnd Streben und Geschick; Nun fesselt ganz mit ihren Bilbern Allwaltende Natur den Blick.

Doch hier, wo du mit Zauberarmen, Natur! mich von dem Boden hebst Und mit mir über diesen warmen, Des Rheins berauschten Buchten schwebst,

Lern ich auch meines Volks Geschichte; Dort auf bem Strom, hier auf den Söhn Wird Alles vor dem Wort zu nichte: "Mein Vaterland, wie bist du schön!" Wilh. Genth.

3.

Miederwald, die Eichenkronen, Bo die Nachtigallen wohnen, Schauen in den Silberrhein, Schauen weit in ferne Lande Bon des Felsens scharfem Rande, In des himmels Blau hinein!

Mas wir lieben, was wir hoffen, Liegt uns freundlich da und offen, Grad, wie dir; doch auch so fern. Freiheitstöne, Silberblige, Bolle Saaten, hehre Sipe Haben wir, wie du, so gern!

9. Werner.

# Sattos Thurm ober ber Daufethurm.1

1.

Fürwahr, es ist fein Zweisel dran, Daß die Maus gar wohl schwimmen fann: Denn als Hatto, Bischof von Menz, Das Korn sammelt in seiner Grenz, Und arme Leut famen gelausen, Um für ihr Geld ihm Korn abzukausen, Bersperrt er die in einer Scheur Und ließ sie verbrennen im Feur.

Alls aber die gefangenen Mann
Ihr Jammergeschrei huben an,
Lacht der Bischof von Herzensgrund,
Sprach mit seinem gottlosen Mund:
"Wie schön können die Kornmäus singen!
Kommt, kommt, ich will euch mehr Korn bringen!"
Bon Stund an sah er Abenteur:
Die Mäus liesen zu ihm vom Feur
So häusig, daß Niemand konnt wehren,
Sie wollten ihn lebend verzehren.

Darum baut er mitten im Rhein Einen hohen Thurm von rothem Stein, Den euer Biele haben gesehen, Darauf ben Mäusen zu entgeben.

<sup>1</sup> Dieser Thurm mar wohl ursprünglich nichts, als ein mit Geschütz (altdeutsch Musterie) verschener Wachthurm, angelegt jur Beschützung des Reingolles, der auf ibm selbst oder auf der Burg Ebrenfels geboben wurde, oder er hat von diesem Zolle (Maus — Mauth) selbst seinen. Möglich wäre es nun, daß schon Hatto ihn gebaut batte, obgleich Andre seine Gründung erst weischen 1906 und 1218 senen; doch säß sich darüber nichts ganz Bestimmtes bedaupten. Das aber ist gewis, daß hatto, früher Ubs zu Fulda und päter (Aso-1970) als Hatto U. Erzbischof von Mainz, ein sehr menschenfreundlicher und würdiger Mann war, den Kaiser Otto der Große (1936–1974) so doch schögen, daß er ihn kets in seinem Umgange zu baben wünsche, und daß sofort die mit wabrhaft lächericher Malice in Dichtungen oft dis ins Kichgrause überrtiebene Mäusiegeschütze, vielleicht aus Saß gegen die Geisstlichkeit ersunden, ein kloses Mäuschen ist.

Drum hinweg von biefem Orte! Durch bes Bunberlandes Pforte, Bandrer, bring nicht frevelnd ein!" Barnend rufts ber alte Rhein.

Alter Rhein, du willst uns schrecken? Zaubrer? Nixen? — Laß sie necken! Bist du nicht der biedre Rhein? Wandrer, Muth! — Hinein, hinein!

C. Doll.

#### St. Mifolaus.

Bu Rudesheim an Brömfers Burg, ba fteht ein fteis nern haus

Und dein ein wunderwirfend Bild des heilgen Nifolaus, Gin Schiffer fniet davor und fleht: "Laf Gnade mir geschehn. Mich und mein Schifflein unversehrt durchs Loch zu Bingen gehn!

Und wenn du, heilger Rifolaus, mir dies gewähret haft, Eine Kerze stift ich beinem haus, wie meines Schiffes Mast!" Der heilge nickt Erhörung zu, und pfeilschnell fliegt das Schiff Auf glatten Wellen unversehrt übers lauernde Felsenriff. Da ivrach der Schiffer und lachte derb: "Die Gefahr ist nicht

Jo groß,
Ich sehe wohl, mich beißen nicht die Fisch im Wellenschoos.
Und du, habsüchtger heilger, du, will ewig fein verdammt,
Wenn nur ein Stumpfchen, fingersgroß, vor deinem Bilbe
flammt!"

Das Wort ist gesprochen, ba fracht bas Schiff, bas Wasser ichieft herein,

Die Fische beißen den Schiffersmann; noch zeigt man sein Gebein.

Bleich bebte ber Pfaff, und mit Graufen trat Bor sein Gewiffen die ruchlose That.

Urplöglich zerbarft an unzählbaren Orten Der glänzende Marmorspiegel ber Band, Und aus ben weitaufgahnenden Pforten Ram eine Heerde von Mäusen gerannt. Sie pfiffen und heulten, ein gräßliches Chor, Und sprangen am ftarrenden Bischof empor.

Er floh mit aufwärts sich sträubenden haaren, Er keuchte die Hallen der Burg entlang: Umsonst! ihn verfolgten die pfeisenden Schaaren, Und eine furchtbare Stimm erklang: "Und hättest du Flügel, sie frommten dir nicht; Denn tausendmal schneller ist Gottes Gericht!" —

Darniedergebonnert von Todesschrecken, Indeg um ihn her das Geziefer zerftob, Barg er sich unter des Ruhebetts Decken, Bleich, wie ein Gespenst, das der Gruft sich enthob. Die Furcht hielt lang ihm zu häupten Wacht, Doch schloß sein Auge die Mitternacht.

Jest sah er in scheußlicher Larven Gedränge Zerbrechen seinen bischöflichen Stab, Und sich, gedrückt in des Sarges Enge, Lebendig versenken in Nacht und Grab. Und als er sich lostiß vom peinlichen Traum, Durchschlüpften Mäuse des Bettes Kaum.

"D Jammerleben, voll Edel und Grauen! Ihr Traumgespenster, verkörpert euch, Erwürgt mich, zersteischt mich mit Orachenklauen Und schleppt mich hinunter ins Todtenreich!" So rief er, indem er vom Lager sprang lind voll Berzweiflung die hande rang.

Er wandelte seufzend mit zagendem Schritte, Bie ein Geächteter, durch den Palast, Geschreckt von dem Hall seiner eigenen Tritte, Und neidend des schlafenden Hofgesinds Rast. Es regte sich rings keine Lebensspur, Das Flämmchen der Ampeln bewegte sich nur.

Die leuchtenden Augen des Morgens sahen Ihn noch in der graunvollen Einöde wach. Er hörte geschäftige Diener sich nahen, Entschlich vor Scham zum verlagnen Gemach, Betrat die Schwelle mit spähender Scheu, Gewahrte kein Schreckniß und lebte, wie neu.

Doch als er am Mittag sammt Chorherrn und Rittern In Freude genoß des Neftars vom Rhein, Sah man ihn jähling erblassen und zittern, — Denn ach! die Bluträcher stellten sich ein. Sie wimmelten zahllos aus seinem Gewand Und rafften ihm gierig das Brod aus der Hand.

Er blickte mit Grimm und Verzweislung gen Himmel Und warf in der Eilflucht den Sessel um. Ihm nach, wie ein Schweif, zog das graue Gewimmel; Die Gäste saßen, wie Bildsäulen, stumm, Und schleunig, nach kaum erst begonnenem Mahl, Berließen sie schaubernd den Tisch und den Saal.

So sputte die lästige Wundererscheinung In Hattos Palast drei Monate fort; Bald einzeln geneckt, bald in Schaarenvereinung, Blieb nirgends dem Bischof ein ruhiger Ort. Die Unholde störten zulest ihn sogar Im Sange ber Hochmesse vor bem Altar.

Er bot für ein Mittel, fie aufzureiben, Durch Herolbe manchen anlodenden Preis; Er ließ hochberühmte Beschwörer verschreiben, Sie zogen ums Schloß einen magischen Rreis: Doch schlug ihr Bannfluch und Talisman So wenig, als fünftliche Giftmischung, an.

"D wär ich unglücklicher Mann nicht geboren!" Rief Hatto mit himmelwärts flammendem Blick. "Hindrängen will mich zu des Grabes Thoren Dein ehrner Arm, verhülltes Geschick! Ich trope dir aber und all deiner Buth: Dir obsiegt der Mensch durch beharrlichen Muth!"

Er ließ, daß er sich von den Peinigern rette, Sofort einen Thurm, ein steinernes Rund, Auf einer Insel im Wogenbette Des Rheinstroms erbauen auf Felsengrund. Dort hofft er, umarmt von dem mächtigen Rhein, Bor fluthscheuen Feinden gesichert zu sein.

Die Wasserburg stieg mit thätiger Schnelle hoch aus bem Schoose bes Felsen empor; Bon härtestem Marmor gewölbt war die Zelle, Die hatto sich brinnen zur Wohnung erkor, Und brennende Sehnsucht nach Ruhegewinn Spannt ihm die Segel zur Reise bahin.

Sein Schiff umrauschten bes Rheines Bogen, Doch waren sie ihm feine schügende Wehr: Es schwammen behend, wie im Wasser erzogen, Die schrecklichen Plagedamonen umber, Berfolgten gebrängt ber Gonbel Bahn Und flommen in Schaaren ben Borb hinan.

Und eine Stimme vernahm er mit Beben Die, wie aus den Wolfen herunter, sprach: "Durch Blutschuld hast du verwirft dein Leben Dein Schickfal eilt, wie dein Schatten, dir nach! Es stieg mit dir in das flüchtende Boot, Und mitten in Fluthen ergreift dich der Tod!" —

Drauf fand man einst Morgens im Thurmgemache Ihn starr am Fußboben hingestreckt, Und, gleich einem Schwarme von Mücken am Bache, Mit nagender Mäuse Gewühl ihn bedeckt. Bie Blige, verschwand das gräuliche Heer, Doch zucke der blutende Leichnam nicht mehr.

Man nennt den Thurm, wo sich dies nach der Sage Bor achthundert Jahren bei Bingen begab, Den Mäusethurm bis zum heutigen Tage, lind graunweckend sieht er den Rhein noch hinab. Kornwucherer, blickt auf dies Hochgericht hin lind Schauder durchbebt euch den eisernen Sinn!

A. F. G. Langbein.

3.

Sort an die furchtbare Geschichte! Der Bose will dem Lohn entfliehn; Umsonst! die göttlichen Gerichte Berfolgen und ereilen ihn.

Einst in ber Borwelt Tagen hauste Abt hatto an ber Fulba Strand, Bo er im Prunk sich bläht und schmauste: Rings war sein Uebermuth bekannt. Nach höhren Würden ging sein Streben, Balb sollt es ihm erfüllet sein: Zum Bischof sah man ihn erheben Bon Mainz, der edlen Stadt am Rhein.

hier thront er mit bem frummen Stabe, Bon reicher Auen Flur umlacht; Doch nur allein zur herrschergabe Dünft Alles ihm von Gott gemacht.

Nie sprachen ihn bes Heilands Worte, Boll Beisheit, Hulb und Mitleid, an; Geschrieben schien auf seiner Pforte: "hier wohnt kein Bater — ein Thrann!"

Was konnt auch je sein Herz erweichen, Da an dem Hof, wie am Altar, Der Stola Glanz für ihn ein Zeichen Der Habgier und der Selbstucht war? —

Und fieh! es' brennen giftge Gluthen Die Felber aus, ber Halin verbarb; Balb folgen große Wassersluthen, Und ach! ber Ernte hoffnung ftarb.

Es zieht mit unheilvollem Schritte Die blaffe Theurung schon einher: Sie herrschet in des Landes Mitte Und drückt das Bolk am Rheine schwer.

Nur Hatto kann allein sich brüften, Beil stets gefüllt sein Speicher blieb, Und, der sich nennt ein Haupt der Christen, Selbst mehr, als jübschen Bucher, trieb. Da schaut ber Ritter nach bes Berges Spise Und als mit Schrecken er "Garlinde!" ruft, Sieht er sein Kind: es scheint von jenen Höhen Mit ausgestreckten Armen ihn zu flehen.

D Schmerz! So muß sein Auge benn von Weiten Erbliden sie, die er nicht retten kann!
"Herbei, Herbei!" ruft Sibo seinen Leuten,
"Bersuchts und klimmt den jähen Fels hinan!"
Boll Eiser nahn die Diener und bereiten
Sich schnell, hinauf zu klettern Mann vor Mann;
Doch wie auch jeder ansetzt frisch und munter,
Sie rollen wieder von dem Berg herunter.

"Berkleute her!" ruft ba im Jorn ber Ritter, "Hier eine Bahn gebrochen muß ich sehn!" Schon sind sie ba, schon fliegen rings die Splitter, Da Meisel, Spat und Hammer rüftig gehn. Doch ha! sie fliehn erschreckt, weil ein Gewitter Von Steinen tobt herab die Felsenhöhn; Und aus dem Berg erschallts in dumpfem Tone: "Dies wird der Gastlickeit auf Lorch zum Lohne!"

Ach! Sibo kehrt zurud voll harm und Grauen; Wer mag befrein, wo Geister in dem Spiel? Er will nun auf Gelübb und Wohlthat bauen Und spendet Armen, Kirch und Kloster viel. Bon Morgens früh bis spät am Abend schauen Des Vaters Blide nach dem fernen Ziel: Ihm bleibt der schwache Trost, sein Kind zu sehen, Wie dort es wandelt auf des Kedrichs höhen.

Die Gnomen boch in ihres Berges Hallen Sind gut und freundlich um das Mägdelein; Sie bauen ihr ein Stübchen, mit Arnstallen Berziert, mit Muschelwert und buntem Stein; Man bringt sie hin, wo er befohlen: "Ich will euch zeigen, was ich kann; Berbrennen sollt ihr mir zu Kohlen!" Spricht Hatto — und man zündet an.

Er fieht empor die Flammen schlagen, Das Feuer rings die Schenn ergreift; Er hört der Armen Angst und Klagen Und lacht: "Kornmäuse, pfeift nur, pfeift!"

So kehrt zurud mit bittrem hohne Der Bischof in sein Prunkgemach: Auf Einmal pfeists in grausem Tone, Und ringsum wird Gepolter wach.

Er horcht, — es fährt ein kalter Schauer Ihm jach durch alle Glieder hin: Su! Mäuse springen aus der Mauer, Und schrecklich rasselts noch darin.

Er ruft voll Angst, die Diener nahen: Bunt hüpft herum der Mänse Schaar; Die Pagen schrein, indem sie sahen: "Weiß, gelb, braun, rath — wie wunderbar!"

Sogar die Ragen alle flieben, Der schwächre Feind erhält die Bahn; Man tödtet rings, doch Schwärme zieben, Bie aus dem Boden wachsend, an.

Dem Drang will hatto sich entreißen, Doch Mäuse wimmeln durch das Schloß: Sie springen auf an ihm und beißen; Er wehrt und wird nicht ihrer los. Der spricht: "Gott gruß euch, Ritter! In bem Thale Geht wanderseltsam ein Gerücht herum: Wie Zwerglein, die man Nachts am Berge spüret, Längst euer holdes Töchterlein entführet.

Schon zog ich weit umber auf Abenteuer, Auch weiß man, was ich ba und bort bestand, Und baß mir Ritterpslicht vor Allem theuer; Jest komm ich siegreich aus dem Ungerland: Seis hundertmal im Berge nicht geheuer, Ich wags und eile zu dem Felsenrand, Und wo sie auch die Maid verborgen hätten, Mir sagt das Berz, ich werde sie erretten!"

Da reicht ihm Sibo mit erhelltem Blute Die hand und spricht: "So helfe Gott, mein Sohn! Ach! bringet ihr mein armes Kind zurücke, Dann werd auch euch der allerschönste Lohn! Wohl bin ich reich, doch fehlt zu meinem Glücke Nur sie, die mir geraubt seit Jahren schon: Zur Gattin sei sie denn hiermit gelobet Euch, der sich stets so ritterlich exprobet!"

Und Anthelm eilt in heißem Liebesbrange Jum Redrich hin: ein reizend Jungfraundild Umschwebt des helden Sinn; nach einem Gange Durchspäht er rings das weite Berggefild; Jedoch vergebens weilet er so lange, Bis sich die falbe Flur in Dämmrung hüllt: Jest sucht er raschen Muths hinan zu dringen Die jähe Wand, doch kann es nicht gelingen.

Und unmuthvoll will heim ber Ritter kehren: "ha!" flagt er, "nie, nie foll ich sie befrein!" Auf Einmal läßt sich eine Stimme hören, Dumpf, wie des Windes Rauschen in dem hain,

4.

Masch fliegt mein Schiff von dannen, die nächtgen Ufer fliehn, Und an den dunklen Bergen seh ich die Wolken ziehn.

"Sag an, mein alter Schiffer! wie heißt der graue Thurm, Den bort auf kahlen Felsen umbraust der Wogensturm?"

"Der bort so traurig raget, umbraust von Wogensturm, Seit längst vergangnen Zeiten, das ist der Mäusethurm!"

"Wer wohnt in seinen Sallen? Ich seh ein schwaches Licht, Das aus ben Fensterbogen mit irrem Strable bricht!"

"Dort wohnet Bischof Satto viel hundert Jahre schon Und kann zur Ruh nicht kommen auf seinem Felsenthron.

Er hat zu Mainz im Grimme die Hungrigen verbrannt, Als sie um Brod geschrieen mit Waffen in der Hand.

Hört ihr die Mäuse pfeifen? so rief er höhnend aus, Als ihre Todesklage tont aus dem Flammengraus.

Da kamen alle Mäuse rings ans dem Land umher; Nicht Ruhe konnt er finden vor ihrem grimmen heer.

Man bracht ihm alle Kagen, die besten weit und breit; Doch feine that von allen den Mäusen was zu Leid.

Wollt er die Messe halten, und hob den Kelch empor, So sprang mit lautem Pfeisen rasch eine Maus hervor.

Und wollt er sich beim Mahle erfreun im hohen Saal, So sprangen tausend Mäuse umher zu seiner Qual.

Und schloß er seine Augen, voll Schlaf und Kummer, zu; So weckt das Heer der Mäuse ihn bald aus kurzer Ruh.

Aunächtlich muß er träumen so fürchterlich und schwer — Ihm ift, als schwebten viele Gestalten um ihn ber.

Die Fraun und Kinder tommen, die Manner aus dem Grab; Sie wogen, bleich und brobend, wie Nebel, auf und ab.

Er hat fie einst gesehen, er hat fie einst gehört, Eh fie zu Staub zerfielen, von wilder Gluth verzehrt.

Da flieht er, voll Berzweiflung, auf jenen Thurm am Rhein Und mahnt sich endlich sicher und schläft beruhigt ein.

Als Mitternacht gekommen, wedt ihn der alte Klang; Es naget an der Thüre, es pfeifet auf dem Gang.

Und mit Entsetzen fieht er beim bleichen Lampenschein, Die Maufe sind gekommen auch durch den wilden Rhein!

Und wieder in die Seele kommt ihm der Traum, so schwer, 3hm ift, als schwebten plöglich Gestalten um ihn her.

Sie sommen immer näher, er kann sich retten nicht, Sie schleubern schwarze Mäuse ihm in das Angesicht.

Da faßt ihn finstres Grauen und wilder Todesschmerz, Gebrochen ist sein Auge, gebrochen ist sein Herz. —

Oft schon in stillen Nächten schifft ich am Thurm vorbei Und sah die Lampen schimmern und hort den Todesschrei!

Seht ihr, wie aus dem Thurme ein schwacher Schimmer irrt? borcht! hat nicht durch die Lüfte ein banger Ruf geschwirrt?" —

A. v. Stolterfoth.

5.

Am Mäusethurm um Mitternacht Des Bischofs Hatto Geist erwacht: Er flieht um die Zinnen im Höllenschein Und glühende Mäuslein hinter ihm brein. Der Hungeigen hast bu, hatto, gelacht, Die Scheuer Gottes zur holle gemacht! Drum ward sebes Körnlein im Speicher bein Berkehrt in ein nagendes Mäuselein.

Du flohft auf ben Rhein in ben Inselthurm, Doch hinter bir rauschte ber Mäusesturm; Du schlossest ben Thurm mit eherner Thur, Sie nagten ben Stein und brangen herfür.

Sie fragen die Speisen, die Lagerstatt, Sie fragen den Tisch dir und wurden nicht satt; Sie fragen dich selber zu Aller Graus Und nagten den Namen dein überall aus.

Fern rubern die Schiffer um Mitternacht, Bann schwirrend bein irrender Geist erwacht. Er flieht um die Zinnen im Höllenschein Und glühende Mäuslein hinter ihm drein.

A Repisch.

## Die fieben Bachter.

(1631.)

Sieben Deutsche, treu und muthig, halten Wacht auf hattos Thurm, Und drei Schwedenschiffe rudern durch den wilden Wogensturm. Schon ist Rüdesheim gewonnen von des Nordlands fühnem Sohn; Ehrenfels, die stolze Beste, trägt ein Schwedenbanner schon Aber aus dem alten Thurme tracht ein Kugelregen noch, Und schon sanken viele Schweden blutig in das Bingerloch. "Folgt mir!" ruft ber Schwebenführer mit dem Degen in ber Hand,

Und fie donnern an die Pforte, fprengen Schloß und Gisenband.

Shon erstürmen sie die Treppe, eingehüllt in Pulverdampf; Doch die sieben treuen Bächter stehen fest im wilden Kampf.

Und die Feinde stürzen fliehend über Leichen setz zurud; Doch ihr Hauptmann treibt sie vorwärts, mahnt an Schwestens Ruhm und Glud.

Mahnt sie an den Tod der Brüder, spottet jener kleinen Schaar; Sa! — schon reißt ihm eine Augel seinen Hut vom lockgen Haar.

Drauf entbrennt ber Rampf gewaltger, und feche Deutsche fallen fuhn:

Ja, so brechen tapfre Herzen, junge Eichen, frühlingsgrun! —

Und der Lepte fämpft fich glücklich aus dem dunklen Heldengrad An das reine Licht des Tages durch der Feinde Schaar hinab.

Aber draußen — blutge Schwerter freisen um den Beldensohn, Und er springt auf einen Felsen, doch sein Auge dunkelt schon.

"Nimm Pardon und gib die Waffen!" fagt ber Schweben» führer mild;

"Rein Parbon!" ruft stolz der Deutsche, sturzt sich in bie Fluthen wild.

A. v. Stolterfoth.

# Das Binger Loch. 1

1.

Bei Bingen raufcht gewaltig ber alte Rhenus auf, Und Belien, vielgestaltig, burchwirbeln feinen Lauf.

Die Stelle, wo ber Cannus einft mit bem Sunberliden jufammenbing, und fic der Rhein burch gewaltige Telfenmaffen, welche bie Durchfahrt verengten und vielen Schiffen verberblich wurden, eine Bahn brechen nufte, beift bas Banger

Man glaubt von Felsengruppen und Schlünden, tiefersteckt, Bon bosen Wasserpuppen und Geistern ihn geneckt.

Doch als ich jungst gelauschet bort einsam an bem Ort, Und laut der Strom gerauschet, schien mirs kein zürnend Wort: Die Stirne war nicht duster, sein Feuerblick nicht graus, Der Liebe suß Geflüster vernahm ich im Gebraus.

Und als ich auswärts sahe das hübsche Angesicht, Die gründefränzte Rabe, da ward mir Alles licht. Was forscht ihr noch, ihr Musen? Das Grüdlen ist erspart, Dort wirft an seinen Busen sich ja die Nomphe zart!

Sie muß ihm wohlgefallen, die junge, schöne Braut; Drum kommt sein Blut ins Wallen, drum pocht sein Herz fo laut!

Drum kanns kein Wunder scheinen, daß er so freudig raufcht, Wann mit der holden Kleinen er suße Kusse tauscht! —

Doch wann dem zarten Kosen sich manchmal Sturm vermischt, Und wilder Wogen Tosen das holde Bild verwischt; Dann ists des Maines Nire, die fachet Zank und Streit, Weil Schmeichelei und Knire und Gunft sie fruchtlos beut.

Sie gab ihm bas Geleite, hat treu sein Bett getheilt Und ist an seiner Seite durche Rebenland geeilt. Doch hat die schöne Reise ihr golden haar gebleicht; So hat dem Gatten, greise, sie Jugendmuth gereicht.

Loch. Schon Karl ber Große ließ die Jahrt erweitern, später die Rbeingrafen und Erzbischbse von Mainz, wie die Franzosen und Schweden, als sie Eprenfets in Besig hatten. Im Anfange des 18. Jahrhunderts machten sich die Heren von Stockheim da um die Schissfabre verbient, die endlick Konig Milhelm III. von Preußen 1832 das Wert vollenden ließ, wie ein am Ufer errichteter Denkselm her deundet. — Wie die Vormets dier den Roein und sein Felsenriff schaute, darüber durfte die folgende Sage einige Lichtbiide werfen, mag es nun ein Konig Uh 10. ober, wie eine andre Kunde will, ein gesangner Seerauber gewesem sein, der zuerft die Felsen bei Bingen fprengte und durch seinen Meisel dieses Paradies des Rbeirnes aus den Gewässen betworzauberte.

Bann nun sie grad erwachet, und er das suße Kind To herzt und füßt und lachet; dann braust sie, wie der Wind, Und jaget auf die Wellen in grimmer Eifersucht; Die rauschen dann und schwellen heran in wirrer Flucht.

> 2. Uhlo.

Im fernen Often, wo des kandes Schwellen Die dunkle Wog des Oceans bespült; Wo Milch und Honig aus dem Boden quellen, Ein sanfter West den Strahl der Sonne kühlt: Dort lag ein blühend Reich in grauen Zeiten; Bon dem die dunkle Sage Kunde gibt. Bohl war sein weiser König zu beneiden, Als Bater seines Bolks war er geliebt.

Doch darf sich je ein Sterblicher erfühnen, Ju bauen auf des Glückes Fortbestand? Und ob dem Guten wir auch redlich dienen, Das Unglück reicht dem Glücke oft die Hand. Bohl Jedem, der, wann Unglücksstürme toben, Richt sein Bertrauen, seinen Muth verliert! Auch über König Uhlos Haupt erhoben Sich Hochgewitter, flürmend hergeführt.

Ein Rachbarkonig, ftolz auf seine Größe, Gefürchtet nur, ein wüthender Thrann, Sein Glück nur suchend in des Kriegs Getöse, Schon längstens Uhlo zu verderben sann. Rasch dringen seine kriegsgewohnten Heere In Uhlos Reich, gleich einer wilden Fluth; Da lodern in den Städten Feuermeere, Der Schrecken herrscht, es strömet Bürgerblut.

Und mag auch Uhlo sich entgegen stemmen, Der Siegesgott ist seinem heer entstohn; Sein Löwenmuth kann nicht das Unheil hemmen, Der Ungerechte trägt den Sieg davon. Um nicht zu fallen in des Siegers Bande, Deß furchtbar heer ihn immer mehr umzäunt, Entsliehet Uhlo seinem Baterlande, Begleitet nur von einem treuen Freund.

Und seine Schritte wendend stets nach Westen, Durchirrt er dichte Wälder, Berg und Thal; Oft schläft er unter dichtbelaubten Aesten, Und wilde Beeren sind sein färglich Mahl. Richts wollte seines herzens Kummer lindern, Jur heimath blickt sein thränend Auge hin; Er kann nicht seines Volkes Leiden mindern, Drum will er fort zur weiten Ferne ziehn.

Dort, wo der Taunus und der hunnenruden, Die Wasser dammend, sich einander nahn, Sich brüderlich die Felsenhände drücken, Dort hält er seine irren Schritte an. Und hier, im wildromantischen Gebiete, Erstarket endlich seine kranke Bruft, Die Wunde narbt, und heltrer im Gemüthe Empfindet er aufs Reue Lebenslust.

Ein biedres Bolf aus der Teutonen Stamme Nimmt gastlich ihn in schüpenden Berein, Und eine Hütte an des Berges Kanne Soll fünftig seine stille Wohnung sein. An Leib und Seele hofft er zu genesen Im Arme der allgütigen Natur; Er will in ihrem großen Buche lesen Und sie belauschen auf geheimer Spur.

Bom Klirren und Raffeln erschallet bas Schloß, Bom Hufschlag beben die Hallen; Wie Männern und Roffen der Schweiß auch entfloß, Doch zögern die Loose, zu fallen. Allein wie die Schalen auch sanken und stiegen, So mußte der luftige Reiter doch siegen.

Der Räuber sank fluchend dahin in den Staub; Deß freuet sich Satan und windet Sich schnell aus dem Rosse, faßt gierig den Raub, Der gleichsam im Fluge sich findet. "Herr Redrich, Abe nun, aufs Wiedersehen; Auch wir wohl werden ein Gänglein einst geben!"

"Seis drum, und Dank für den herrlichen Ritt! Bas dein ift, das sollst du auch erben; Doch ists ja im Kaufe bedungen nicht mit, Mir jest schon die Lust zu verderben Mit langem Geschwäße; geh gleich mir von hinnen, Mich ruft es zum Mägdlein, zu holdigem Minnen!"

Der Ritter entflieget zur Liebesluft: "hier bin ich, bein Rebrich!" Da beben Dem Mägblein die Knice, ber Hauch in der Bruft Steht plöglich, es zucket das Leben; Sie fällt in den Arm ihm, den liebenden, heißen, Indeß ihr die Bande des Herzens zerreißen.

"Bas ist dir, o Liebchen? Erwache geschwind, Jum luftigen Söller zu eilen!" Ein Hauch, wie durch Blätter der leiseste Bind, Bill noch auf den Lippen ihr weilen. Jest flieht er; der himmel, die Seele zu retten, Bill nicht an den Mann des Berderbeus sie ketten. Doch horch! — es bringet wildes Kriegsgebröhne Selbst bis zu Uhlos stillem Zelt hinauf. Zum ernsten Kampse eilen Thuiskos Söhne, Zu widerstehn des Feindes Siegerlauf. Auch Uhlo greist behende zu der Keule, Und, wo der Streit am heftigsten entbrennt, Da tritt er muthig in der Kämpser Zeile; Sein treuer Freund sich nimmer von ihm trennt.

Zu Boben stürzet unter Uhlos Schlägen Gar Mancher, um nicht wieder aufzustehn; Allein des Feindes Ueberwucht vermögen Die deutschen Helden nicht zu widerstehn, Es rinnt das Blut aus ihren offnen Wunden, Und immer schwächer wird ihr Widerstand; Erbleichend sinkt der Freund, und überwunden Fällt Uhlo fraftlos in der Feinde Hand.

Was hilfts, daß er dem Tod der Schlacht entgangen? Er hört des Siegers schreckliches Gebot: "Es sollen sterben Alle, die gefangen, Den Göttern sei geweiht ihr Opfertod!" Und schon beginnt das rohe Mordgeschäfte, Erbarmen kennen die Barbaren nicht; Da sammelt Uhlo seine letten Kräfte Und bittend also er zum Sieger spricht:

"Willft du des Lebens kurze Frist mir schenken, Ich will es einem großen Zwecke weihn; Der stolze See soll sein Gewässer senken Und jene Fläche einstens trocken sein!"— Erweckt auch diese Rede nicht Bertrauen, Boll Neugier blickt doch Jeder Uhlo an, Und Alle möchten gern dies Wunder schauen; Drum werden seine Fesseln abgethan.

Da, wo die Fluthen braufend überströmen Und raftlos fturzen in der Tiefe Grund, Beginnet Uhlo nun sein Unternehmen. Er fleigt hinunter in den grausen Schlund Und in des Abgrunds jäher Felsenklause, Da sitt er, emsig schaffend, Tag für Tag, Und durch der Wogen mächtiges Gebrause Erschallet dumpf sein fraftger hammerschlag.

Und Stund und Tage reihen sich zu Wochen, Und Wochen wachsen schon heran zum Jahr, Roch immer hört man ihn am Felsen pochen, Und immer bleibt der See noch, wie er war. Sollt Uhlo Alle und sich selbst betrügen Und nie erreichen das ersehnte Ziel? Sein Genius, er sollte ihn belügen? Nein! nimmer täuscht dies heilige Gefühl!

Bon ihm getrieben, hämmert unverdroffen, kaum nächtlich ruhend, Uhlo stets im Schacht, Und ehe noch ein zweites Jahr verstoffen, Ist schon sein wunderbares Werk vollbracht. Laut donnernd stürzt ein Theil vom Felsenrücken zur Tief hinab mit fürchterlicher Wucht, Und der Gewässer hohe Wogen drücken Sich unaufhaltsam durch die weite Schlucht.

Und immer tiefer sinkt der klare Spiegel Des Seees rings an der Gebirge Rand; Shon zeigen sich die Häupter vieler Hügel, Allmählig größer wird das trocine Land. Bald strömt der Rhein in seinem stolzen Gange, Ein Silberstreisen, durch die Auen her; Doch Uhlo weilt nicht mehr am Felsenhange, Den Bielgeprüften sah kein Auge mehr.

Wilhelm Bratorius.

3.

Sort ihrs toben? Hört ihrs braufen? Seht, das Schiff beginnt mit Grausen In den Schäumen, in dem Dampf Mit der wilden Fluth den Kampf!

Donnernd ruft ber Rhein die Borte: "Weicht zurud von biefer Pforte, Sie verschließt mein heiligthum; Schnell, ihr Wandrer, wendet um!

Wißt, es bergen diese Thäler Meiner helden Grabesmäler, Die herab ins nächtge Graun Ernst von allen Felsen schaun!

Kehrt zurück bort in das Eben! Hier, ach! lauert auf den Schnöden, Der die Schwelle übertritt, Todesnoth auf jedem Schritt!

Drachen ftarren ihm entgegen, Riren bieten an ben Wegen 3hm, ben Tanz und Sang bethört, Bante an und schnell Gefährt.

Selbst der Felsen Kreis — kaum weiter gaft er ihn; drum eine Leiter Bringt euch mit zur Zauberwand: Hier steht eine gleich zur Hand!

D, bem Wandrer, graunumdüstert, Droht hier Alles, lockt und flüstert; Alle Berge haben Sprach, Aeffen seine Worte nach. Drum hinweg von diesem Orte! Durch des Bunderlandes Pforte, Bandrer, dring nicht frevelnd ein!" Barnend rufts der alte Rhein.

Alter Rhein, du willst uns schrecken? Zaubrer? Nixen? — Laß sie necken! Bist du nicht der biedre Rhein? Wandrer, Muth! — Hinein, hinein!

C. Doll.

#### St. Mifolaus.

Ju Rubesheim an Brömfers Burg, ba fteht ein fteinern haus

Und brin ein wunderwirfend Bild des heilgen Nifolaus, Ein Schiffer fniet davor und fleht: "Laß Gnade mir geschehn. Mich und mein Schifflein unversehrt durchs Loch zu Bingen gehn!

Und wenn du, heilger Nifolaus, mir dies gewähret haft, Gine Kerze stift ich beinem haus, wie meines Schiffes Mast!" Der heilge nickt Erhörung zu, und pfeilschnell fliegt das Schiff Auf glatten Wellen unversehrt übers lauernde Felsenriff. Da sprach der Schiffer und lachte derb: "Die Gefahr ist nicht

so groß, Ich sehe wohl, mich beißen nicht die Fisch im Wellenschoos. Und du, habsüchtger Heilger, du, will ewig sein verdammt, Benn nur ein Stümpschen, fingersgroß, vor beinem Bilbe flammt!"

Das Wort ist gesprochen, ba fracht bas Schiff, bas Wasser schießt herein, Die Kische heißen ben Schiffersmann: noch zeigt wan sein

Die Fische beißen ben Schiffersmann; noch zeigt man sein Gebein.

Der Hungrigen hast bu, hatto, gelacht, Die Scheuer Gottes zur hölle gemacht! Drum ward sebes Körnlein im Speicher bein Verkehrt in ein nagendes Mäuselein.

Du flohft auf ben Rhein in ben Inselthurm, Doch hinter dir rauschte der Mäusesturm; Du schlossest den Thurm mit eherner Thur, Sie nagten den Stein und drangen herfür.

Sie fraßen die Speisen, die Lagerstatt, Sie fraßen den Tisch dir und wurden nicht satt; Sie fraßen dich selber zu Aller Graus Und nagten den Namen dein überall aus.

Fern rudern die Schiffer um Mitternacht, Wann schwirrend dein irrender Geist erwacht. Er flieht um die Zinnen im Höllenschein Und glühende Mäuslein hinter ihm drein.

A Repisch.

á

1

ीं।

ήŋ

This or the

170

## Die fieben Bachter.

(1631.)

Sieben Deutsche, treu und muthig, halten Wacht auf Hattos
Ehurm,
Und drei Schwedenschiffe rudern durch den wilden Wogensturm
Schon ist Rüdesheim gewonnen von des Nordlands
fühnem Sohn;
Ehrenfels, die stolze Beste, trägt ein Schwedenbanner schaft,
Aber aus dem alten Thurme tracht ein Lugelregen noch,
Und schon santen viele Schweden blutig in das Bingerlo

"Jolgt mir!" ruft ber Schwedenführer mit dem Degen in ber Hand,

Und fie bonnern an die Pforte, fprengen Schloß und Gifenband.

Shon erstürmen sie bie Treppe, eingehüllt in Pulverdampf; Doch die sieben treuen Wächter stehen fest im wilden Kampf.

Und die Feinde stürzen fliehend über Leichen jest zurud; Loch ihr Hauptmann treibt sie vorwärts, mahnt an Schwes dens Ruhm und Glud.

Nahn sie an den Tod der Brüder, spottet sener kleinen Schaar; 5a! – schon reißt ihm eine Augel seinen Hut vom Lockgen Haar.

Drauf entbrennt ber Kampf gewaltger, und feche Deutsche fallen fubn:

34, fo brechen tapfre Berzen, junge Eichen, frühlingsgrun! —

Und der Lepte fampft fich gludlich aus dem dunklen Heldengrad In das reine Licht des Tages durch der Feinde Schaar hinab.

Im draußen — blutge Schwerter freisen um den Heldensohn, ind er springt auf einen Felsen, doch sein Auge dunkelt schon.

"Rimm Pardon und gib bie Waffen!" fagt ber Schweden= führer mild;

"Kin Pardon!" ruft stolz der Deutsche, stürzt sich in die Fluthen wild.

A. v. Stolterfoth.

#### Das Binger Loch. 2

1.

i Bingen rauscht gewaltig ber alte Rhenus auf, Delien, vielgestaltig, durchwirbeln seinen Lauf.

Die Stelle, wo der Launus einst mit dem hunderfiden jusammenbing, und im Abein durch gewaltige Felsenmassen, welche die Durchfahrt verengten und michisten verberblich wurden, eine Bahn brechen nuckte, beift das Banger

Man glaubt von Felsengruppen und Schlünden, tieferfieckt, Bon bosen Wasserpuppen und Geistern ihn geneckt.

Doch als ich jungst gelauschet bort einsam an bem Ort, Und laut ber Strom gerauschet, schien mirs kein gurnend Wort: Die Stirne war nicht dufter, sein Feuerblick nicht graus, Der Liebe suß Geflufter vernahm ich im Gebraus.

Und als ich aufwärts sahe das hübsche Angesicht, Die gründefränzte Rabe, da ward mir Alles licht. Was forscht ihr noch, ihr Musen? Das Grüblen ist erspart, Dort wirft an seinen Busen sich ja die Nymphe zart!

Sie muß ihm wohlgefallen, die junge, schöne Braut; Drum kommt sein Blut ins Wallen, drum pocht sein her; so laut!

Drum fanns fein Wunder icheinen, daß er so freudig rauscht, Wann mit der holden Rleinen er fuße Ruffe tauscht! —

Doch wann bem zarten Kosen sich manchmal Sturm vermischt, Und wilder Wogen Tosen bas holbe Bild verwischt; Dann ists des Maines Nire, die fachet Zank und Streit, Weil Schmeichelei und Knire und Gunft sie fruchtlos beut

Sie gab ihm bas Geleite, hat treu sein Bett getheilt Und ift an seiner Scite durchs Rebenland geeilt. Doch hat bie schöne Reise ihr golden Haar gebleicht; So hat dem Gatten, greise, sie Jugendmuth gereicht.

Loch. Schon Karl ber Große ließ die Kabrt erweitern, fpater die Reingrafen und Erzbischbfe von Mainz, wie die Franzosen und Schweden, als sie Errenfels in Besig hatten. Im Anfange des 18. Jahrbunderts machten fich die Herrn von Stockheim das nie Schifffahrt verbient, bis endtich König Misbetten III. Doe Breußen 1832 das Werf vollenden ließ, wie ein am Ufer errichteter Deneffein bestundet. Wie die Borwelt die ber den Rhein und ein Felsenriff ichatte, darüber durfte die solgende Sage einige Lichtbilde werfen, mag es nun ein König Ubla, ober, wie eine andre Aunde will, ein gesanger Seerauber gewesen sein, der uerst die Felsen bei Biggen frenze und durch seinen Weisel diese Faradies des Korines aus den Gewässen bervorzauberte.

Es schwebt der Geister Fing in Luft und Grausen \* Noch hier um manch bemoostes Heldenmal: Der Wandrer sieht, wie dort, vom Wald umkränzet, Lorchs alte Burg im Abendscheine glänzet.

Er steht voll Ernst, und ihm entfährt die Frage: "Ber hat vordem nach Thaten hier gestrebt?" Und trauten Tons antwortet ihm die Sage: Einst wohnte, wo sich die Ruin erhebt, Sibo von Lorch, der seine frühren Tage In Fehden, Schmaus und Jagdgeräusch verlebt; Schon sah er auf den hügel seiner Lieben, Doch war ihm noch ein Töchterlein geblieben.

Zwölf Jahre zählt die liebliche Garlinde; Sie blüht empor, wie Engel, schön und gut: Biel Liebe trägt er zu dem holden Kinde Und schirmet sie mit väterlicher Hut. Doch rauh ist sein Gemüth, wie Herbstes Winde, Und dunkel, wie des Meins empörte Fluth: Gern will man seine Burg vorübergehen, Und seiten wird ein Gastreund hier gesehen.

Einst in ver Racht, ba Sturm und Wellen toben, Erscheint ein altes Männsein an der Thür Und spricht: "Wollt, tapfrer Degen, ihr da oben Mir heute nicht verleihn ein Nachtquartier? Ich fenn euch längst und werd euch dafür loben Bei Alt und Jung in unserem Revier!" Das Männlein steht im granlichen Gewande, Berziert mit einem bunkelrothen Bande.

Der Ritter schaut und ruft herab: "Wer larmet So spat? Das scheint ein toller Kauz zu sein, Der Rachts umber an allen Höfen schwärmet, Einlaß begehrt und hert noch obendrein:

'Geh borthin, wo sich beines Gleichen wärmet!" — Das Männlein geht und brummt in sich hinein: "Du willst mir nicht ein kleines Obbach schenken? Wart, Murrkopf, wart! bas will ich bir gebenken?"

Und als der Frühe Gold die Berge frönet, Hat Sibo schon vergessen, was geschehn; Doch als darauf die Mittagsglode tönet, Wird bei dem Mahl Garlinde nicht gesehn. Der Bater schickt umher nach ihr und wähnet, Sie sei im Schloß, im Garten zu erspähn. Umsonst! Er ruft voll Angst: "Ich muß sie sinden!" Auf, Knappen, eilt und sucht nach allen Winden!"

Sie sitzen auf, fort gehts in schnellem Trabe, Dem Ritter folgt ein Theil zum Wiesengrund; Dort steht am Weidenbaum ein Hirtenknabe, Und ihm zu Füßen spielt sein treuer Hund; Die Herbe lenkt er mit dem Schippenstabe, Und Sibo fragt ihn schnell: "Ward etwas kund Bon meinem Töchterlein? Ift sie gekommen In dieses Thal? Sag hast du nichts vernommen?"

Der Jüngling brauf: "Als uns ber Morgen graute, Erieb ich die Schafe zu dem Wiesenbach, Allwo mein Blick ein holdes Mägdlein schaute, Das Schlüsselblumen und Violen brach. Auf Einmal hört ich wildverworrne Laute, Und sieh! drei graue Männlein kamen jach Bom Berg herab, die schnell das Kind gefangen Und dann mit ihm hinauf die Felsen sprangen.

Man weiß, am Redrich haben ihre Sipe Robolde, schwarz und grau, in tiefer Kluft; Wohl sind sie schlimm, gerathen leicht in Hige Und wandeln gern hervor im Morgenduft."— Da schaut ber Ritter nach bes Berges Spise Und als mit Schrecken er "Garlinde!" ruft, Sieht er sein Kind: es scheint von jenen Höhen Mit ausgestreckten Armen ihn zu flehen.

D Schmerz! So muß sein Auge denn von Weiten Erblicken sie, die er nicht retten kann! "herbei, Herbei!" ruft Sibo seinen Leuten, "Bersuchts und klimmt den jähen Fels hinan!" Boll Eifer nahn die Diener und bereiten Sich schnell, hinauf zu klettern Mann vor Mann; Doch wie auch jeder ansetzt frisch und munter, Sie rollen wieder von dem Berg herunter.

"Berkleute her!" ruft da im Jorn der Ritter, "hier eine Bahn gebrochen muß ich sehn!" Schon sind sie da, schon fliegen rings die Splitter, Da Meisel, Spat und Hammer rüstig gehn. Doch ha! sie sliehn erschreckt, weil ein Gewitter Von Steinen tobt herab die Felsenhöhn; Und aus dem Berg erschallts in dumpfem Tone: "Dies wird der Gastlichkeit auf Lorch zum Lohne!"

Ach! Sibo kehrt zurück voll Harm und Grauen; Wer mag befrein, wo Geister in dem Spiel? Er will nun auf Gelübd und Wohlthat bauen Und spendet Armen, Kirch und Kloster viel. Bon Worgens früh bis spät am Abend schauen Des Vaters Blicke nach dem fernen Ziel: Ihm bleibt der schwache Trost, sein Kind zu sehen, Wie dort es wandelt auf des Kedrichs höhen.

Die Gnomen boch in ihres Berges hallen Sind gut und freundlich um das Mägdelein; Sie bauen ihr ein Stübchen, mit Krystallen Berziert, mit Muschelwerf und buntem Stein;

Dort schmaden sie Bergweiblein mit Korallen Und weben ihr ein Kleidchen, weiß und fein; Auch tont, daß sie nicht lange Weile qualet, Manch schönes Lieb, manch Mahrchen wird erzählet.

Sie bringen ihr die köftlichsten Gerichte: Milch, Honigseim und was von Trauben glüht Auf Hügeln, auch des Baumes goldne Früchte. Bor Allem ist ein Mütterchen bemüht: Wenn jene klagt mit thränendem Gesichte, Ruft sie: "Getrost, mein Töchterlein! Dir blüht Ein schönes Glück; dir samml ich Hochzeitgaben, Wie nimmer sie des Königs Töchter haben!" —

So hatten nun das Kind die Gnomenbrüder Geraubt, und schon das vierte Jahr verfloß. Den Bater beugen Gram und Sorge nieder; Was hofft er noch? Berödet ist sein Schloß: Da horch! am Abend tont in Felsen wieder Des Wächters Horn; es halt auf seinem Roß Ein Ritter an dem Thor, und von den Sassen Wird, auf bes Herrn Befehl, er eingelassen.

Ruthelm, so heißt er, war aus fernem Kriege Zurückgekehrt, ein edler Rittersmann, Der Ruhm erkämpft und Theil an jedem Siege Erhalten mit dem rheinschen Heeresbann, So daß gehemmt der Ungarn wilde Züge Nicht wogen mehr aus Ifters Gaun heran; Von Lorch ein halbes Stündlein nur entlegen Ift seine Burg und schaut dem Oft entgegen.

Ist führen ihn die Knappen nach bem Saale. Am Fenster lehnt der Burgherr trub und stumm; Sein Ange blickt jum goldnen Abendstrahle, Er seufzt und wendet nach bem Gast sich um. Der fpricht: "Gott gruß euch, Ritter! In bem Thale Geht wunderseltsam ein Gerücht herum: Bie Iwerglein, die man Nachts am Berge spüret, Längst euer holdes Töchterlein entführet.

Schon zog ich weit umber auf Abenteuer, Auch weiß man, was ich da und bort bestand, Und daß mir Ritterpsticht vor Allem theuer; Jest komm ich siegreich aus dem Ungerland: Seis hundertmal im Berge nicht geheuer, Ich wags und eile zu dem Felsenrand, Und wo sie auch die Maid verborgen hätten, Mir sagt das herz, ich werde sie erretten!"

Da reicht ihm Sibo mit erhelltem Blicke Die Hand und spricht: "So helfe Gott, mein Sohn! Ach! bringet ihr mein armes Kind zurücke, Dann werd auch euch der allerschönste Lohn! Bohl bin ich reich, doch fehlt zu meinem Glücke Rur sie, die mir geraubt seit Jahren schon: Jur Gattin sei sie denn hiermit gelobet Euch, der sich stets so ritterlich exprobet!"

Und Ruthelm eilt in heißem Liebesbrange Jum Kebrich hin: ein reizend Jungfraunbild Umschwebt bes helben Sinn; nach einem Gange Durchspäht er rings das weite Berggefild; Jedoch vergebens weilet er so lange, Bis sich die falbe Flur. in Dämmrung hüllt: Jest sucht er raschen Muths hinan zu dringen Die jähe Wand, doch kann es nicht gelingen.

Und unmuthvoll will heim der Ritter kehren: "Ha!" klagt er, "nie, nie foll ich fie befrein!" Auf Einmal läßt fich eine Stimme hören, Dumpf, wie des Windes Raufchen in dem hain, Und sieh! es tritt hervor aus dunklen Fohren Ein grauer Zwerg im blaffen Mondenschein; Der spricht: "herr Nittersmann, in diese Gründe Kamt ihr wohl ob der lieblichen Garlinde?

Sie ist mein theures Pflegekind und weilet Im funkelnden Gemach des Berges dort. Wollt ihr zur Braut die Schöne, herr, so eilet Und holt sie selber ab an jenem Ort!" Doch Ruthelm, als ihm der Bescheid ertheilet, Schlägt ein und ruft: "Wohlan! Ein Mann ein Wort!" Der Gnome drauf: "Bersucht nur händ und Füße! Ich bin ein Iwerg, doch ist mein Wort ein Riese!

Fällts euch nicht schwer, den Gipfel zu erreichen, So knüpfet immerhin der Liebe Band; Es lohnt der Müh, die Jungfrau sonder Gleichen Ju haben; denn im ganzen rheinschen Land Wird sie gewißlich keiner andren weichen An Sittsamkeit, an Schönheit und Berstand. Nun — wohl bekomm euch dieses Abends Frischel" Und er verschwindet lachend im Gebüsche.

Der Ritter schaut empor und benkt: "Da rette, Wer retten kann! der Alte sprach mir Hohn. Ja, wer des Adlers mächtge Flügel hätte, Der schwebte wohl dorthin zu süßem Lohn; Doch wo hinauf die steile Felsenkette?" Als er noch stant, erschallt ein heller Ton; Er hört: "Wohl mags auch ohne Flügel geben!" Und — sieht ein altes Gnomenweiblein stehen.

Die sagt: "Hierher hab ich ben Schritt gelenket, Zu hören, was mit euch mein Bruder sprach; Garlindens Bater hat ihn sehr gefränket, Und büßt nun, was er gegen ihn verbrach: Ich weiß, baß gut und rein das Mägdlein benket Und gern verlieh dem Müben ein Gemach; Darum auch wänscht ich ihr von ganzer Seele, Daß sie zum Weib ein braver Ritter wähle.

Mein Bruder hat euch jest sein Wort gegeben, Und unser Wort ist sest, wie Fels und Stahl; Dies Silberglöcklein nehmt und geht daneben Mit ihm ins wildverwachsne Wisperthal; Dort seht ihr einen hügel sich erheben, Wo ein verlagner Schacht; ihn zeigt der Pfahl; Auch eine Tann und Buche stehn selbander Und schlingen ihre Iweige durcheinander.

Dier in ben Eingang tretet fühn und sachte, Dreimal bas Glöcklein läutet ohne Graun! Mein jüngster Bruder wohnt in jenem Schachte; Es dienet ihm als Zeichen und Vertraun, Daß mein Gebot den Fremden zu ihm brachte: Und läßt er sich vor eurem Blicke schaun; So bittet, euch zu fertigen die Leiter, hoch, wie der Berg, und damit geht es weiter!"

Boll Freude dankt ihr Ruthelm und geschwinde Eilt er zur Söhl und zieht das Glöcken an; Da wallt in grauem Kleid und rother Binde Ein Mänulein mit dem Grubenlicht heran; Es fragt: "Bas führet euch in diese Gründe?" Und sein Begehr erzählt der Rittersmaun. "Wohl! Fasset Muth," sagt sener, "und vertrauet; Doch seid am Kedrich, wann der Morgen thauet!"

Er zieht ein Pfeistein aus dem Sad, und Pfeisen Erschallet rings, da heim der Ritter kehrt; Bergmannchen wimmeln durch das Thal und schweisen herzu, mit hammer, Sag und Bell bewehrt; Auch Ruthelm sieht sie noch von Ferne streifen, Wie Fledermäus im Abendschein: er hört Die Schläge donnern, hört die Bäume fallen, Und Freud und hoffnung will im herzen wallen.

Als früh der hahn des Tages Licht verkündet, Treibt ihn zum Kedrich hin die rasche Gluth, Und hoch am schroffen Kand des Berges sindet Sich angestellt die Leiter, sest und gut; Er steigt, es graut ihm fast, doch überwindet Mit jedem Schritt sein Sehnen und sein Muth. Als Morgenroth durchglüht der Bäume Wipfel, Erreicht er froh des Hochgebirges Gipfel.

Der Ritter schaut ringsum, verläßt die Leiter, Wallt sort und — sieht die Jungfrau in dem Hain. Auf einer Bank von Moos, wo duftge Kräuter Und Rosen blühn, schläft sie im Morgenschein. Er steht vor ihr entzückt und kann nicht weiter, Es saugt sein Blick der Schönheit Zauber ein, Wie Biene Lust aus Waldesblumen ziehen, Wie Schmetterlinge, wann die Gärten blühen.

Zeboch sie wacht schon auf, in Mild erhebend Ihr blaues Aug; ba kniet er vor sie hin Und spricht, vom seligsten Gefühl erbebend: "Wist, Holbe! baß ich hergekommen bin, Dem Bater euch zu bringen, neu belebend. Des Armen, ach! so lang getrübten Sinn!" Garlinde staunt in Thränen und in Wonne: So lacht im Mai burch Regenstor die Sonne.

Jest aber schüchtern und erröthend blidet Ihr Aug auf ihn, der sie zur Deimath rief: Da naht das Männlein, so sie einst entrudet, Dem trippelnd nach die gute Alte lief. Den Ritter schaut ber Gnom, und plöstich brudet Die Falte sich in seine Stirne tief; Doch er gewahrt die Leiter: alle Sachen Sind ihm erklärt, und er beginnt mit Lachen:

"Nun ja! Das spann sich in dem guten Herzen Der Alten hier, und trifft denn auf ein Haar. Ich gab mein Wort, wir gebens nicht zum Scherzen, Und Unbild sei vergessen immerdar! So nimm sie hin, belohnet euch die Schmerzen, Und seid gastfreier, als herr Sibo war! Ihr, Ritter, müßt hinab die Leiter steigen, Dem Pstegkind werd ich begre Wege zeigen!"

Ruthelm gehorcht mit Frenden, und es führet Garlinden das Geschwisterpaar hinab Durch den verborgnen Gang, wo, tiefgerühret, Die Gnomin ihr ein seines Kästlein gab, Bon Palmenholz, mit Golde schon gezieret, Boll Edelstein und Perlen: "Kimm mir ab," Sagt sie, "mein Kind, dein Hochzeitsangebinde!" Und weinend trennet sich von ihr Garlinde.

Der Ritter bringt die Maid auf scinem Rosse Dem Bater schnell. — Wer schildert die Gewalt Der herzenswonn, als ihm der Fehdgenosse Die Tochter neu gegeben? Alsobald Gebeut er, daß, wers je verlangt, im Schlosse Bewirthung finden soll und Aufenthalt, Und eh ins Thal des Abends Purpur scheinet, Sind Ruthelm und Garlinde schon vereinet.

Sie leben lang im sthönsten Liebesbunde: So oft ein Kind die Reizende gebar, Naht jenes Mütterlein zur Morgenstunde, Und reicht als Pathin ein Geschent ihm dar. Doch von ber Leiter ging bie faliche Runbe Rach Jahren, baß ber bofen Geister Schaar Am Rebrich sie gestellt; man sprach es weiter, Und barum heißt sie noch bie Leufelsleiter. Rarl Gelb.

-

2.

"Serauf, herauf! wens lüstert, bie Bahn Des luftigen Felsen zu wagen! Sett Ablersstügel ben Rossen nur an, Im Sturm euch zum himmel zu tragen! Schon rüst ich bas Brautbett, wer mag es besteigen? Mit lustigem Springen ists bald zu erreichen!"

So lachte der Näuber Gertrudens in Ruh, Hoch stehend auf trogenden Zinnen, Wo frech auf die Buhlen da drunten er schaut, Indeg in dem Thurme tief innen Die Jungfrau verlorene Liebe beweinet, Die jüngst erst mit Kedrich von Lorch sie vereinet.

Einst warben um ihre gepriesene hand Der edelsten Jünglinge viele: Jest sist sie in einsamer Felsenwand, Den Fluthen des Jammers zum Spiele; Es wogt ihr im Bufen, wie Wirbel sich drehen Im Rhein, wann die Wogen das Ufer verschmähen.

Bom Naube der ebelen Jungfrau erschallt Auf allen Burgen die Kunde; Da ziehet des Ruhms und der Liebe Gewalt Die Tapfersten hin aus der Runde: Doch wer sich erdreistet, zur Höhe zu schauen, Den bannet zum Fels vor dem Felsen das Granen. Def lachte der Räuber in sicherer Ruh: "Frisch auf! und das Mägdlein errungen! Es winket euch hinter dem Gitterlein zu; Frisch auf mit dem Rosse gesprungen!" Da treibt es die Kühnsten in Tod und in Wunden; Doch wird der Erklimmer wohl niemals gefunden?

Und trägt es, v Kebrich, bein liebendes Herz, Benns droben am Fensterlein winket? In wilde Verzweifelung löst sich bein Schmerz, Der Schimmer der Hoffnung versinket. Du hast ja zum Tode den Sprung nur zu wagen! Doch nein; an der Nettung ist nie zu verzagen.

"Gertruden zu retten, sei nicht allein Der Leib, sei gewagt auch die Seele!" Bei mitternächtlichem Mondenschein Ruft er aus der flammenden höhle Den ewigen Feind, der zum Raub ist bereit, Und schwört sich von himmel und Seligkeit.

"Hier haft du die Handschrift, gezeichnet mit Blut!"
"Bas soll ich dir, Ritter, beforgen ?"
"Jur Höhe bort will ich mit Sturmeswuth Um ersten ergrauenden Morgen!"
"Ein Wort! Hier hast du die männliche Rechte."
Kalt schauerts dem Ritter, wie nie im Gesechte.

hin schleichen bie Stunden der zögernden Nacht; Jest glänzt auf den Harnisch mit Blicen Der junge Tag, der im Osten erwacht, Bergoldend die ragenden Spisen Der Burg, die die Wolfen, die himmlischen, theilet, Wo Liebe, die hoffnungsloseste, weilet. Das Roß sieht schnaubend, sein Rießen ift Licht, Und Dampf entsteiget ber Rasen; Gluth ists, die mit Macht aus den Augen ihm bricht, Es scheint mit dem Sufe zu rasen, Und hebt sich und baumt sich und wiehert nach oben; Der Satan scheint sichtbarlich in ihm zu toben.

"Ich spüre ben helfer, du bist mir nicht weit! Bist dus, ist auch fertig der Reiter: Leb wohl denn, o himmel und Seligfeit, Leih du mir, o Teufel, die Leiter! Mein Rappen ist muthig, wie ich, zu erklimmen, Bird mit mir dereinst auch im Schweselpsuhl schwimmen!"

Der edle Gefährte verweigert den Sporn, Und horch! ein unendliches Brausen Beginnt urplöglich den nackenden Dorn, Den laubigen Busch zu zerzausen! Der Rhein in den rasendsten Wirbeln zerschellet Sich Wog an Wog, und die Felsenkluft beilet.

Der Sturm erhebet bas Roff auch im Schwung, Wie ber Aar zu bem himmel entsteiget; Rur breimal schlägt es ben Felsen im Sprung, Der unter ihm bonnernb entweichet; Beim vierten, ganz sicher, bas Ziel zu gewinnen, Springts freudig schon über die tropenden Ziunen.

"Bernieber vom Söller, das Rößlein ift da! Ifts nicht recht wader gesprungen? Gertrudens Ritter und Rächer ift nah, Nun frisch auf das Roß dich geschwungen!" Der Räuber entsett sich, doch greift er zur Wehre, Wie Einer, unsträflich an Sitte und Ehre. Bom Klirren und Rasseln erschallet bas Schloß, Bom Hufschlag beben die Hallen; Bie Männern und Rossen der Schweiß auch entstoß, Doch zögern die Loose, zu fallen. Allein wie die Schalen auch sanken und stiegen, So mußte der luftige Reiter doch siegen.

Der Räuber sank fluchend dahin in den Staub; Deß freuet sich Satan und windet Sich schnell aus dem Rosse, faßt gierig den Raub, Der gleichsam im Fluge sich findet. "Herr Redrich, Abe nun, aufs Wiedersehen; Auch wir wohl werden ein Gänglein einst geben!"

"Seis brum, und Dank für den herrlichen Ritt! Bas dein ist, das sollst du auch erben; Doch ists ja im Kause bedungen nicht mit, Mir jest schon die Lust zu verderben Mit langem Geschwäße; geh gleich mir von hinnen, Mich rust es zum Mägdlein, zu holdigem Minnen!"

Der Ritter entflieget zur Liebeslust: "hier bin ich, bein Kebrich!" Da beben Dem Mägdlein die Knice, der Hauch in der Brust Steht plöglich, es zucket bas Leben; Sie fällt in den Arm ihm, den liebenden, heißen, Indes ihr die Bande des Herzens zerreißen.

"Bas ist dir, o Liebchen? Erwache geschwind, Jum luftigen Söller zu eilen!" Ein Hauch, wie durch Blätter der leiseste Wind, Bill noch auf den Lippen ihr weilen. Jest slieht er; der himmel, die Seele zu retten, Will nicht an den Rann des Berderbeus sie ketten. Er ruttelt fie mächtig, er rufet ihr laut; Stumm bleibt fie, es regt fich kein Leben: Ums bleichenbe Antlig ber sußesten Braut Scheint Engelsfriede zu schweben. Der Ritter will beten; bin ift sein Vertrauen, Bersteinert nur kann er die Selige schauen.

So saß er mit Wahnsinn im starrenden Blick, Dann zuckt er sein Schwert mit Entsepen: "Da du mir, o Himmel, verkehrt mein Geschick, So soll denn die Hölle sich lepen!" Er drehte sich grimmig das Schwert in die Seite, Und schnell erscheint ihm das schwarze Geleite.

Es sammelt das Volk sich, man starret und weint: "Wer schlug denn den kecklichen Reiter?" — "Kein Andrer, als der es nur trügerisch meint, Der hat ihm geliehen die Leiter!" Drum nennt man auch Teufelsleiter mit Grauen Den Fels; von dem Roß ist der Zaum noch zu schauen. G. C. Braun.

# Der Nitter von Lorch.

"Sinauf trot Furcht und Grauen, Sinauf mein startes Roß; Dort oben bei grünen Auen Steht meiner Liebsten Schloß! Ich will in Wein dich baden, Dich kämmen mit goldnem Kamm Und ewig mit Brod der Gnaden Dich füttern, wie ein Lamm!

<sup>1</sup> Rebft bem Sattel in Lorch auf dem Rathhaufe, jur Beftatigung ber Bahrheit,

In den Händen Thursusstäbe,. Grunumschlungen von der Rebe, Opfern da bie heitren Römerknaben Des ersiegten Landes beste Gaben.

"Evoe Bacchus! guter Gott ber Reben, Dem fein Tempel noch zum himmel ragt, Wo dies raube deutsche Volk es waat. Deiner Macht und uns zu widerstreben: Aus der filberflaren Belle Bebt fich hier an alter Stelle Dein Altar, ein beutungsvolles Beichen, Daß du segnend kommst zu diesen Reichen!"

Und es muß ber schwarze Widder bluten Auf bem frühgeweihten Opferftein; Reich vermischt mit Mustatellerwein, Strömen sett zum Rhein die beilgen Aluthen: "Evoe!" hallts von jedem Munde Bu den Bergen in der Runde; Aber in den raschentglühten Klammen Källt bes Opfers Leib in Staub jusammen. A. v. Stolterfoth.

2.

# Sonft und Jest.

Ru Bacharach an dem Rheine, Da stehet im Strom ein Altar; Da brachten bie Alten mit Weine Dem Bachus ihr Opfer bar.

Ara Bacchi, auch Metter: ober Afterftein nennt und wobon Einige ben Ramen Bacharach berfeiten. Leicht bentbar ift es, baß bier, wo icon in febr alten Zeiten ein vorzügliches Probiem Weines wuche, ber fogar in ben Berfen:

"Bu Bacharach am Rein; zu Affing en berg am Stein,

Bu hoch beim an bem Main, ba wächst der beste Wein."
volfsfprudwörtlich berühmt geworben ift, zur Zeit ber Romer bem Meingott ein Aftar geweibt, bachanalische Felte gefeiett und Lieationen (Trantopfet) bargebracht worben sein. Der Ibnefus war ein mit Weinreben umwundener Speer ober Stab Des Bacchus und feiner Berebrer. M. S.

#### Der Todtenkampf zu Lorch.

Bu Corch vom Berge schauet die Kirche stolz ins Thal; Ein heißes Waffenkumpfen umdröhnet ihr Portal. O laßt die Todten ruhen, o stört die Beter nicht, Ihr wildentbrannten Streiter, hier halt man kein Gericht!

Doch heißer stets entspinnt sich der mörderische Streit, Bom Herzen dieser Schweden wohnt alle Ehrfurcht weit. Das Heiligthum zu plündern, ist ihr verwegner Plan, Drum stürmen so gewaltig vom Markte sie heran.

Ein kleines häuflein schirmt nur die Kirche und ben Schat; - Doch kaufen leichten Preises die Schweben nicht den Plat. Fest stehet am Portale die winzge Gelbenschaar, Berfleischend ihre Feinde, wie seinen Raub der Aar.

Es find ber Stufen viele, die von bes Marktes hang Bur Kirchenpforte führen mit hochgewölbtem Gang, Und biefer halle Enge gab unfren helben Schut; Denn Mann für Mann nur konnte man ihnen bieten Erus.

Allein zulest obsiegte ber Schweden Ueberzahl; Ein helb nur schwang verzweifelnd noch gegen sie den Stahl. Doch als sein Arm erlahmte, und Schwert ihm finkt und Schild, Da wirft er auf das Knie sich vors nahe Kreuzesbild:

"Wir haben, herr! gefampfet, wies ziemt dem Chriftenheld, Dein heiligthum zu schützen und fein geweihtes Feld! D herr! beschütze du nun, beschütze du dein haus!" Flehts inbrunftvoll und hauchet die heldenfeele aus. —

1 Ein Bild biefes Rampfes hing ebobem in ber Salle por ber Rirche. — Das bubiche Eruzifir von 1491, welches auf einem Fußgestell von fleinernen Tobtentopfen an ber Kirche steht, scheint mit diefer Sage in Beziehung zu fteben.

llnd horch! Orommeten schmettern mit fürchterlichem Schall, llnd aus den Gräbern steigen die Lorch er Ritter all, llnd schlagen die Bedränger in grauenvoller Bucht Mit Schwertern und mit Hippen zu Tod und in die Flucht! —

Bu korch vom Berge schauet die Kirche stolz ins Thal, Kein heißes Waffenkampsen umbröhnt mehr ihr Portal. Man läßt die Gräber ruhen und stört die Beter nicht, Seitdem die Todten hielten so schreckliches Gericht.

### Der blinde Cont von Fürfteneck.

Red raget Sonned oben, brin zecht ein Ritterfreis, Sie trinken, singen, toben, sie prahlen, wirr und heiß, Ber wohl beim Stechen, Schlagen, beim Reiten im Turnei, Ber wohl als Schug beim Jagen der beste Ritter sei?

Da lallt ber Burgherr trunken: "Ihr Herrn, ich seh kein Beil In eurem eitlen Prunken; ich weiß ben besten Pfeil. Auf viele hundert Stunden war er der Jäger Schreck, Ich hab ihn überwunden, den Schuft von Fürsteneck!

llnd bis er einst verendet, rührt er nicht Schwert und Spieß, Er schmachtet mir geblendet im tiefsten Burgverließ. Doch waget nur, ihr Stolzen, ich wette hoch und viel, Der Blinde schießt den Bolzen ins aufgestedte Ziel!"

Da schallt ein wildes Schreien, ein Klatschen hand in hand, Bis zwischen Zwei und Zweien der Preis der Wette stand. Dann gibt der herr ein Zeichen, die Diener sahens kaum, So holen sie den Bleichen aus buftrem Kerkerraum.

Er tritt zum wuften Areise, ein wunderbares Bild, In einfach edler Weise, in Schönheit, jung und mild. Umftarrt von Kettenringen, beraubt der Augen Schein, Will ihn der Burgherr zwingen zum Schuß; doch spricht er Nein!

Und sener broht mit Zwange, mit Folter und mit Tob, Und auf bes Blinden Bange erglüht ein leises Roth: "Gott laß es mich erreichen, wohlan! ich wag es schon; Gebt für den Pfeil das Zeichen, wohin ihre stedt, den Ton!"

Und sieh, zum Boben klinget ein Becher: "Schieß jetzund!" Der Burgherr sprichts, ba bringet ein Pfeil ihm in ben Mund, Durchbohrt bas hirn inmitten, ein Blutstrom quillt hervor, Sein Leben ift zerschnitten, er sinkt bahin, ber Thor.

Der Kreis der Ritter zittert, und angstvoll starrt ihr Blid, Denn jeden hat erschüttert das plögliche Geschick. Nur Röcheln klinget wieder, der Blinde horchet zu, Er senkt die Armbrust nieder, nun hat der Wüthrich Ruh. Wolfgang Müller.

# Das Wisperthal.

Mings tonet burch Buich und Balber ber Bogel Melobei; Drei Kaufheren ziehn burch bie Felber gar luftig im granen Rai.

Dort ziehn die jungen Fante; von Nürnberg kamen sie her, Wo man die Spässe schon kannte der Herrn, oft fad und leer.

Bon reichen Batern die Sohne, auf Reisen fern gesandt, Betreten fie nun das schone, bas eble rheinische Land.

Das Kleeblatt ist nicht träge: manch Neues wird ausgehent, Und hier ein Bauer am Wege, dort eine Dirne genent. Doch Mittern und reisigen Leuten neigt Jeder sich stumm und fein Und lacht, sobald sie im Weiten, wohl albern hintenbrein.

Einst als sie larmen und zechen zu Lorch im Gafthoffaal, Da boren sie Bieles sprechen vom nahen Wisperthal.

Bie Reiner sich hin foll wagen, wie Mancher barin bestand Seltsames Neden und Plagen und Mancher sogar verschwand.

"ha, Spaß!" ruft Thoms, ber Eine, "kommt! seht, was borten sei!"

Drauf Kung: "Ja wohl! ich meine" — und Beit: "Ich bin babei!"

Jest eilen sie unter Scherzen mit vielberedtem Mund, Doch etwas Pochen im Herzen hinab zum waldigen Grund.

Bald hinter den wilden Sträuchen erscheint ein Felskoloß, Umkränzt von rauschenden Eichen; er bildet ein hohes Schloß.

Und fieh! aus ben Fenstern schauen brei Jungfraun, schön und fein,

Und rufen, wie im Bertrauen, "Bot, Bot!" ben Raufherrlein.

Die sprechen: "Nun hats nicht Gile! Kein Ungethum fich beut: Den Mabchen wird lange Beile; vertreiben wir ihnen bie Beit!"

Sie gehen durch schmale Thüren und tappen im Finstern lang; Zur Vorhall endlich führen will, schwach erhellt, ein Gang.

Doch neues Dunkel erschrecket bie Abenteurer allhier, Bis Beit auf Einmal entbecket im Binkel noch eine Thur.

Man öffnet: flehe! ba schimmert ein tausenbfältiger Strahl, Daß jenen vor Augen es flimmert; doch treten sie in den Saal.

ha! Spiegel an allen Wänden; dazwischen fehlet es nicht An Rerzen und Lampen, die senden umber ein farbiges Licht. "Willtommen!" so rufen entgegen die Jungfraun, bietend die Hand;

Da stehn die Gesellen verlegen, weil sich ein Bunder fand.

In jedem Spiegel erblicken fie taufend Mädchen; herans Schaun alle, grußen und nicken und lachen die Gaffenden aus.

Ein Tritt nun plöglich erschallet: es naht ein stattlicher Greis, Bon schwarzem Talar umwallet, ben Bart, wie Silber, so weiß.

Er fpricht: "Wohl seid ihr gekommen, hier meine Töchter gu frein?

Das foll euch, Jünglinge, frommen! fein Bandler will ich fein.

An Gold, daß keinen es reue, steur ich breitausend Pfund." Da lachen die Mädchen aufs Neue, stumm blieb der Jünglinge Mund.

"Ein Jeder die Seinige mähle!" ruft jest in donnerndem Ton Der Alte; mit bebender Seele naht auch das Kleeblatt schon.

Nach einem ber Mädchen führet ein jeder nun die Hand Ganz artig und — berühret den Spiegel an der Wand.

Drauf fagt ber Bater mit Lachen: "Entfetet euch nicht, ihr Drei! Bequemer will ich es machen!" und führt bie Schönen herbei.

Da fühlen die Herrn ein Erwarmen auf Angst folgt lustiger Muth,

Und als sie die Holden umarmen, faßt jeden verwirrende Gluth.

Der Greis barauf: "Es flogen brei Lieblingsvögel fort, Die meine Töchter erzogen; auf! bringt fie an biefen Ort!

Dann foll die Biebergabe Beweis der Liebe fein: Staar ifts und Elfter und Rabe, wohl weilen fie noch im Sain.

Am Rathsel sollt ihr erkennen den Staar; die anderen zwei Erzählen und singen." — Da rennen zum Walde hinein die Orei.

Rach großem Bemuhn und Erhipen bleibt jeder voll Aerger fiehn;

Mit Einmal die Bögel figen auf einer Buche fie febn.

Sie jubeln: "Hinweg mit ber Klage! erfüllt ist der Schönen Begebr."

Thoms ruft in Freuden: "D fage, Staarmat, bein Rathfel her!"

Der Staar auf die Schulter ihm flieget und fragt: "Was trägt dein Gesicht, Das, wenn er auch nie dich belüget, doch zeiget dein Spiegel nicht?"

Rung ruft: "Laß, Rabe, nun hören, wie uns bein Liebchen erflingt?" Der Rab erfüllt sein Begehren, fliegt ihm auf ben Kopf

und fingt: "Drei Geden fernher zogen und dachten auf ihrem Gaul: Im Schlaraffenland kommen geflogen gebratne Bögel ins Maul!

Sie flogen den dummen Laffen aus Maul und nicht hinein: Zu groß sind im Land der Schlaraffen die Bögel, die Mäusler zu klein." 1

"Run, Effer, beine Geschichte!" ruft Beit. Die Elster finnt Mit beutungsvollem Gesichte, fliegt ihm auf ben Arm und beginnt:

<sup>1</sup> Alois Schreiber, der diese Mahrden in ungebundener Rede erzählt, legt dem Raben folgendes Liedlein in den Rund:
"Einst ins Schlaraffenland zogen Drei Pfaffen auf einem Saul; Bateriand deber um ins Bateriand lind schweren: Bei den Schlaraffen Gebraten jedem vors Maul; Soch feiner kam in ein Maul hinein, Die Wögel waren groß, die Mauler klein.

Die Wägel waren groß, die Mauler klein.

Doch von der Leiter ging die falsche Kunde Rach Jahren, daß der bosen Geister Schaar Am Redrich sie gestellt; man sprach es weiter, Und darum heißt sie noch die Teufelsleiter.

Rarl Beib.

2.

"Serauf, herauf! wens lüstert, bie Bahn Des luftigen Felsen zu wagen! Sett Ablersstügel ben Rossen nur an, Im Sturm euch zum himmel zu tragen! Schon rüst ich bas Brautbett, wer mag es besteigen? Mit lustigem Springen ists bald zu erreichen!"

So lachte der Räuber Gertrudens in Ruh, hoch stehend auf tropenden Zinnen, Wo frech auf die Buhlen da drunten er schaut, Indeß in dem Thurme tief innen Die Jungfrau verlorene Liebe beweinet, Die jungst erst mit Kedrich von Lorch sie vereinet.

Einst warben um ihre gepriesene Hand Der ebelsten Jünglinge viele: Jest sist sie in einsamer Felsenwand, Den Fluthen des Jammers zum Spiele; Es wogt ihr im Busen, wie Wirbel sich drehen Im Rhein, wann die Wogen das User verschmähen.

Bom Raube ber ebeten Jungfrau erschallt Auf allen Burgen bie Kunde; Da ziehet bes Ruhms und ber Liebe Gewalt Die Tapfersten hin aus der Runde: Doch wer sich erbreistet, zur höhe zu schauen, Den bannet zum Fels vor bem Felsen das Grauen. Des lachte der Räuber in sicherer Ruh: "Frisch auf! und das Mägdlein errungen! Es winket euch hinter dem Gitterlein zu; Frisch auf mit dem Rosse gesprungen!" Da treibt es die Kühnsten in Tod und in Wunden; Doch wird der Erklimmer wohl niemals gefunden?

Und trägt es, v Rebrich, bein liebendes Herz, Wenns droben am Fensterlein winket? In wilde Verzweifelung löst sich bein Schmerz, Der Schimmer der Hoffnung versinket. Du hast ja zum Tode den Sprung nur zu wagen! Doch nein; an der Rettung ist nie zu verzagen.

"Gertruden zu retten, sei nicht allein Der Leib, sei gewagt auch die Seele!" Bei mitternächtlichem Mondenschein Ruft er aus der flammenden Höhle Den ewigen Feind, der zum Raub ist bereit, Und schwört sich von himmel und Seligkeit.

"Hier haft du die Handschrift, gezeichnet mit Blut!"
"Bas soll ich dir, Ritter, besorgen ?"
"Jur Höhe dort will ich mit Sturmeswuth Am ersten ergrauenden Morgen!"
"Ein Wort! Hier hast du die männliche Rechte."
Kalt schauerts dem Ritter, wie nie im Gefechte.

Din schleichen die Stunden der zögernden Nacht; Jest glänzt auf den Harnisch mit Bligen Der junge Tag, der im Osten erwacht, Bergoldend die ragenden Spigen Der Burg, die die Wolfen, die himmlischen, theilet, Wo Liebe, die hoffnungsloseste, weilet.

Das Roß steht schnaubend, sein Rießen ift Licht, Und Dampf entsteiget der Rasen; Gluth ists, die mit Macht aus den Augen ihm bricht, Es scheint mit dem Sufe zu rasen, Und hebt sich und baumt sich und wiehert nach oben; Der Satan scheint sichtbarlich in ihm zu toben.

"Ich spure ben helfer, bu bift mir nicht weit! Bift dus, ist auch fertig der Reiter: Leb wohl denn, o himmel und Seligfeit, Leih du mir, o Teufel, die Leiter! Mein Rappen ist muthig, wie ich, zu erklimmen, Wird mit mir dereinst auch in Schwefelpsuhl schwimmen!"

Der eble Gefährte verweigert ben Sporn, Und horch! ein unendliches Brausen Beginnt urplöglich ben nadenden Dorn, Den laubigen Busch zu zerzausen! Der Rhein in ben rasendsten Wirbeln zerschellet Sich Wog an Wog, und die Felsenkluft beilet.

Der Sturm erhebet bas Roß auch im Schwung, Wie ber Aar zu bem himmel entsteiget; Nur dreimal schlägt es den Felsen im Sprung, Der unter ihm donnernd entweichet; Beim vierten, ganz sicher, das Ziel zu gewinnen, Springts freudig schon über die troßenden Zinnen.

"Bernieber vom Söller, bas Rößlein ift ba! Ifts nicht recht wader gesprungen? Gertrudens Ritter und Rächer ift nah, Nun frisch auf das Roß dich geschwungen!" Der Räuber entsetzt sich, doch greift er zur Wehre, Wie Einer, unsträflich an Sitte und Ehre. Bom Klirren und Rasseln erschaltet das Schloß, Bom Hufschlag beben die Hallen; Bie Männern und Rossen der Schweiß auch entstoß, Doch zögern die Loose, zu fallen. Allein wie die Schalen auch sanken und stiegen, So mußte der luftige Reiter doch siegen.

Der Räuber sank fluchend dahin in den Staub; Deß freuet sich Satan und windet Sich schnell aus dem Rosse, faßt gierig den Raub, Der gleichsam im Fluge sich findet. "Herr Redrich, Ade nun, aufs Wiedersehen; Auch wir wohl werden ein Gänglein einst geben!"

"Seis brum, und Dank für den herrlichen Ritt! Bas bein ist, das sollst du auch erben; Doch ists ja im Kause bedungen nicht mit, Mir jest schon die Lust zu verderben Mit langem Geschwäße; geh gleich mir von hinnen, Mich rust es zum Mägblein, zu holdigem Minnen!"

Der Ritter entstieget zur Liebeslust: "hier bin ich, bein Rebrich!" Da beben Dem Mägblein die Anice, ber Hauch in der Brust Steht plöglich, es zuchet bas Leben; Sie fällt in ben Arm ihm, ben liebenden, heißen, Indeß ihr die Bande des Herzens zerreißen.

"Bas ist dir, o Liebchen? Erwache geschwind, Jum luftigen Söller zu eilen!" Ein Hauch, wie durch Blätter der leiseste Wind, Will noch auf den Lippen ihr weilen. Jest slieht er; der himmel, die Seele zu retten, Will nicht an den Rann des Verderbeus sie ketten. Auf bes Teufeleroffes Raden. "Gute Fahrt!" rief eine Stimme Rreischend aus bes Abeines Tiefen, Schickte nach ein wild Gelächter, Und der Rappen und der Ritter Sausten von des Berges Rufie Schnell binan zum fteilen Gipfel. — Being ber Wilbe, fant vom Donner Angerühret, und bes Feinbes Schwerthieb schlug ihn gar in Stude. Da por Schreden Frau Bertrubis Gilt berbei und fiebt ben Theuren. Sinket nieber, ruft in Dbnmacht: "Nicht mit Menschenkraft erlanget Haft du beines Lebens Freuden. Bift bem Bofen beimgefallen! Jefus Chriftus fei bir gnabig!" Rufts und fintt entfeelet nieber. Ach, ale Gilgen fieht bie Schone Riederfinten und erbleichen Und jum Tobe gar erftarren: "Arger Teufel," ruft er gurnend. "Böllisch haft bu mich betrogen! Gattge beine milbe Rache!" Stöft bas Schwert fich in ben Bufen Und bie ichwarze Geel entführet, Rreifend burch bie Luft, ber Bole Schlägt mit wildgewaltgem Duffcblag Un bes Thurmes bobe Binne, Und bas Schloff ber

Die Dichter nehmen es bei ber lichteit nicht fo genau. Richt am fondern an der Lovch er Burg im leiter (Teufelstaderich) findet, bli gleichfalls irrig borthin verlegt.

#### Des Mheinbergers Grab.

**R**ommt eine junge Maib gegangen Mit Muschelhut und Pilgerstab; Ihr Blick ist trüb und bleich die Wangen, Sie suchet ihres Liebsten Grab.

Er gab ihr einst in schönren Tagen Der Treue Schwur und hielt ihn nicht. Lebt er beglückt, sie hätts ertragen, Doch seinen Tod erträgt sie nicht.

Und wo des Rheinbergs Thurme schauen boch übers wilbe Wisperthal, Da zeigt ein Landmann ihr, woll Grauen, Wo ihn getroffen Feindesstahl.

Da ruht er in dem lockren Grunde, Des Landes Furcht, der wilde Graf; In seiner Bruft die Todeswunde, So schläft er nun den längsten Schlaf.

Er ift im fühnen Kampf gefallen Mit Bischof Werners Uebermuth. Berödet nun sind Rheinbergs Sallen, Berheert sein Land, geraubt sein Gut.

Es blieb fein Freund ihm, fein Getreuer, Die Bundsgenoffen fielen ab; Doch — einem herzen ist er thener, Raufcht gleich der Bannfluch um fein Grab.

Gebete tonten nicht und Lieber, Beihwasser neut die Stolle nicht; Doch heilge Thränen fallen niever, Umdunkelnd ihrer Augen Licht. Und mit bem schwachen Migerstate Gräbt sie ein Eichenbaumchen aus, Pflanzt es zu Säupten an dem Grabe Und wandert fort ins Gotteshaus.

Doch wann in stillen Rlosterhallen Sie ausgeträumt den Lebenstraum, Wann längst des Ritters Grab zerfallen, Dann raufcht noch ftolz und schön der Baum.

## Die Kreuzkapelle.

**C**8 glänzt ber Sonne erster Strahl Hoch ob bes Rebrichs Gipfeln; Die Wisper murmelt sanft durche Thal, Die Winde in den Wipfeln. Da schleicht an schwerer Kruden Laft Ein Mägblein zur Rapelle, Wo Manchen ichon des Bergens Praft Berließ an heilger Stelle. Sie wirft sich auf bas Angesicht Vor des Erlösers Bilde, Das in bes Morgens Rosenlicht Bar freundlich strahlt und milbe. Und beißer dringt der Armen Ruf Bum himmel heute wieber: "Berr, ber fo herrlich Alles schuf, Bib mir gefunde Glieder! Bib, daß die Noth, die mir vergällt Des Lebens Luft, fich ftille; Doch wenn es andere bir gefällt. Geschehe, herr, bein Wille!" So gießet lange inbrunftvoll .

Das Herz sie aus, bas reine, Und manche beiße Rähre quoll Wohl auf die falten Steine. Noch scheint kein neuer Lebensgeist Die Glieder zu durchzücken; Sie greift gedulbig, wie zumeift, Nach ibren ichweren Krücken. Doch hebet sie die Blicke kaum Empor zum Rreuzesbilbe, Da ftrablt von Glanz des Kirchleins Raum Gar bimmlisch bebr und milde. Die Kerzen sieht ihr trübes Aug Bon felber fich entbrennen; Es webt ein wunderbarer Sauch Ibr burch bie welfen Gennen. Verschwunden waren Schmerz und Web; Bie neubelebt die Glieder; Und leichter hupfte, als ein Reb, Sie kindisch auf und nieder. Doch eh sie ging sank andachtsvoll Sie nieder vor bem Bilde, Und ihres Dankes Jubel icholl Weithin durch die Gefilde. Die Kruden bing fie bankbar auf An der geweihten Stelle; Es blieb ihr schönster Lebenslauf Der Gang zur Kreuzfapelle.

# Der Wisperwind.

**230** fommst du her, o Misperwind, Bald rauh und wild, bald frühlingslind, Bo kommst du her? Ereibt dich aus tiesem Schacht Ein Gnomenfürst gewaltig in die Nacht? Sag mir wohin, o **Bisperwi**nd, Geheimnifvolles Thalestind, Wo ziehst du hin? Ziehst du im Abendgold Zum Rhein hinab, der stolz vorüberrollt?

Ich zieh hinab zum Rhein, zum Rhein, Im Morgenroth, im Abendschein, Thalauf, thalab! Da wallt die Spiegelfluth,. Da lüft ich rasch dem Wandrer seinen hut.

Und schleicht stroman ein müdes Schiff Um weißbeschäumten Felsenriff Borbei die Bahn; dann Leine los, es gilt, Die Wimpel flattern und das Segel schwillt.

Oft braus ich laut um Hattos Thurm, Dann jagen Geister sich im Sturm, Bon Nacht umgraut; und oft im Mondenglanz Wieg Elfen ich im Rebenblüthenkranz.

Doch flieht die Nacht von Thal und Berg, Und haben Elfe, Gnom und Zwerg Ihr Werk vollbracht, bann flieh auch ich ben Rhein, Und flüstre leis: "Es muß geschieben sein!"

A. v. Stolterfoth.

## Der Bacchusaltar.

1,

Meichbefrachtet mit befränzten Zechern, Schwankt durch seichte Fluthen dort ein Rahn Und an einem Felsen legt er an, Und sie steigen aus mit vollen Bechern.

Bmifden ber f. g. Seilefeninfel un't bem rechten Rheinufer, gegenüber von Bacharach, liegt im Strome ber mertwürbige Felfenftein, ben bie alte Runde

In den Händen Thursusstäbe... Grünumschlungen von der Rebe, Opfern ba bie beitren Römerknaben Des ersiegten Landes befte Gaben.

"Evoe Bacchus! guter Gott der Reben. Dem fein Tempel noch zum himmel ragt, Wo dies raube deutsche Bolf es magt, Deiner Macht und uns zu widerstreben: Aus der filberflaren Welle hebt sich bier an alter Stelle. Dein Altar, ein beutungsvolles Zeichen, Daß bu fegnend kommft zu biesen Reichen!"

Und es muß ber schwarze Wibber bluten Auf dem frühgeweihten Opferstein; Reich vermischt mit Mustatellerwein, Stromen jest zum Rhein bie beilgen Fluthen: "Evoe!" hallts von febem Munde Bu ben Bergen in ber Runbe; Aber in ben rafdentglühten Flammen Källt des Opfers Leib in Staub zusammen. A. v. Stolterfoth.

2.

# Sonft und Jest.

Ru Bacharach an dem Rheine, Da stebet im Strom ein Altar: Da brachten die Alten mit Weine Dem Bacchus ibr Opfer bar.

An Bacchi, auch Aefter, over Alterstein nennt und wovon Einige ben Namen Badarach berfeiten. Leicht bentbar ift es, daß hier, wo schon in sehr alten Zeiten ein vorzügliches Probogen Weines wuchs, der sogar in den Bersen:
"Bu Badarach am Rhein, zu Klingenberg am Stein, Bu Hoch eim an den Main, da wächt der beste Wein."
Du Hoch eim an den Main, da wächt der beste Wein."
Weltsprüchwörtlich berühmt geworden ist, zur Zeit der Romer dem Meingott ein Altar geweit, bacchanalische Feste gefeiert und Libationen (Exantopset) darzgebracht worden seien. Der Thyrsus war ein mit Meinreben umwundener Speer Stab des Bachus und seiner Berehrer.

Er ftehet, ein Felsen, im Rheine, Bon wilden Wogen umrauscht; hier haben im edelsten Weine Die Libationen gerauscht.

Doch find bie Zeiten verklungen, Kein Opfer wird längst mehr gebracht; Der Rhein hat den Altar verschlungen Und Alles eben gemacht.

Bo Bein einst gestossen, ba thronen Die fühlen Wellen vom Ahein: Bohl rauschen noch Libationen, Doch nur — in die Gurgel hinein.

F. W. E.

#### St. Theonestus.

Thr Männer Caubs, warum vergest Ihr eures heilgen, Theonest? D faht ihr euer altes Siegel: Da treibt er auf bes Rheines Spiegel In jener Kufe sanft hinab, Die Caub erst einen Namen gab.

In Mainz gemartert bis zum Tob, Befargt in leder Kufe Boot, So wiegen ihn bie grünen Fluthen Und weden neue Lebensgluthen: Er fühlt sich heil, bas Wasser bringt. Nicht ein zu ihm, ber Feuer bringt.

Der Salm umhüpft ben feltnen Rahn, Ihn lachen alle hügel an, ' Sinnige Anspielung auf Caubs alte Namensformein Cube und Auve. Den Schnurrbart fireicht ber Krieger:
"Boch Sochheim und noch einmal!
Rie fülle frembein Sieger
Fortan fein Gold ben Pofal!"
Sie trinken in ber Munde
Soch heimer Dechanei
Und jubefn in frohem Bunde:
"Deutschland für Jumer frei!"

Der Fähnrich fredenzt aufs Neue:
"Mein Hoch ben deutschen Fraun!
Glückauf der Liebe und Treue
In allen Marken und Gaun!"
Die vollen Gläser freisen:
"Wir wollen mit gutem Schwert
Den fremden Gecken beweisen,
Wer folcher Frauen werth!"

Der Hauptmann spricht bedächtig, Es klingt, wie Seherton: "Die nur als Einheit mächtig, Der einigen Nation!" Sie schwenken die Feberhüte Und reichen sich die Dand: "Aus treuem, deutschem Gennithe Dem einigen Baterkand!"

Der Oberst, bie hand am Degen:
"hurrah! dem Leipziger Lag!
Run gilt es, auszufegen
Den Rest der alten Schmach!"
Die Gläser Kingen und springen,
Die Schwerter werden blant,
Es frenzen sich die Alingen:
"hurrah, es bebe der Frank!"

Er will mit ihr nach Frankfurt reiten, wo lange schon in voller

Bahl

Des dautsten Weistes Stände Stände Staten um eine neue Coisempall

Des deutschen Reiches Stände streiten um eine neue Raiserwahl.

Und Ritterspiel und Festgelag verfürzen bort die Zeit: Den schönsten Frauen war, wie heut, der Männer Herz geweiht. Doch unerhört blieb jedes Flehen um Gutas Herz und ihre Hand;

Kein schönres Weib ward mehr gesehen, kein edleres im beutschen Land.

Denn einem brittschen Ritter folgt gefesselt schon ihr Blid; Er reitet stets aus jedem Kampf als Sieger stolz zurud. Sein Auge sucht die Maid vor allen, sie scheint ihn liebend zu verstehn; Und ihren Handschub läst sie fallen, er flieat berbei, er

Und ihren Handschuh läßt sie fallen, er fliegt herbei, er hats gesehn.

Und beugt das Anie vor ihrem Sit und hebt sein haupt entzudt: "O durft ich euer Ritter sein, wie war mein herz beglückt! Darf ich am helm den handschuh tragen, der eurer schönen hand entfiel?

Er ftarte mich zu jedem Bagen, in blutgem Ernft und heitrem Sviel!"

Und Guta mit verschämter Gluth gibt ihm Gewährung milt. Wer ist er boch, der schöne Held? Er führt den Leun im Schild!

fällt ins Jahr 1268, wo der deutsche Konig Richard von Cornwall das britte Mal nach Deutschland tam. Beatrir war die Tochter des kaisertichen Erbtammerers Philipp I. von Falkenstein und das netteste Weiß ihrer Zeit. Sie wurdt 1200 ju Kalserblautern mit Richard vermählt und flard 1277. — Bemertendwertbift es übrigens noch, daß Gustav Abolph sechs Tage sam ein Gemach auf der Burg am wesslichen Thurme, das noch jest der Konigssaal beißt, bewohnte, von dem aus er die jenseit des lifers unter Spinvola ftebenden Spanier beobackter und seine Schweden befehligte.

Der Bischof Conrad kennt den Ritter, turnseren darf er auf sein Wort; Er zog herbei, wie ein Gewitter, nun braust er, gleich dem Waldstrom, fort.

Und er gewinnt den schönsten Dank aus edler Frauenhand; Doch Gutas Handschuh dünkt ihm mehr, als jeder goldne Tand.

Und Abends, wann der muntre Reigen im hohen Römerfaal erklingt,

Da darf er oft zu ihr sich neigen, darf fagen, was sein Gerz durchdringt.

Er schwört ihr seine Liebe bald, sie sagt ihm Treue zu. "D Fräulein, harrt brei Monde lang auf mich in stiller Rub!" —

"Ich harre treu und will nicht wanken, begehrte selbst ein König mein!"

Er fieht, versunken in Gedanken, und sagt: "Dann bin ich ewig bein!"

Doch schon nach wenig Tagen wird schön Guta trüb und bleich; Berschwunden ohne Abschied ist ihr Freund aus fremdem Reich. Bald hort sie: "Zu ben Waffen!" schreien, geschehen ist des Spaniers Wahl.

Und ach! im Kampfe ber Parteien fank er vielleicht burch Feindes Stahl.

Erier hat mit Sachsen im Berein Alphons zum herrn ernannt;

Gesandte werden abgeschickt zu ihm ins ferne Land. Doch Mainz und Röln, sie widersagen, und Baiern will von bannen ziehn,

Denn Deutschlands Krone soll nur tragen Richard von Cornwall, reich und fühn.

Da fehrt zurück auf seine Burg ber Graf von Falten ftein, Und Guta schaut fünf Monde lang wohl auf und ab den Rhein.

Biel Freier nach vergebnen Bitten ziehn wieder heim auf ihrer Bahn;

Da kommt ein hoher Held geritten mit großem Zug und flopfet an.

"Mach auf, herr Graf, die feste Burg, dein König Risch arb naht;

Befämpft sind seine Feinde nun, geebnet ist sein Pfad. Er kommt, um Gutas hand zu werben, will mit ihr theilen seinen Thron!"

"D Herr, die wird vielleicht bald sterben, ist bleich und frank zwei Monde schon!"

"So fagt ihr mein Begehren nur, herr Graf von Falkenstein, Sie wird gesund, die schöne Maid, von meiner Krone Schein!" Der Bater geht mit trübem Schweigen, und kehrt mit sinstrem Ernst zurud:

"Ihr franker Sinn ift nicht zu beugen, fie bankt für bas gebotne Glück."

Doch Richard nimmt ben helm vom haupt, und höher klopft sein herz:

"Bringt biefen Handschuh zu ihr bin, balb endet bann ihr Schmerz!

Als armer Ritter ohne Namen gewann ich ihre Liebe mir; Doch feindlich wilde Stürme kamen und riffen mich hinweg von ihr."

Voll freudgen Staunens, ruft der Graf zu sich herab bie Maid. "Rennst du den Handschuh?" sagt er fireng, "ist Liebetaram bein Leib? Da fommt ein armer Ritter eben bicht hinter Richarbs Schaaren brein, Der sagt, bu habest ihm gegeben ben Schwur ber Treue, fest und rein!"

"Ja, theurer Bater, zürne nicht!" sagt sie mit leisem Wort, "Ich schwur ihm Treue, fest und rein, die halt ich hier und bort!" —

"So fcmell bem unbekannten Reden fcwur einft bie Grafin Falkenftein?

ha, Klostermauern mögen deden so thöricht eitle Liebespein!"

"Gruß beinen König!" fagt er jest und führt fie burch ben Saal:

Da steht vor ihr im Königsschmuck der Ritter ihrer Wahl! — Und selig sinken an die Herzen sich beide nun mit Jubelton; Bergessen sind der Liebe Schmerzen, und sie empfängt der Treue Lohn.

Berschwunden längst ist jene Zeit, und ihre Kinder ruhn, Zerfallen trauert über Caub die stolze Beste nun. Doch seit der schönen Guta Tagen ward Gutenfels die Burg genannt.

So melben halb verklungne Sagen bem Wandrer leis am . Rheinesftrand.

A. v. Stolterfoth.

#### Die vergebliche Belagerung Caubs.1

Die Jar von crift geburt man zalt Funffczehenhundert und vier alt Bon sontag nach mari himelfert Wart cub sechsthalb wochen belegert

Rupert, ber Gobn bes Bfalggrafen Philipp, mar an bie einzige Cochter te bergogs Georg von Baiern vermabit und fuchte mit ben Baffen in ber hand

Mit ganczer macht und berescrafft Durch heffen die lantgraveschafft Nunbundert stenn gehaumen Als Gr die groiß bie wol schauwen Und echt hundert briffig echt gegoffen Sint fonden worden von den verschoffen Onü die zerbrochen und perloren syn Auch etlich versuncken in dem ryn Und wie wol daß Schloß nit war erbuwen Als es sit der züt her von nuwen Von pfalkgrave ludwig worden beveft Noch banach musten die frembde geft Cub by ber paly laffen bliben Das wir gottes gnaden zu schriben Und auch ber werhafften handt Dies bebelt all vatterlandt.

Alte Steininfdrift.

#### Pfalzgrafenstein oder die Pfalz.1

1.

Welches stolze Schloß entsteiget Dort bem grünen Rhein? Wenn die Fluth dem Ruber weichet, Scheints belebt zu fein.

nach bem Tode seines Schwiegervaters sein Recht auf bessen ihm testamentlich vermachtes Erbe geltend zu machen, welches ihm Albrecht, ein Sprosse aus der zweiten dairlichen Linie, bestritt. Der Kalser Marimilian mahne ihn und seinen Bater an den gebotenen Landfrieden und befahl, die Sache auf bem wege auszumachen; allein sie gehorchten und bezohl, die Sache auf bem Rechtwege auszumachen; allein sie gehorchten nicht, wurden in die Reichsacht erstitt und ber Eretutionstrieg gegen sie ertante. Milbelm II., Landgraf von Schsenliendogen, wurde sofort als Feldherr mit dem Reichsetz gegen die Keinpsalz geschiedt und jog nach manchen Belagerungen und Bekehten erblich 1004 nach Saud, und be Stadt zu überrumpeln. Doch der Spetisch seite siedlichtug, wöhrend die Burger sochen, wie die gelübtesten Soldaten. Lift mutbig zweichsitz wird werde der Besteht solden war also vergebilch, obwohl er über drittstaltaungend Angeln in die Stadt solleubern ließ, die anzunzig Juster zumderen und viele Kenschen die Stadt solleubern ließ, die anzunzig Juster zumderen und viele Kenschen die Stadt solleubern ließ, die anzunzig Juster zumderen und viele Kenschen die Stadt solleubern ließ, die anzunzig Juster zumderen und viele Kenschen die Stadt solleubern ließ, die noch eine nolich doch dem Richerspruche unterwerfen und einen großen Theil ihrer Länder und Städte abtreten.

1 Bei Eaus, wo der Rhein, wie ein bergumtränzter Landsee, erscheint, siet

Wie ein Kriegsschiff, fommts geflogen Auf den schnell bewegten Wogen, Streckt der Thürm und Thürmlein viele Wind und Rhein zum luftgen Spiele.

Laß die Leiter niederschweben, Wo das Pförtlein winft, In der Borzeit will ich leben, Die schon grau versinft: "Dieses Kämmerlein, verborgen, Uch, der Liebe Gram und Sorgen, Liebestren hats einst verschlossen, Drum hats treu der Rhein umflossen."

Stilles Kämmerlein, ich weihe Dieses Lieblein dir, Und der Borzeit Einfalt leihe Ihre Töne mir! Hoch zu Barbaroffas Zeiten Will ich meinen Flug jett leiten; Mit der Wehmuth sanftem Trauern Weilen zwischen biesen Mauern.

Damals war ein Zwist entbrennet Zwischen Pabst und Reich; Wer sich Freund des Kaisers nennet, Heißt mit Waibling gleich:

mitten im Strome auf einem Felien ein wunderliches Gebäude, welches gemeinbin bie Pfalz genannt wird und mit seinem von kleinen Tebentburmden umgebenen Saprtiburm das Modell eines Caftells abgeben könnte, ju dem nur eine einzige kaltbure führt. Die nüchterne Geschichtsforichung erklärt es für einen Warrtburm ub läßt es der Wahrung ober Erhebung des Meinzulles seinen Ursprung verdanten, Unter dem Ramen Balkenan ioll es, pon falkenkeinischen Zolleinnebmern fewohnt, 1267 vorkommen, und d. Raumer (Geschichte der Hohenstaufen) raubt im denn ganz und gar fein poetisches Kranzden, indem er die schonftausen jage von der Liebe bes tapfern herzogs beinrich von Braumschweig zur reizenden Agnes nicht der Pfalz, sondern der Burg Stabled bei Bacharach angehören läßt.

Aber Welf befämpft mit Feuer Raifers Macht, ber Kirche treuer, Und im Streite zweier Namen Wächst zum Baum bes haffes Samen.

Pfalzgraf Conrad war entsprossen Aus der Staufen Blut, Doch sein Mannsstamm war geschlossen, Denn kein Sohn voll Muth Sproßt ihm; eine Tochter blühte Einzig ihm, für sie erglühte Heinrich Welf, die mächtge Liebe Eint, was sonst getrennet bliebe.

Einen aus dem Stamme wählen Beißt das Kaiserhaus. Welf, kannst du die Gluth verhehlen? Wohl bricht Feuer aus: Wie mans hüllet, wie mans heget, Stärker wirds, je mehr gepfleget; Auch des Baters Blid gewahret, Was sich Jedem offenbaret.

"Wohl will ich, vom Buhlen ferne, Dir ein Schlößlein baun; Dort magst du den Mond, die Sterne Und den Rhein beschaun: Aber von des Buhlen Munde Trenn ich dich zu dieser Stunde; Wer die Schlange mag erwärmen, Darf sich, wenn sie sticht, nicht härmen."

Und von hartem Felsenbette Steigt ber Grund hervor; Alles rührt sich um die Wette, Thürmt mit Lust empor. Bis der Giebel stolz sich hebet Und das Dachwerk drüber schwebet; Auch die Wetterfähnlein oben: Lieb ist treu im Windestoben!

Lieb ist treu, wär auch von Eisen Dieser Thürme Macht, Lieb kann alle Bande reißen, Dringt durch jede Wacht. Traue nur der Mutterliebe, Welf, denn was mit wildem Triebe Unbedacht der Mann zerstöret, Baut sie — und du wirst erhöret.

Mit bem Muschelhut und Stabe Düster angethan, Als fam er vom heilgen Grabe, Klimmet Welf hinan: Bon ber Mutter warm empfangen, Wirb er froh und auch mit Bangen Zu bem Mägblein eingeführet, Bo er Nichts, als Freude spüret.

Dort ists, in bem engen, stillen, Lieben Kämmerlein, Wo ben Küffen Küß entquillen. Fröhlich lauscht ber Rhein, Beißt bann seinen leisen Wellen Murmelnd Brautgesang entschwellen: "Liebchen, wies so traulich buftert, Drunten, wie so suß es flüstert!"

"Kindlein!" mahnt nicht ohne Sorgen Zett die Mutter viel: "Liebe bleibt ja nicht verborgen, Dunkel ist ihr Ziel! Rein soll euch ber himmel schauen, Drum laßt euch vom Priester trauen; Hat das Band ber herr gewunden, Wirds von Menschen nicht entbunden."

Ewigkeit knüpft am Altare Innig hand an hand, herz an herz dem holden Paare Mit geheimem Band. Und der Liebe heftges Feuer Lodert heiliger und freier; Doch es brohn auch ichon Gefahren, Mög euch Gottes Schup bewahren!

Sieh, nach Speier kommt gezogen Friedrich und entbeut Conrad seinen Gruß gewogen, Der des Worts sich freut, Und nach Speier eilt: sie halten Sich die Hände, froh der alten, Langbewährten Treu, und denken, Alles wohl zum Ziel zu lenken.

"Meine Tochter ist geborgen, Wohl im Thurm bewacht, Und des Buhlen warme Sorgen Hab ich so verlacht!"— "Bring sie her, denn auf der Neige Schwebt dein Stamm, daß frische Zweige Er auf einem andren treibe, Und am Rhein der Staufen bleibe!"

Conrad geht, die Kunde wecket Balb das selge Paar; Doch die Mutter, ungeschrecket, Nimmt der Stunde wahr, Wo fie alter Lieb gebenket Und die Rede klüglich lenket Auf die Süßigkeit beim Minnen, Wies oft pfleget zu beginnen.

"Denke, wie du einst gekommen Ju dem Heldenritt, Wie du da den Dank genommen Und mein Herze mit!" "Wohl, das waren selge Tage, Doch sie gleichen einer Sage, Welche neu gar lieblich schallet, Aber mit der Zeit verhallet!"

"Conrad, unfre Tochter grünct In der Jugend Glanz, Weß sich Elternwunsch erfühnet, Ward uns voll und ganz. Jugend prangt drum frisch in Schöne, Daß das Alter sich gewöhne, Mit der Jugend jung zu werden, Dat sonst Leids genug auf Erden.

Einem edlen Maun gereifet
Ist ihr Alter schon;
Wer die rechte Zeit ergreiset —!"
"Weib, ein edler Sohn
Ist gewählt aus Staufens Blute,
Stolz, begabt mit hohem Muthe:
Friedrich wills!" — "Laß dich beschwören,
Mann, ein einzges Wort zu hören!

Bater, Mann und Bater, bore, Agnes ist getraut!" "Beib, du spottest meiner Ehre, Ift fie himmelsbraut?" "Nein, ber Mann ist ihrer würdig!" "Staufen nur ift ebenbürtig!" "Welf ists auch, im beutschen Reiche, Wer ists, bem an Stamm er weiche?"

"Weib, du haft den Feind genähret Unter meinem Dach!"
"Ift er erst an Lieb bewähret, Folgt die Treue nach!"
"Doch mein Wort ist längst gegeben!"
"Willst du Gott denn widerstreben?
Gehe hin, mich anzuklagen,
Alle Schuld will ich nur tragen!"

Und den Gatten überwindet Ihrer Worte Kraft; Eilig geht er und verfündet, Was ihm Welf geschafft. Friedrich senkt die dustren Brauen, Furchtbar war er so zu schauen; War sein Antlit sonst voll Güte, Schreckt es Jeden, wenn es glühte.

"Ha, ihr wollt die Wahrheit beugen! Doch des Priesters Mund Soll beschwören und die Zeugen Jenen Frevelbund!" Und sie schwören. — Friedrich leget Nicht den Zorn, der wild sich reget. "Hei zufrieden, Was der Tochter ich beschieden!

Jene Kammer ihrer Liebe, Düster, eng und klein, Soll auch ihrer Muttertriebe Erste Wohnung sein. "D Lurlei, Königin ber stillen Tiefen, Die Liebe hat mich in den Tod gejagt! Als mir im Busen alle Lieder schliefen Und selbst die Darfe seden Trost versagt; Da sucht ich Ruh in beinen Fluthen Für mein gebrochnes, wundes herz, Und sieh, schon hört es auf zu bluten, Bergessen ist der Erde Schmerz!"

"Er sei vergessen! — Lebe fröhlich wieder, Und beine Barfe tone suffer fort! Doch auf, ihr Niren, singet Zauberlieder, Ihr Winde, tragt sie rasch nach Schönberg dort! : Lockt sie herab mit Schmeicheltonen, Die sieden Schwestern, stolz und kalt, Und keine Macht soll mehr versohnen Der Lurlei rächende Gewalt!"

Die Nixen fingen, und die Winde rauschen, Schon hallt es suß zur Grafenburg empor. "Ein Ständchen wohl?" Die schönen Jungfraun lauschen, Und eine folgt der andren aus dem Thor. "Wohin, wohin?" — "Auf sanster Welle Wir schauteln horchend uns am Strand!" Schon ist ein kleines Schiff zur Stelle, Wer stößt es denn so wild vom Land?

Sa! unaufhaltsam treiben sie die Wogen Mit Sturmeseile von dem Ufer weit, Und plötlich ist der Hinnel schwarz umzogen, Die Lurlei taucht empor im Nebelkleid. "Halt!" ruft sie streng; das Schiff bleibt stehen, Gehorsam sind ihr Well und Wind; "Die Strafe folget dem Vergehen: Seid ganz, was eure Berzen sind!"

2.

"Das Kämmerlein ist eng und klein!"
• Sprach Otto der Erlauchte
Ju Agnes, die in solcher Pein Biel guten Trostes brauchte:
"Dich und die Amme faßt es kaum, Die Sonne schielt nur in den Raum, Und unten schlägt die Welle Schaum; Doch denk an deine Mutter!

Ihr biente Heinrich, Braunschweigs Sohn, Den man den Welfen nannte, Als zwischen Welf und Staufe schon Die Fehd im Reich entbrannte. Der Pfalzgraf Konrad gar vernahm, Das Heinrich oft nach Stahleck kam Zu Agnes, tenn so war der Nam Auch, Agnes! deiner Mutter.

Der sich wohl listig nur erpicht, Wie er die Pfalz erwerbe, Dem Staufenfeinde gönnt er nicht Die Tochter und das Erbe. Schön Agnes ist ein einzig Kind, Man weiß, wie die zu hüten sind: Da baut er dieses Schloß geschwind, Zu hüten beine Mutter.

Er baut es mitten in die Fluth Mit Thürmen und mit Zinnen; Da hielt er sie in strenger Hut Bor aller Welfen Minnen. Doch auf den Wassern Nächte lang, Da seufzt und fleht es, wie Gesang: Deine Mutter hörte gern den Klang Und deiner Mutter Mutter. Die Alte sprach: "Ich weiß, was fromut, Laß ihn ein Weilchen schmachten! Doch wenn er mit dem Pfaffen kommt, Ik Welf nicht zu verachten. Mich dunkt doch besser Freund, als Feind; Die Sonne Deutschlands heller scheint, Wo Welf und Staufe sich vereint!" Dem folgte beine Mutter.

Man ließ ihn mit dem Pfaffen ein, Der gab sie bald zusammen; Mit vollen Wogen ging der Rhein, Doch fühlt er nicht die Flammen. Da ward die enge Kammer weit, Die Sonne strahlte Seligseit, Der Welfen und der Staufen Streit Bersöhnte deine Mutter.

Der Pfalzgraf und ber Kaiser zwar Ergrimmten erst, die Staufen; Doch weil es nicht zu ändern war, So ließen sie es laufen. Der Kaiser sprach: "Sam mir der Bart! Das gibt Pfalzgrafen sondrer Art; Drum hütet sleißig und verwahrt Auf jener Pfalz die Mütter!"

Bon solchen Eltern stammest du, Kein Pfalzgraf ward geboren; Nun bringst du mir die Pfalzen zu, Den du dir frei erkoren. Und liebst du recht den Wittelsbach, So schwindet bald bein Weh und Ach, Und Raum genug hat dies Gemach Kür eine frohe Mutter."

R. Simrod

Mit ganczer macht und berescrafft Durch beffen die lantgraveschafft Nunbundert stenn gebauwen Als Er die groiß bie wol schauwen Und echt bunbert briffig echt gegoffen Sint fonden worden von den verschoffen Onü die zerbrochen und verloren inn Auch etlich versuncken in dem ryn Und wie wol daß Schloß nit war erbuwen Als es fit der gut ber von numen Bon pfalkgrave ludwig worden bevest Noch banach musten bie frembbe gest Cub bn ber palt laffen bliben Das wir gottes gnaden zu schriben Und auch ber werhafften handt Dies behelt all vatterlandt.

Alte Steininschrift.

#### Pfalzgrafenstein oder die Pfalz.1

1.

Welches stolze Schloß entsteiget Dort bem grünen Rhein? Benn die Fluth bem Ruber weichet, Scheints belebt zu sein.

Outerint verter gu jetten.

Outerint verter gut jetten.

acht ein Tobe seines Schwiegervaers sein Recht auf bessen ibm testamentlich vermachtes Erbe geltend zu machen, welches ihm Albrecht, ein Sprosse aus ber zweiten bairischen Linie bestritt. Der Kalfer Marimilian mahnte ihn und leinen Bater an ben gebotenen Landfrieden und besahl, die Sache auf dem Rechtwege austumachen; allein sie gehorchten nicht, wurden in die Reichbacht erflatt und ber Eretutionstrieg gegen sie erkannt. Milbelm II., Landgraf von Caspenllenbogen, wurde isofert als Felbert mit dem Schoten und Braf von Caspenllenbogen, wurde isofert als Felbert mit dem Schoten erolbid sod noch Saud bie Stadt und pag nach manchen Belagerungen und Gefecten erolbid sods nach Saud, um die Stadt zu überrunveln. Doch der Gweifft datte sie schoten, wie die gelichteste Alles mutbig per tiedstrift gut wührend die Burger schoten, wie die gelichtesten Alles mutbig per Lichtschaft geschen war also vergebild, odwohl er über drittbateranchen Angeli in die Stadt schleubern ließ, die au zwanig Jauser aunderen und viele Menichen töbeten. Die Pfalgarasen muten ich indefien endlich doch dem Richterspruckt unterwersen und einen großen Theil ihrer Länder und Stadte abtreten.

Bei Eaub, wo der Rhein, wie ein bergumetangter Landsee, erscheint, siegt

Wie ein Kriegsschiff, kommts geflogen Auf den schnell bewegten Wogen, Streckt der Thürm und Thürmlein viele Wind und Rhein zum luftgen Spiele.

Raß die Leiter niederschweben, Wo das Pförtlein winkt, In der Borzeit will ich leben, Die schon grau versinkt: "Dieses Kämmerlein, verborgen, Uch, der Liebe Gram und Sorgen, Liebestreu hats einst verschlossen, Drum hats treu der Rhein umflossen."

Stilles Kämmerlein, ich weihe Dieses Lieblein dir, Und der Borzeit Einfalt leihe Ihre Töne mir! Soch zu Barbarossas Zeiten Will ich meinen Flug jest leiten; Mit der Wehmuth sanftem Trauern Weilen zwischen diesen Mauern.

Damals war ein Zwist entbrennet Zwischen Pabst und Reich; Wer sich Freund des Kaisers nennet, Heißt mit Waibling gleich:

miten im Strome auf einem Felsen ein wunderliches Gebäude, welches gemeinbin bie Plalz genannt wird und mit seinem von kleinen Nebentburmchen umgebenen Suprtburm das Modell eines Saftells abgeben könnte, zu dem nur eine einzige saltibire fibrt. Die nüchterne Geschichtsforschung erkärt es für einen Warrtburm um läßt es der Wahrung oder Erhebung des Kheinzolles seinen Ursprung verdanten. Unter dem Namen Balkenan soll es, von fakensteinischen Jolleinischmern brobnt, 1267 vorkommen, und d. Raum ner (Geschichte der Hobenstausen) raubt im denn ganz und gar sein poetisches Kränzchen, indem er die schöne Sage von kriebe des tapfern Herzogs beinrich von Brannschweig zur reizenden Agnes ind der Pfalz, sondern der Burg Stabled bei Bacharach angebören läßt. A. H.

Aber Welf bekämpft mit Feuer Raifers Macht, ber Kirche treuer, Und im Streite zweier Namen Wächst zum Baum bes haffes Samen.

Pfalzgraf Conrab war entsproffen Aus der Staufen Blut, Doch sein Mannsstamm war geschlossen, Denn kein Sohn voll Muth Sproßt ihm; eine Tochter blühte Einzig ihm, für sie erglühte Heinrich Welf, die mächtge Liebe Eint, was sonst getrennet bliebe.

Einen aus dem Stamme wählen Heist das Kaiserhaus.
Welf, kannst du die Gluth verhehlen?
Wohl bricht Feuer aus:
Wie mans hüllet, wie mans heget,
Stärker wirds, je mehr gepfleget;
Auch des Baters Blid gewahret,
Was sich Jedem offenbaret.

"Wohl will ich, vom Buhlen ferne, Dir ein Schlößlein baun; Dort magst du den Mond, die Sterne Und den Rhein beschaun: Aber von des Buhlen Munde Trenn ich dich zu dieser Stunde; Wer die Schlange mag erwärmen, Darf sich, wenn sie sticht, nicht härmen."

Und von hartem Felsenbette Steigt ber Grund hervor; Alles rührt sich um die Wette, Thürmt mit Luft empor. Bis der Giebel stolz sich hebet Und das Dachwerk drüber schwebet; Auch die Wetterfähnlein oben: Lieb ist treu im Windestoben!

Lieb ist treu, wär auch von Eisen Dieser Thürme Macht, Lieb kann alle Bande reißen, Dringt durch jede Wacht. Traue nur der Mutterliebe, Belf, denn was mit wildem Triebe Unbedacht der Mann zerstöret, Baut sie — und du wirst erhöret.

Mit bem Muschelhut und Stabe Düster angethan, Als fam er vom heilgen Grabe, Klimmet Welf hinan: Bon ber Mutter warm empfangen, Wird er froh und auch mit Bangen Zu bem Mägblein eingeführet, Bo er Nichts, als Freude spüret.

Dort ists, in dem engen, stillen, Lieben Kammerlein, Wo den Küffen Küß entquillen. Fröhlich lauscht der Rhein, Beißt dann seinen leisen Wellen Murmelnd Brautgesang entschwellen: "Liebchen, wies so traulich dustert, Drunten, wie so süß es flüstert!"

"Kindlein!" mahnt nicht ohne Sorgen Jest die Mutter viel: "Liebe bleibt ja nicht verborgen, Dunkel ist ihr Ziel! Rein soll euch ber Himmel schanen, Drum last euch vom Priester trauen; Hat das Band der Herr gewunden, Wirds von Menschen nicht entbunden."

Ewigkeit knüpft am Altare Innig hand an hand, Derz an herz dem holden Paare Mit geheimem Band. Und der Liebe heftges Feuer Lodert heiliger und freier; Doch es drohn auch ichon Gefahren, Mög euch Gottes Schup bewahren!

Sieh, nach Speier kommt gezogen Friedrich und entbeut Conrad feinen Gruß gewogen, Der des Worts sich freut, Und nach Speier eilt: sie halten Sich die hande, froh der alten, Langbewährten Treu, und denken, Alles wohl zum Ziel zu lenken.

"Meine Tochter ist geborgen, Wohl im Thurm bewacht, Und des Buhlen warme Sorgen Hab ich so verlacht!"— "Bring sie her, denn auf der Neige Schwebt dein Stamm, daß frische Zweige Er auf einem andren treibe, Und am Rhein der Staufen bleibe!"

Conrad geht, die Kunde wedet Bald bas felge Paar; Doch die Mutter, ungeschrecket, Rimmt ber Stunde mahr, Wo fie alter Lieb gebenket Und die Rede klüglich lenket Auf die Süßigkeit beim Minnen, Wies oft pfleget zu beginnen.

"Denke, wie du einst gekommen Bu dem Heldenritt, Wie du da den Dank genommen Und mein Herze mit!" "Wohl, das waren selge Tage, Doch sie gleichen einer Sage, Belche neu gar lieblich schallet, Aber mit der Zeit verhallet!"

"Conrad, unfre Tochter grünct In ber Jugend Glanz, Weß sich Elternwunsch erfühnet, Ward und voll und ganz. Jugend prangt drum frisch in Schöne, Daß das Alter sich gewöhne, Mit der Jugend jung zu werden, hat sonst Leids genug auf Erden.

Einem edlen Mann gereiset
Ist ihr Alter schon;
Wer die rechte Zeit ergreiset —!"
"Weib, ein edler Sohn
Ist gewählt aus Staufens Blute,
Stolz, begabt mit hohem Muthe:
Friedrich wills!" — "Laß dich beschwören,
Mann, ein einzges Wort zu hören!

Bater, Mann und Bater, höre, Agnes ist getraut!" "Weib, du spottest meiner Ehre, Ift sie himmelsbraut?" "Nein, ber Mann ist ihrer würdig!" "Staufen nur ist ebenbürtig!" "Welf ists auch, im beutschen Reiche, Wer ists, bem an Stamm er weiche?"

"Weib, du hast den Feind genähret Unter meinem Dach!"
"Ift er erst an Lieb bewähret, Folgt die Treue nach!"—
"Doch mein Wort ist längst gegeben!"—
"Willst du Gott denn widerstreben?
Gehe hin, mich anzuklagen,
Alle Schuld will ich nur tragen!"

Und ben Gatten überwindet
Ihrer Worte Kraft;
Eilig geht er und verfündet,
Was ihm Welf geschafft.
Friedrich senkt die dustren Brauen,
Furchtbar war er so zu schauen;
War sein Antlit sonst voll Güte,
Schreckt es Jeden, wenn es glühte.

"Ha, ihr wollt die Wahrheit beugen! Doch des Priesters Mund Soll beschwören und die Zeugen Jenen Frevelbund!" Und sie schwören. — Friedrich leget Nicht den Zorn, der wild sich reget. "Hei zufrieden, Was der Lochter ich beschieden!

Jene Kammer ihrer Liebe, Düfter, eng und flein, Soll auch ihrer Muttertriebe Erste Wohnung sein. Und auf alle fünftge Zeiten Laß ich sie bazu bereiten, Daß ber junge Erb am Rheine hier zum erften Male weine!"

Mit zwei Zeugen und der Amme Führt er Agnes ein, Und sie gab dem alten Stamme Dort ein Töchterlein, Das die Mutter hoch beglücket; Auch ihr holder Name schmücket Auf der Eltern Wunsch die kleine Erbin vom Pfalzgrafensteine.

Fröhlich, wie im Rosengarten Wächst ein Blümlein schön, Deg die hande fleißig warten — Lustig sieht mans stehn, Jeder brach es mit Entzücken, Aber Einer kanns nur pflücken: So schien Agnes holdig Allen, Doch nur er mocht ihr gefallen,

Baierns ebler Fürst; brum weichet Jeber Freier gern, Und die schöne Agnes reichet Ihm die Hand als Herrn. Sieh, die Donau streckt dem Rheine Ihre Arme zum Bereine; Und von jenem Schloß bekamen Biele helden Erb und Namen.

&. C. Braun.

2.

"Das Kämmerlein ist eng und flein!" Sprach Otto der Erlauchte Ju Agnes, die in solcher Pein Viel guten Trostes brauchte: "Dich und die Amme fast es kaum, Die Sonne schielt nur in den Raum, Und unten schlägt die Welle Schaum; Doch denk an deine Mutter!

Ihr biente heinrich, Braunschweigs Sohn, Den man den Welfen nannte, Als zwischen Welf und Staufe schon Die Fehd im Reich entbrannte. Der Pfalzgraf Konrad gar vernahm, Daß heinrich oft nach Stahleck kam Zu Agnes, tenn so war der Nam Auch, Agnes! beiner Mutter.

Der sich wohl listig nur erpicht, Wie er die Pfalz erwerbe, Dem Staufenfeinde gönnt er nicht Die Tochter und das Erbe. Schön Agnes ist ein einzig Kind, Man weiß, wie die zu hüten sind: Da baut er dieses Schloß geschwind, Ju hüten beine Mutter.

Er baut es mitten in die Fluth Mit Thürmen und mit Zinnen; Da hielt er sie in strenger Hut Bor aller Welfen Minnen. Doch auf ben Wassern Nächte lang, Da seufzt und sleht es, wie Gesang: Deine Mutter hörte gern den Klang Und beiner Mutter Mutter. Die Alte sprach: "Ich weiß, was frommt, Laß ihn ein Weilchen schmachten! Doch wenn er mit dem Pfaffen kommt, Ift Welf nicht zu verachten. Mich dünkt doch besser Freund, als Feind; Die Sonne Deutschlands heller scheint, Wo Welf und Staufe sich vereint!" Dem folgte beine Mutter.

Man ließ ihn mit dem Pfaffen ein, Der gab sie bald zusammen; Mit vollen Wogen ging der Rhein, Doch fühlt er nicht die Flammen. Da ward die enge Kammer weit, Die Sonne strahlte Seligseit, Der Welfen und der Staufen Streit Bersöhnte beine Mutter.

Der Pfalzgraf und ber Kaiser zwar Ergrinmten erst, die Staufen; Doch weil es nicht zu ändern war, So ließen sie es laufen. Der Kaiser sprach: "Sam mir der Bart! Das gibt Pfalzgrasen sondrer Art; Drum hütet sleißig und verwahrt Auf jener Pfalz die Mütter!"

Von solchen Eltern stammest du, Kein Pfalzgraf ward geboren; Nun bringst du mir die Pfalzen zu, Den du dir frei erforen. Und liebst du recht den Wittelsbach, So schwindet bald dein Weh und Ach, Und Raum genug hat dies Gemach Kür eine frohe Nutter."

R. Simrod.

### Blüchers Uebergang über den Rhein.1

1.

Die Splvefternacht 1813.

Biel Jäger sißen beim Weine, Sie rasten auf edler Jagd Bor Caub am deutschen Rheine In der Splvesternacht. Die alten Sterne blinken Nun wieder hell und klar, Den Scheidegruß sie winken Dreizehn, dem Siegesjahr.

Wo sah man froher zechen Das heiße Rebenblut? Und welch ein Singen und Sprechen Im rüftgen Kampfesmuth! Sie reben von alten Rochten Und schlürfen ben alten Wein Und dursten nach neuen Gefechten, Denn morgen gehts über ben Khein.

<sup>&#</sup>x27;Am 31. Dez. 1813 ließ Marichall Blücher (Kürft von Babistatt) ju Caub alle Kähne in Beichlag nehmen und alle Kergen in der Kirche zusammenkommen. Todesstille berrschie in der Stadt, beklommen ichtigen die herzen in dem Gottesbaus und Alles war voll banger Erwartung. Da trat Blücher, den Gottesbaus und Alles war voll banger Erwartung. Da trat Blücher, den weckeren Pfarrer Ables, der späte seine Groben der Kriche, und der Friefter germachte nun mit setelligen Worten die Schiffer, welche dath wieder freier aufguathmen begannen, surchtios und treu die deutschen Arieger über den Steom zu sesen. Freudig schwuren darauf biese Manner dem Feldberrn den Steom zu sesen. Freudig schwuren darauf biese Manner dem Feldberrn den Steom zu sesen. Freudig schwuren darauf biese Anner dem Feldberrn den Ste der Tene und erfekten für der der ber Freud und erfekten für der der der Bereitzum auch ein Erse gegen des himmels derabsiebte. Alles gereits nun in frode Bewegung, lauter Jubel begrüßte das nue Jahr, und mit dem zwössen Flockenschied gede durchsurchten die ersten Kähne der Adorn und eine Schiffbride erhob sich mit Blügesschweite, um dem erstaunten Frankreich nach angen Jahren der einmas wieder beitsche Krieger auf dem einem Keichbild zu sangen Josepheimer Dechanei beißt die Blume des dassen wächst.

Den Schnurrbart streicht ber Krieger:
"Hoch Hoch beim und noch einmal!
Rie fülle frembein Sieger
Fortan sein Gold den Pokal!"
Sie trinken in der Runde
Doch heimer Dechanei Und jubein in frohem Bunde:
"Deutschland für Jumer frei!"

Der Fähnrich fredenzt aufs Neue:
"Mein hoch den deutschen Fraun!
Glücauf der Liebe und Treue
In allen Marken und Gaun!"
Die vollen Gläser freisen:
"Wir wollen mit gutem Schwert
Den fremden Gecken beweisen,
Wer solcher Frauen werth!"

Der hauptmann spricht bedächtig, Es flingt, wie Seherton: "Die nur als Einheit mächtig, Der einigen Nation!" Sie schwenken die Feberhüte Und reichen sich die hand: "Aus treuem, beutschem Gennüthe Dem einigen Baterland!"

Der Oberst, die hand am Degen:
"hurrah! dem Leipziger Tag!
Nun gilt es, auszusegen
Den Rest der alten Schmach!"
Die Gläser Kingen und springen,
Die Schwerter werden blank,
Es frenzen sich die Klingen:
"hurrah, ist bebe der Frank!"

Jum Marsch bie Hörner schallen:
"Anf, auf, jest über ben Rhein!
Doch muß bem Blücher vor Allen
Noch Eins getrunken sein!"
Aufjubeln bie fröhlichen Zecher:
"Wie er es uns verhieß,
Wir trinken ben nächsten Becher
In ber feinen Stadt Paris!"
Karl Boliche.

# **2**.

## Reujahr 1814.

"Gott mit uns! und nun zu Schiffe, Du getreue Preußenschaar! Steuert um bie Felsenriffe Glüdlich mit bem Königsaar!"

Riefs, der fühne, greise Sieger, Marschall Blücher, durch die Nacht, Und es jubeln seine Krieger: "Gott mit uns! so wirds vollbracht!"

Wilde Winterstürme brausen Um die hohe Pfalz im Rhein, Und die dunklen Schiffe sausen In den Wogenkampf hinein.

Horch, da schlägt bie zwölfte Stunde, Und das Jahr beschließt die Bahn; Jubel tont von jedem Munde, Und die Gläser klingen an.

Aber sieh! ein ernster Zecher, Gleich ben Belben alter Beit, Schleubert seinen vollen Becher In ben Sowall ber Wogen weit.

Denn er hörts mit dumpfem Grimme, Daß ein langes Jahr vorbei: "Borwärts!" ruft die Schlachtenstimme, "Noch ist unser Rhein nicht frei!" A. v. Stolterfoth.

#### Die Schwesterfelfen oder die fieben Jungfrauen.

1.

Bei Wesel steht am grünen Rhein Schloß Schönberg auf den wilden Söhen! Dort lebten sieben Schwesterlein, Bo einsam jest die Fichten wehen; Sie waren rings in Stadt und Land Die schönen Gräsinnen genannt.

Ihr Ruf erscholl auf seber Bahn Und wedt die Ritter allenthalben: Der kommt auf einem Rappen an, Der auf dem Fuchs, der auf dem Falben; Sich sonnend an der Schönheit Blid, Eraumt mancher schon das nahe Glück.

So ziehn die Freier aus und ein, Im Schlosse herrscht ein froh Getümmel; Wohl mundet Speis und edler Wein, Und Minnesang ertönt zum himmel; Erst mit dem rothen Abendstrahl Erabt man hinweg durch Busch und Thal.

Das Wesen macht ben Damen Spaß, Sie haben viel sich zu erzählen Die halbe Nacht ohn Unterlaß; Doch keine will ben Gatten wählen. Dies wurmt die Herrn, und einer spricht: "Für Narren halte man uns nicht!

Hört nur, wir schlieffen einen Bund, Die Fräulein sollen sich entscheiben; Drum sagt es ihnen furz und rund, Daß sonst die Burg wir alle meiden! Und naht sich andrer Buhlen Zahl, So trogen wir mit blankem Stahl!"

Schnell wird die Botschaft abgesandt, Die Jungfraun dies ein wenig schrecket; Sie hatten wohl in losem Tand Die Männer lange Zeit genecket: Doch weil die Muthung sehr verdroß, Sich sede gleich zur Rach entschloß.

Sie halten Rath mit argem Wis Und schiden weg die schönfte Jofe In das Gebirg zum nächsten Sit; Sie trifft den Ritter auf dem hofe, Wo murrisch, wandelnd auf und ab, Zum Jagdritt er Befehle gab.

Das Jöfchen neigt fich und beginnt: "Euch melben, herr, die edlen Damen, Daß sie zur Wahl entschlossen find, Und bitten euch, in ihrem Namen Zu fünden sebem Freier an, Daß nur das Loos entscheiden kann."

Gern hört ber Ritter bieses Wort, Die Botschaft geht auf allen Wegen; Seht, wie die Herrn sich da und bort, Gleich Schwalben in dem Lenze, regen! "Herr Bischof, laßt mich sterben, ich bin des Lebens mid, Weil Jeder muß verderben, der mir ins Auge sieht!

Meine Augen sind zwei Flammen, mein Arm ein Zauberstab: D legt mich in die Flammen, o brechet mir ben Stab!"

"Ich fann bich nicht verdammen, bis du mir erst bekennt, Warum in biesen Flammen mein eigen Herz schon brennt?

Den Stab fann ich nicht brechen, bu schöne Lorelei, Ich mußte benn zerbrechen mein eigen herz babei!"

"herr Bischof mit mir Armen treibt nicht so bosen Spott Und bittet um Erbarmen für mich ben lieben Gott!

Ich barf nicht länger leben, ich liebe feinen mehr; Den Tob follt ihr mir geben, brum kam ich zu euch her.

Mein Schat hat mich betrogen, hat sich von mir gewandt, Ift fort von hier gezogen, fort in ein fremdes Land.

Die Augen, fanft und wilde, die Wangen, roth und weiß, Die Worte, fill und milbe, — bas ift mein Zauberfreis.

Ich felbst muß brin verderben, bas herz thut mir so weh, Bor Schmerzen möcht ich sterben, wenn ich mein Bilbniß seb.

Drum laßt mein Recht mich finden, mich fterben, wie ein Chrift; Denn Alles muß verschwinden, weil er nicht bei mir ift!"

Drei Ritter läßt er holen: "Bringt fie ins Kloster hin! Geh, Lore, Gott befohlen fei bein bethörter Sinn!

Du follst ein Rönnchen werben, ein Nönnchen, schwarz und weiß, Bereite bich auf Erben zu beiner Tobesreis!" —

Bum Klofter fie nun ritten, die Ritter alle brei, Und traurig in ber Mitten bie fcone Corelei.

Sie neden höhnend noch hinauf Und fahren hin im Wogenlauf.

Die Schiffer rubern jenseits an, Maulthiere warten schon der Damen, Borauf sie bald zum Strand der Lahn Nach ihrem Felsenschlosse kamen, Indeß die Herrn voll Aerger glühn Und sachte weg von Schönberg ziehn.

Bei Wesel, wenn bas Wasser siel, Sah man im Sonnenstrahle bligen, Erhoben aus dem Wellenspiel, Oft sieben weiße Felsenspigen; Der Segler, der die Alippen kennt, Sie noch die sieben Jungfraun nennt. R. Gelb.

#### 2. .

Was seufzet und klaget ben Felsen entlang? Bernehmt ihr ber sieben Jungfraun Gesang, Die ihr Leben im Felsen betrauern? Dort starren sie öb aus der schämmenden Fluth; Doch beseelte sie wieder lebendige Gluth, Dann möcht ich am User nicht weilen.

Bersteht ihr bie Tone nicht, Mäbchen am Rhein, Ich will sie euch beuten; brum horchet mir fein! Drei Dingen soll Fener nicht sehlen: Dem Sänger bes Liebes, bem Mäbchen, bem Wein; Die müssen so warm, wie die Sonne, mir sein, Sonst mag ich keins von den breien!

"Bir," singen bie Jungfraun, "wir waren einst schön Und schlant, wie die Lannen, die luftigen, flehn;

Bald hat in Thälern und auf höhn das Land die Sag erfüllt, Wie jene Fischer dort gesehn das göttlich schöne Bild.

Es herrscht ein Pfalzgraf an dem Rhein, hat einen edlen Sohn, Der folgt so gern durch Flur und Hain dem Wild beim

Sein Lager hielt ber junge Graf in Freud und Glanz allhier, Wo manchen hirsch sein Bogen traf im waldigen Revier.

Hörnerton.

Doch als auch ihm die Sag erscholl, wie bort zum Strande kam Das Kind der Felsen, ach! da schwoll sein herz von Lust und Gram.

Und wie, umstrahlt von Silberlicht, die Feen im Morgenland, So hold in manchem Nachtgesicht die Jungfrau vor ihm stand.

Ihn läßt die Sehnsucht nimmer ruhn, er bietet Saffen auf: Stromabwärts eilt gen Wesel nun der muthgen Roffe Lauf.

Und bort besteigt er einen Rahn und fahrt bem Lurlei zu: Schon finkt auf Berg und Wiesenplan bie Nacht in stiller Ruh.

Die goldnen Sterne leuchten hell; "Ach! seht die Zauberin!" So rufen ihm die Rudrer schnell; "doch fahren wir nicht hin!"

Da sieht ber Jüngling die Gestalt; sie sist am Felsenhang Im Schneegewand und jepo schallt ihr himmlischer Gefang.

Dann lächelnd geht fie weiter vor und flicht im Sternenglang Bon Bafferblumen, Bins und Rohr fich einen Lodenfrang.

"Ach Herr! wie lieblich," ruft die Schaar, "ist diese Zauberin! Welch Angesicht, welch goldnes Haar! doch fahrt, o fahrt nicht hin!"

Allein, wie Sturm die Wolfe, drängt die füße Qual ihn fort Und er gebeut: "Ihr Schiffer, lenkt den Kahn zu jenem Ort!" Den Hals noch ftolzer erhebend; So platscherten wir um ben Felsen im Sprung, Und träufelnd erhob uns der üppige Schwung Aufs glatte Felsengeftade.

So höhnten wir täglich mit grausamem Spiel Der Jünglinge Augen und weiches Gefühl, Wohl mancher starb an den Qualen: Er sah sich zu Tode, kam täglich zum Bann, Und wann wieder ein rosiger Morgen begann, Sah man nicht mehr den Rosigen stehen.

So zählten wir viele ber Opfer; boch, ach! Ein strasender Rächer der Liebe ist wach! Einst kam auch ein Jüngling gezogen, Gelockt von der Kunde: o seht ihr ihn dort, Den Braungelocken, er mag nicht mehr fort, Möcht ewig am Ufer verweilen!

Er sendet herüber den sehnenden Blid Und segnet und klaget zugleich sein Geschick: "D ist denn von allen nicht Eine, Der ein Herz im Busen, ein menschliches, schlägt, Das des Liebenden Jünglings Qual nicht erträgt, Der nur schauen darf, ach, und nicht lieben!

Dinüber! Dir, Rheingott, dir will ich vertraun, Und flerb ich in seligem Schaun: Hindber, binüber, ihr Arme! Wenn schwellende Fluth um den Busen mir wallt, So dent ich, berührt hat sie eure Gestalt, Die Well ist mir Brücke der Liebe!"

Sa! scholls ihm entgegen mit lachendem Spott: Dort stehet die Reine, die einstens den Gott

Sie lacht: "Das Waffer hole mich!" und wirft im leichten Gang Die Schnur hinab, und schauerlich tont ihrer Stimme Klang:

"Die weißen Rosse schide mir, o Bater, beinem Kind, Auf daß ich reite fort von hier mit Wogenlauf und Wind!"

Da braust ein Sturm mit Regenguß, die Brandung schäumt empor:

3wei Wellen wandeln aus dem Fluß, gleich Roffen, hoch hervor.

Hinan den Felsen steigen sie und tragen Blipesschnell Die Jungfrau in den Strom — und sieh! umber ifts wieder hell.

Dem Bunder staunt ber Männer Schaar mit Beben und erkennt,

Daß jene von den Beiftern war, die man Undinen nennt.

Und als zu ihrem herrn zurud sie mit ber Kunde flohn, Da fand sich auch — o welches Glück! ber todtgewähnte Sohn.

Gehoben hatt ihn bort hinan mit halbbetäubtem Sinn Das Wellenspiel und trug ihn bann fanft an bas Ufer hin.

Nicht mehr ließ sich die Jungfrau sehn; nur aus der Felsenkluft Sie neckend noch, wenn Schiffe gehn, der Segler Stimmen ruft.
Rarl Geib.

3.

Soch ob des Eurleis steilen Höhen Jagt Pfalzgraf Albrechts fühner Sohn; Der schönste Hirsch, den er gesehen, 3st, nah schon seinem Speer, entstohn.

Er folgt ihm weiter, immer weiter Bis an bes Abgrunds stellen Rand, Und endlich wirft ber wilbe Reiter Das Eisen glücklich und gewandt.

Die Warnung soll länger noch währen; Denn immer noch, wenn es auch feltner mag sein, Solls Mädchen geben, noch fäkter, als Stein: Wie lang soll das mit uns so währen?"

Drum merkts euch, ihr Mäbchen, besonders am Rhein, Seid lauter und feurig zugleich, wie der Wein; Dann wirds auch am Dichter nicht fehlen! Er trinket den Nektar und schauet euch tief Ins Auge, und mancher Gedanke, der schlief, Erwacht zu lebendigem Klange.

G. C. Braun.

3.

Der junge Walther kehrt von Schönberg wieder Und wankt zum Tode fort in bittrem Schmerz; Auf Ewig schweigen seine süßen Lieder, Er ward verhöhnt in fürchterlichem Scherz. Sechs Schwestern halfen Abelgunden In Uebermuth und eitler Luft, Mit kaltem Spotte zu verwunden Die stolze, treue Sangerbruft.

Gar mancher Ritter hat des Schlosses Hallen Berlassen schon, um in den Tod zu gehn; Zwei sind verzweiselnd in der Schlacht gefallen, Weil sie nicht konnten Liebe sich erstehn; Zwei andre zogen in die Weite Nach Palästinas fernem Strand, Und zwei nach eifersüchtgem Streite Erschlugen sich mit wilder hand.

Tief unten in frhstallner helle Steht mein uraltes Felsenhaus; Leis rauscht barüber hin die Welle, Und Fischlein ziehen ein und aus.

Biel schöne Fraun und Recken wohnen Bei mir in Frieden, still und gut; Sie tragen schilfgeflochtne Kronen Und suchten Ruh einst in der Fluth.

Sie singen wunderbare Lieder Und Sagen aus vergangner Zeit, Die rauschen auf und rauschen nieder Mit Well und Wind in Ewigkeit.

Und willst du mein Gemahl nicht werden Und willst du nicht ihr König sein? Wir steigen fröhlich auf zur Erden Und sinken selig in ben Rhein.

So gib mir benn bein herz zum Pfande, Berfallen ift mir schon bein Leib, Und nieber führ ich bich zum Strande Als bein beglucktes, treues Weib!"

"Entfleuch, bu bleiches Bild, von hinnen!" Ruft Hugo jest, voll Graun und Schmerz. "Ich will fein Zauberweib gewinnen, Und andrer Liebe schlägt mein herz.

Doch ob verfallen ist mein Leben, Beil ich gejagt in beinem Bann, Drauf foll mein Schwert dir Antwort geben, Benn sie bein Kämpfer fordern kann!" Und hat sie bich gerecht und gut befunden, So ninmt sie bich als milbe herrin auf, Und plöglich heilen alle deine Wunden, Denn du beginnest schönren Lebenslauf. Doch hast du die gewagte Reise Als Schelm gemacht und wüster Thor, Dann, Lieber, dienest du zur Speise Uns, ihrer Boten schnellem Chor.

Die besten Ritter sind bei ihr zu schauen, Doch auch gemeinrer Pöbel wird dir nahn; Auch triffst du schöne Mädchen, edle Framen Aus guten, hochberühmten Säusern an. Noch fürzlich kam herab geschwommen Gifella Brömser, wunderhold; Sie ward gar freundlich ausgenommen, Erägt eine Harfe nun von Gold."

Es schweigt und eilt voran der graue Schwimmer Und breitet eilig seine Flossen aus; Bald steht, umstrahlt von diamantnem Schimmer, Bor Walthers Bliden ein krystalines Haus. Er hört ein wunderbares Klingen Und manchen halbvergesinen Sang: Sinds Niren, die so lieblich singen, Ists goldner Harfen süßer Klang?

Nun tritt er in die reichgeschmudten Sallen, Und Fraun und Recken grüßen ihn so mild; Bald sieht er lange Silberschleier wallen, Und vor ihm steht der Lurlei schönes Bild. "Was willst du, Jüngling?" fragt sie leise, "Warum verließest du die Welt? Oft sangs du schön zu ihrem Preise Und warst im Kampf ein tapfrer held!"

"D Lurlei, Königin ber stillen Tiefen, Die Liebe hat mich in den Tod gejagt! Als mir im Busen alle Lieder schliefen lind selbst die Harfe seden Trost versagt; Da sucht ich Ruh in beinen Fluthen Für mein gebrochnes, wundes herz, lind sieh, schon hört es auf zu bluten, Bergessen ist der Erde Schmerz!"

"Er sei vergessen! — Lebe fröhlich wieder, Und deine Darfe tone süßer fort! Doch auf, ihr Niren, singet Zauberlieder, 3hr Winde, tragt sie rasch nach Schönberg dort! : Lock sie herab mit Schmeicheltonen, Die sieben Schwestern, stolz und falt, Und keine Macht soll mehr versöhnen Der Lurlei rächende Gewalt!"

Die Nixen singen, und die Winde rauschen, Schon hallt es suß zur Grafenburg empor. "Ein Ständen wohl?" Die schönen Jungfraun lauschen, Und eine folgt der andren aus dem Thor. "Bohin, wohin?" — "Auf saufeter Welle Wir schaufeln horchend uns am Strand!" Schon ist ein kleines Schiff zur Stelle, Wer stößt es denn so wild vom Land?

ha! unaufhaltsam treiben sie die Wogen Mit Sturmeseile von dem Ufer weit, Und plößlich ist der Himmel schwarz umzogen, Die Lurlei taucht empor im Nebelsleid. "Halt!" ruft sie streng; das Schiss bleibt stehen, Gehorsam sind ihr Well und Wind; "Die Strase folget dem Vergeheu: Seid ganz, was eure Herzen sind!" Das Schiff versinkt, bald schweigen alle Klagen, Die sieben Schwestern wandeln sich in Stein, Und ihre kahlen Felsenhäupter ragen Starr, unbewegt und traurig aus dem Rhein. Iwei Pilger die vorüber ziehen, Sehn staunend sich das Wunder an: hell scheint der Mond, die Wogen sliehen Bald wieder still die alte Bahn.

Abeiheib v. Stolterfoth.

4

Die fieben Schwestern! habt Acht, habt Acht! Wir fonnten icheitern, ba wurdens acht.

Sie trieben immer mit Liebe Spott, Die Felsenherzen; das rächte Gott.

Dort über Befel, wo Schönberg ragt, Da haben sie manchen Berliebten geplagt.

Erft angezogen, verlacht hernach Und heimgesendet mit hohn und Schmach.

hier sind sie versunten dafür im Rhein, In Fels verwandelt und harten Stein.

Und wenn ein Schifflein vorüber fahrt, Das fei mit Sproben nur nicht beschwert!

Die niemals liebte, sie muß herbei, Dag bei ben Sieben die Uchte fei.

Ift eine Sprode hier auf dem Schiff, So wirds zerfchellen am Felsenriff.

"Wir Dreie hatten nicht Schuld baran, Denn wir find Frauen und lieben ben Mann." Das wollen wir hoffen, und war es nicht wahr, Wir Alle schwebten in großer Gefahr.

"So bin ich eine verlobte Braut, Die nie verlangend nach Andren schaut!"

Das wollen wir hoffen, und war es nicht wahr, Wir Alle schwebten in großer Gefahr.

"Mir alten Jungfrau spricht Niemand Troft, Doch dieses Sundchen mir freundlich fost."

Das wollen wir hoffen, und war es nicht wahr, Wir Alle schwebten in großer Gefahr.

3wölfjährige. "Daß ihr nicht jämmerlich ertrinken mußt, hab ich heimlich des Nachbars Gottfrieden gefüßt!"

Das wollen wir hoffen, und war es nicht wahr, Wir Alle schwebten in großer Gefahr.

R. Simroct.

#### In der Felfenrunde.

Ihr Felsen wollt entgegen stemmen Dem Strom euch? Mir wird angst und bang! Und du läßt beinen Gang dir hemmen, DRhein, du duldest solchen Zwang?

Da stellt sich grad noch in die Quere Ein Felskoloß — das schlte noch! Hier ists, als ob der Ausgang wäre Rur durch ein unterirdisch Loch.

Ich kann nicht weiter! — Weiter, weiter! Sa, obendrein noch Spott! — Spott, Spott! Wohl hattst du recht mit beiner Leiter Und Warnung, schilfbefränzter Gott!

Das ist die Lurlei! — Lurlei, Lurlei! Wie schroff, wie riesig, ha! — Ha, ha! Nun schweig nur, Lurlei! — Lurlei, Lurlei! Seid falsche Nixen ja! — Ja, ja!

Gebt, Rixen, euren Raub uns wieder, Die gute, traute Fischerin! Rur bring sie mit die holden Lieder Und auch den heitren Jugendsinn!

Will ewig sie die Freude fliehen, Weil Kuno ihr den Frieden stahl? D fehr mit deinen Melodieen Zurud uns in dies stille Thal!

C. Doll.

#### Sagen und Lieder von der Lorelei.

1.

Bu Bacharach am Rheine wohnt eine Zauberin, Sie war fo schön und feine und rif viel herzen bin.

Und brachte viel zu Schanden der Manner rings umber, Aus ihren Liebesbanden mar keine Rettung mehr.

Der Bischof ließ fie laden vor geiftliche Gewalt — Und mußte fie begnaden, fo fcon mar ihre Gestalt.

Er sprach zu ihr gerühret: "Du arme Lorelei, Wer hat dich denn verführet zu boser Zauberei?"

"herr Bischof, laßt mich sterben, ich bin des Lebens mid, Beil Jeder muß verderben, der mir ins Auge sieht!

Meine Augen find zwei Flammen, mein Arm ein Zauberftab: D legt mich in die Flammen, o brechet mir ben Stab!"

"Ich fann bich nicht verbammen, bis bu mir erft bekennt, Warum in biesen Flammen mein eigen Herz ichon brenut?

Den Stab fann ich nicht brechen, bu schöne Lorelei, 3ch mußte benn zerbrechen mein eigen Berz babei!"

"herr Bischof mit mir Armen treibt nicht so bosen Spott Und bittet um Erbarmen für mich den lieben Gott!

Ich barf nicht länger leben, ich liebe feinen mehr; Den Tob follt ihr mir geben, brum kam ich zu euch her.

Mein Schat hat mich betrogen, hat sich von mir gewandt, Ift fort von hier gezogen, fort in ein fremdes Land.

Die Augen, sanft und wilbe, die Wangen, roth und weiß, Die Worte, still und milbe, — das ist mein Zauberkreis.

Ich selbst muß brin verderben, bas Berg thut mir so weh, Vor Schmerzen möcht ich sterben, wenn ich ntein Bildniß seb.

Drum laßt mein Recht mich finden, mich fterben, wie ein Chrift; Denn Alles muß verschwinden, weil er nicht bei mir ift!"

Drei Ritter läßt er holen: "Bringt sie ins Kloster hin! Geh, Lore, Gott befohsen sei bein bethörter Sinn!

Du follst ein Nönnchen werden, ein Nönnchen, schwarz und weiß, Bereite bich auf Erden zu beiner Todesreis!" —

Bum Rlofter fie nun ritten, die Ritter alle brei, ... Und traurig in ber Mitten bie icone Corelei.

"D Ritter, laßt mich gehen auf biefen Felsen groß, Ich will noch einmal sehen nach meines Liebsten Schloß.

Ich will noch einmal feben wohl in den tiefen Rhein Und dann ins Kloster geben und Gottes Jungfrau sein!"

Der Felsen ist so jabe, so steil ift seine Wand; Doch klimmt fie in bie Bobe, bis bag fie oben ftanb.

Die Jungfrau sprach: "Da gehet ein Schifflein auf dem Rhein; Der in dem Schifflein stehet, der soll mein Liebster fein!

Mein Herz wird mir so munter, es muß mein Liebster sein!" Da lehnt sie sich hinunter und stürzet in den Rhein.

Rlemens Brentano.

2.

Wie Flötenklang im Abendgold durch Auen und den hain, Tont eine Stimme wunderhold von Eurleis Fels am Rhein.

Oft, wann bie Sonn aus Often wallt, wann Mond beglanzt bie Höhn,

Läßt sich in lieblicher Gestalt bort eine Jungfrau febn.

Doch wer vom Waffer oder Land zur Jungfrau hebt den Blid, Dem plöplich sie, wie Duft, entschwand, läßt Wehmuth ihm zurud.

Auch horcht ihr Mancher auf bem Schiff, lenkt er ben Strom hinab,

Wie träumend, stößt ans Felsenriff und finkt ins feuchte Grab.

Nur einem jungen Fischerpaar, das bei des Abends Glühn Im Tagwerk noch geschäftig war, die holde Maid erschien.

Und vor bie Scheuen trat mit Gruß sie leicht und mit Gefang, Zeigt ihnen bann im schnellen Fluß ben allerreichsten Fang.

Bald hat in Thalern und auf höhn bas kand bie Sag erfüllt, . Bie jene Fischer dort geschn das göttlich schöne Bild.

Es herrscht ein Pfalzgraf an bem Rhein, hat einen eblen Sohn,

Der folgt so gern burch Flur und hain bem Wild beim hörnerton.

Sein Lager hielt ber junge Graf in Freud und Glanz allhier, Bo manchen hirfch fein Bogen traf im walbigen Revier.

Doch als auch ihm die Sag erscholl, wie dort zum Strande kam Das Kind der Felsen, ach! da schwoll sein herz von Lust und Gram.

Und wie, umftrahlt von Silberlicht, die Feen im Morgenland, So hold in manchem Rachtgesicht die Jungfrau vor ihm ftand.

Ihn läßt die Sehnsucht nimmer ruhn, er bietet Sassen auf: Stromabwärts eilt gen Wesel nun der muthgen Rosse Lauf.

Und bort besteigt er einen Rahn und fahrt bem Lurlei zu: Schon finft auf Berg und Wiesenplan bie Nacht in ftiller Ruh.

Die goldnen Sterne leuchten hell; "Ach! feht die Zauberin!" So rufen ihm die Rudrer schnell; "boch fahren wir nicht hin!"

Da sieht ber Jüngling die Gestalt; sie sitt am Felsenhang 3m Schneegewand und jeto schallt ihr himmlischer Gesang.

Dann lächelnd geht sie weiter vor und flicht im Sternenglanz Bon Wasserblumen, Bins und Rohr sich einen Lodenfranz.

"Ach Herr! wie lieblich," ruft die Schaar, "ist diese Zauberin! Belch Angesicht, welch goldnes Haar! doch fahrt, o fahrt nicht bin!"

Allein, wie Sturm die Bolfe, drängt die füße Dual ihn fort Und er gebeut: "Ihr Schiffer, lenkt den Kahn zu jenem Ort!"

Schon will man sich dem Strande nahn, wo jene freundlich winkt,

Mle schnell der Graf, um sie zu fahn, aus seinem Nachen springt.

Doch er erreicht das Ufer nicht, sinkt in den Strom hinab, Der grollend sich am Felfen bricht, ihn deckt der Fluthen Grab.

Und bang in rascher Gile fahrt ber Anechte Schaar zurud, Und melbet, als sie heimgekehrt, des Jünglings Miggeschid.

Der Pfalzgraf hörts: o Trauerton! Wie beugt der wilde Schmerz

Um den entrignen, lieben Sohn das väterliche Berg!

An seine Reisige voll Grimm erläßt er bas Gebot: "Auf! bringet mir bas Ungethum leBendig ober tobt!"

"herr!" spricht der Hauptmann, "euer Wort in Ehren! boch wars gut,

Bu fturgen gleich die Bere bort hinunter in die Fluth.

Sonst macht sie euch der bose Feind aus Kett und Banden frei."
"Wohl!" sagt der Pfalzgraf, "wohl, mein Freund!" —
Ab zieht die Reiterei.

Die Sterne schwinden, balb erhellt der junge Morgenstrahl, Der von der Berge Zinnen fällt, rings Auen, Strom und Thal.

Es fährt mit seinem Waffentroß ber Ritter übern Rhein, Und alle schließen schnell zu Rog ben Lurleifelsen ein.

Mit drein der Wadersten ersteigt der Hauptmann jest die Bobn, Als oben sich die Jungfrau zeigt, und ihre Locken wehn.

Bon Bernstein halt fie eine Schnur in lilienweißer Sand: "Wen sucht ihr, Leute jener Flur, an biefer steilen Band?"

"Nur dich!" versest der Führer: "Halt! gefangen bist du nun; Drum sollst du, Zauberin, alsbald den Sprung ins Waffer thun!" Sie lacht: "Das Baffer hole mich!" und wirft im leichten Gang Die Schnur hinab, und schauerlich tont ihrer Stimme Klang:

"Die weißen Roffe schicke mir, o Bater, beinem Kind, Auf bag ich reite fort von hier mit Wogenlauf und Wind!"

Da braust ein Sturm init Regenguß, bie Brandung schäumt empor:

Bwei Bellen wandeln aus dem Fluß, gleich Roffen, hoch hervor.

hinan ben Felsen steigen sie und tragen Blipesschnell Die Jungfrau in den Strom — und sieh! umber ists wieder hell.

Dem Wunder staunt der Männer Schaar mit Beben und erkennt,

Daß jene von den Beiftern war, die man Undinen nennt.

llnd als zu ihrem herrn zurück fie mit ber Kunde flohn, Da fand fich auch — o welches Glück! der todtgewähnte Sohn.

Gehoben hatt ihn bort hinan mit halbbetäubtem Sinn Das Wellenspiel und trug ihn bann sanft an bas Ufer hin.

Nicht mehr ließ sich die Jungfrau sehn; nur aus der Felsenfluft Sie neckend noch, wenn Schiffe gehn, der Segler Stimmen ruft.
Rarl Geib.

3.

Soch ob des Eurleis steilen Höhen Jagt Pfalzgraf Albrechts fühner Sohn; Der schönste Hirsch, den er gesehen, 3st, nah schon seinem Speer, entstohn.

Er folgt ihm weiter, immer weiter Bis an bes Abgrunds steilen Rand, Und endlich wirft ber wilbe Reiter Das Eisen glüdlich und gewandt.

Getroffen fintt von feinen Sanden Bur Erbe hin bas eble Wild. Sieh, ba entsteigt den Felfenwanden Ein schilfbefranztes Frauenbild!

Sat er im Traume benn gesehen Dies Antlit, dieser Augen Blau? Nein, ihre Loden sah er weben Bom Lurlei oft burche Nebelgrau.

Oft hört er auch ein Lied erklingen, Das füß um Lieb ihn angefleht; Bald schien es aus der Fluth zu dringen, Ward bald vom Fels ihm zugeweht.

Und oftmals bann im Mondenscheine, Wann leise ber Gesang verhallt, Taucht aus bem milbbeglänzten Rheine Empor bie winkende Gestalt.

Ber wollt auf Männerschwur nicht bauen? Stets flieht er treu zu seiner Braut, Beil ihm vor Feen und Nebelfrauen Und bleichen Wassernixen graut.

Doch endlich ift es ihr gelungen, Er ward verlockt in ihren Bann, Wo nun, vom Zauber rasch, umschlungen, Er nimmermehr entstiehen kann.

"Halt!" ruft sie jest mit sanftem Beben, "Du jagtest auf verpontem Land, Und mir verfallen ist bein Leben, Gibst du mir nicht ein hohes Pfand! Soch, wie sonst, die Brüfte schwellen, Rasch, wie sonst, die Pulse gehn: Db auch heut sie den Gesellen Würde kalt, wie sonst, verschmähn? Jest wendet in Sast sie die glühenden Augen; Sie kann es nicht fassen, die kann sie nicht brauchen, Die sich so sonderlich drehn.

"Der von den Todten du erstanden, Christe, Gott und Gottes Sohn, Mach uns nicht, o Herr, zu Schanden, Die wir knien vor deinem Thron! Bitte du, Gebenedeite, Für uns, daß er gnädig sei, Der die Sünder all befreite, Lös uns von der Zauberei! Wir haben gebetet, nun wollen wir handeln; Wohl haben den Muth wir, den Zauber zu wandeln: Steht uns, ihr heiligen, bei!"

Sie erheben sich vom Knieen, Bei der Fackel düstrem Licht Auswärts ernst die Mönche ziehen, Kreuzend Stirn und Angesicht. Beihrauch dustet auf und nieder, Heilig Wasser weiht den Grund; Iwar verstummen ihre Lieder, Ave! lispelt doch der Mund. So seierlich treten mit sicherem Schritte, Als wärens die Jünger und er in der Mitte, Die Patres den Grund.

> Da von ihrem Felsensite Hebet sich das schöne Weib, Aus den Augen zuden Blike, Doch es bebt ihr schlanker Leib.

So spricht ber helb mit strenger Stimme. Doch weh ihm, bag er sie verschmäht! Rasch fährt empor in wilbem Grimme, Die noch vor Kurzem sanft gesleht.

Aus ihren Augen sprühet Feuer, Aus ihren Loden brauset Sturm, Zur Wetterwolfe wird ihr Schleier Und riefig mächst er, wie ein Thurm.

"Schick, Bater, mir die weißen Rosse!" So ruft sie laut hinab zum Strand, Da brausen auf aus ihrem Schlosse Zwei Wellen bis zum Felsenrand.

Sie schwingt ihn auf, sie fährt hernieder Bom hohen Lurlei in die Fluth. Doch bald entsteigen sanfte Lieder Der Tiefe wo der Ritter ruht:

"Er schläft auf weichem Lager, Der kühne Gelbensohn. Ich hab ihn sanft gebettet, Weh mir! — er liebt ja schon!

Gern sett ich eine Krone Ihm auf bas Lodenhaar Bon tausend Diamanten, Schön, wie noch feine war.

Gern gab ich einen Scepter Jhm in die starke Hand; Bom Meere sollt er herrschen, Bis hoch ins Schweizerland.

#### 13.

"Wer finget bort so holbe Melodei? Das Schifflein saumt und gleitet sacht vorbei!" Mein Nachbar sprach: "Es ist die Lorelei.

Da broben thront sie auf bes Felsen Spige, Strahlt in den Rhein ihr goldnes Lodenhaar, Und Beisterhöre tönen wunderbar Im Rebenlaub an ihrem Herrschersige. Doch wie der Strahl durch trüber Wolfen Rige, So dringt hindurch der Wunderton der Fei.

Ihr Singen regt beglückten Erbenföhnen Die höchste Lust und alle süße Pein; Wer sie vernimmt, muß ihr ergeben sein Und kann sein Herz des Wohllauts nicht entwöhnen. Gefesselt huldigt er der Macht des Schönen, Und lebt und stirbt im Dienst der Lorelei.

Noch hat sie nie sich einem Mann ergeben, Db sie auch vielen gnäbiger geblickt. Ein Ritter einst, von Sangeslust bestrick, Sann, mit Gewalt zu fahn ihr holdes Leben: Das Hüfthorn tont, die frechen Knechte streben Schon berghinan zur Jagd ber Lorelei.

Sie klimmt empor die höchsten Felsenstellen, Der Frevler folgt, schon faßt er ihr Gewand; Da schwingt sie sich hinab vom Bergesrand, Und unten hört man sein Gebein zerschellen. Sie aber singt, lustwandelnd auf den Wellen: "Mich zwingst du nicht, denn meine Gunst ist frei!"

Wens nach der Hand der Lovelei gelüftet, Umschwebe Wohllaut schon im Mutterschoos; Früh ringt das Lied sich seinem Busen los, Dort, wo an dem Lurlei die Belle fich bricht. Sich jede Bruft felige Stunden verspricht. Manch Madden, geschmudet mit reichem Gewand, Im Kranze der lieblichen Schönen fich fand. Doch alle bestegte ein reizendes Kind, Schon, wie unsterbliche Engel ce find. Sie ichien, eine Göttin, gur Erbe geeilt, Die freundlich die Freuden der Menschen theilt. Ihr ichwarzblaues Auge, ihr rofiger Mund, Ihr Maden, fo glangend, ihr Bufen, fo rund, Bezauberten mächtig ein jegliches Berg Mit seliger Wonne, mit zagendem Schmerz. "Sa! fennt ihr bas himmlische Angesicht? Es ist ja die Lurlei, o folget ihr nicht!" Doch als nun zum Reigen die Flote rief. Da nahte ein Ritter ihr, neigte fich tief; Und bald, wie von fanften Zephyren gewiegt, Mit ihr durch die Reihen der Glückliche fliegt. "Ach! armer, armer Pfalzgrafensohn, Du bist der Unbine verfallen ichon!" Und ihn an der zauberisch wogenden Bruft Ergreifet Entzuden und wonnige Luft. Sie schweben im Reigen fo flüchtig, fo leicht, Rein Paar fie an Zierde und Anmuth erreicht. Und weiter und weiter vom fröhlichen Kranz Entfernen fie ftete fich im schautelnden Zang. "Ad, armer Jungling, erhebe ben Blid Und schaudre vom zaubrischen Felsen zurud!" Raum nahten sie jest sich bes Lurleis Rand, Da stiegen zwei Wellen berauf an den Strand. Die Schöne stürzt nieder mit ihm in die Kluth, Und nimmermehr fah er bes Tages Gluth.

5.

"Es ist schon so spät, es wird schon so kalt, Bas reitest du einsam durch den Wald? Der Wald ist lang, du bist allein, Du schöne Braut, ich führ dich heim!"

"Groß ist der Manner Trug und List, Bor Schmerz mein Derz gebrochen ist; Bohl irrt das Waldhorn her und hin, D flieh, du weißt nicht, wer ich bin!"

"So reich geschmückt ist Roß und Weib, So wunderschön der junge Leib; Jest kenn ich bich — Gott steh mir bei! Du bist die Here Lorelei!"

"Du kennst mich wohl, vom hohen Stein Schaut still mein Schloß tief in den Rhein. Es ist schon spät, es wird schon kalt, Kommst nimmermehr aus diesem Wald!"

v. Gichenborff. <

6.

Ich weiß nicht, was folls bedeuten, Daß ich so traurig bin? Ein Mährchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist fühl, und es dunkelt, Und ruhig fließt der Rhein; Der Gipfel des Berges funkelt Im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sipet Dort oben wunderbar, Ihr goldnes Geschmeide blipet, Sie fammt ihr goldnes Haar.

Sie fämmt es mit goldnem Kamme Und fingt ein Lied dabei, Das hat eine wundersame, Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wildem Web; Er schaut nicht die Felsenriffe, Er schaut nur hinauf in die Söh.

Ich glaube die Wellen verschlingen Um Ende Schiffer und Kahn; Und das hat mit ihren Singen Die Lorelei gethan.

S. Beine.

7.

Den Fels ber Lorelei, Am Tage sieh ihn nicht! Es zeigt sich nur die Fei Im blassen Mondeslicht.

Dann öffnet sich bie Thur Aus Steine wundersam; Es tritt die Fei herfür, Das Antlig voller Gram.

Sie schaut herauf, herab, Sie spähet und fie lauscht; Still bleibt es, wie das Grob, Nur dumpf die Welle ranscht. Der Schiffer siehts und sagt im Spott: Der ist noch lang kein Herre-Gott.

R. Simrod.

## Napoleon und die Juvaliden.

(1807.)

Wo Invaliden wohnen, da schweigt des Muthes Drang, Da ruhen die Geschüße, verstummt der Schwerter Klang; Man hört da nur erzählen von alter Thaten Glanz, Bon Schlachten und von Siegen und kuhnem Baffentanz.

Am Rhein bort, auf ber Rape, 1 ba war es nicht so still; Sag an, was biese Feier ber Invaliden will? Es tönen bie Kanonen durchs Thal mit lautem Schall, Und weithin trägt den Donner der Felsen Wiederhall!

Sie gilt bem großen Kaiser Napoleon, bem helb; Der reitet da vorüber und zieht ins Ehrenfeld; Drum grüßen ihn die Krieger, und grüßen ihn mit Lust: Freund ober Feind, — sie ehren ben Muth in seiner Brust.

Doch webe! Sieh die Rosse erschrecket, wild und scheu Sich baumen, gleich als ware der Donner ihnen neu! Doch webe! Sieh den Raiser, der sich mit Mühe faßt, Wie ihm vor Jorn das Antlig bald glühet, bald erblaßt!

"Das Neft," so ruft er, "werde zur Stunde mir geschleift!" Indem er wuthentflammet zum Degengriffe greift. Umsonst ist alles Bitten, das ihm zu herzen spricht; Die Burg der Invaliden, sie findet Gnade nicht.

Die Burg Reutagenelnbogen bei St. Goarbhaufen wurde um 1993 von bem Grafen Inhann III. erbaut und wird gemeinhin die Rage genannt. Als nam-lich ber Ergblichof von Trier, Luno von Faltenstein, bas Schlor Eburmber (Deuten nburg) ju Mellmich befestigte, brüfteren sich die Grasen mit bren Besten zu St. Goar (Rheinfels) und Goarbhausen und nannten Thurmberg, bas früber Peter sed bieß, spottweise nur die Raus, welche von ihrer Lage bald gefangen gein wirder.

Aus den Schachten schlüpft der Gnome, rollt, wie Nebel, von dem Berg, Und der Elfe lauscht am Strome, und es lauscht der schwarze Zwerg.

Was sie singt, sind tiefe Klagen, wie ihr einsam glühend herz Lang und still sie hat getragen, aber nun verhaucht in Schmerz. Was sie flagt, sind ewge Leiden, unverstanden, ungefühlt, Wo die Wellenrosse weiden, und ihr huf nach Goldsand wühlt.

Ihre Boten, schnelle Fische, ziehn vom Gotthard bis zum Meer,

Und in ewger Jugendfrische bienen Nixen um sie her. Aber keine fühlt von allen, was verschmäht ihr herz empfand, Als sie einst aus ihren hallen ben Geliebten fortgefandt.

Längst icon ift er weggeichwunden, längst gerftaubte fein Gebein;

Doch ihr scheinens wenig Stunden, seit sie ihn verlor, zu sein. Ewig strahlen ihre Bangen in der Schönheit holdem Licht, Ein Jahrtausend ist vergangen, aber ihre Liebe nicht.

Drum in traurig füßer Weise athmet ihre Brust Gesang, Er entwallet sanft und leise, gleich der Aeolsharfe Klang. Jest verhallen ihre Lieder, Schweigen hüllt die Thäler ein, Und sie tauchet langsam wieder in den mondbeglänzten Rhein. A. v. Stoltersoth.

9.

Un des Rheines schönem Strande saß mit gramerfülltem Sinn Auf des Felsens hohem Rande dort die schöne Fischerin. In die Ferne schweift ihr Auge, hier hinunter, dort hinauf, Ob empor kein Segel tauche auf des Stromes klarem Lauf. Doch ber Liebste will nicht kommen, den sie sehnlich bort erharrt; Ach, in Feindes haft genommen, ist wohl gar sein herz erstarrt! Und in wehmuthvoller Weise klagte nun sie ihren Gram, Der, wie harfenklänge, leise aus dem wunden Busen kam.

Aber feine Seele theilte mit ihr das gequalte herz, Und ber schnelle Wandrer eilte kalt vorbei an ihrem Schmerz; Rur die Berge in der Runde und die. Felsen hatten herz, Und es scholl in deren Munde hundertfältig bald ihr Schmerz.

kange fand im dunklen Mheine Ruhe sie von ihrer Qual; Doch erscheint im Mondenscheine dort ihr Bild noch mandes Mal.

Ihrer Stimme Wunderklänge hört der Schiffer tiefbewegt, Daß ihm fast das Herz zerspränge, daß er keine Hand mehr regt.

Trunsen von dem holden Wahne, hängt er nur an ihrem Mund; Sieh, da zieht mit feinem Kahne ihn hinab des Wirbels Schlund! Fragst du an dem Felsenthore, wer das Zauberwesen sei; So ertönt der Name Lore hundertsach von Lei zu Lei.

10.

Saß dort im Felsgesteine Mit stillem Herzenleid, Hoch überm dunklen Rheine, Lurclei, Die schone Fischermaid.

Sieh sah ein Schifflein kommen, Ein Ritter saß darin; Ihm nach blickt schwerzbeklommen Lurelei Weit in die Berge bin, Das Aug ist ihr getrübet, Das Herz thut ihr so weh: "Du, den so heiß geliebet Lurelei, Abe, ade, ade!

Du ziehst in ferne Lanbe, Ziehst übers weite Meer; Bas foll nun hier am Strande Lurelei? Ihr ift die Welt nun leer!"

Ift sie vom Strand verschwunden, Brach ihr bas Berz entzwei? Kann Riemand bich erfunden, Lurelei, Du schöne Lurelei?

Ihr Weh ift längst verklungen, Ihr Leib ist längst gefühlt; Bom Felsen ist gesprungen Lurelei, Bom Strom hinabgespult.

Dort, wo sich Fluthen wälzen, Dort, wo die Wirbel ziehn, Sist tief im Schlund der Felsen Lurelei, Die schöne Fischerin.

Die Wasser sprühn und schäumen In Kreisen früh und spat; Denn nicht kann ruhn, noch säumen Lurelei, So oft ein Schifflein naht. Wohl ift die Felsenrunde Hier ihres Namens voll; Denn in der Fischer Munde Lurelei, Der Name, nie verscholl.

Carl Doll.

#### 11.

Die Lorelei, die Lorelei singt helle Zauberlieber, Sie klingen her, sie klingen hin, die Wogen auf und nieder; Die Schiffer lockt der Sang herbei, sie kehren nimmer wieder.

D, Königssohn! du weißt es doch, was bist du so verwegen? It birs, o Jüngling, um ein Lieb baheim so sehr verlegen? Billft du, ein frischer Knabe noch, bem kalten Tod entgegen?

"Die schöne Lorlei zu umfahn, hab ich mich fest verschworen; Mir träumte von ihr diese Racht, ihr Lied kan mir zu Ohren; Zur Lorlei lenkt bes Schiffleins Bahn, wars tausend Mal verloren!"

Der Königssohn beim Steuer lehnt, rund um ihn die Genoffen; Sie haben nicht ein Wort gesagt: seid ihr zum Tod entschloffen? Ihr seht, wies unten dräut und gähnt, und dennoch unverdroffen?

"Schauend von dem fühlen Stein in das dunkle Grab der Wogen, Singend bei der Sonne Schein, singend unterm Sternenbogen:

Götterselig, doch allein — so ist Lorlei groß gezogen!"

Das Schifflein ftürmt im Flug dahin; nach ihren vollen Brüften, Nach ihrem teuschen, süßen Leib erfaßt sie das Gelüsten. hin nach der Jungfrau steht ihr Sinn, und wenn sie fterben müßten! So spricht ber helb mit ftrenger Stimme. Doch weh ibm, bag er fie verschnaht! Rasch fährt empor in wildem Grimme, Die noch vor Kurzem sanft gesteht.

Aus ihren Augen sprühet Feuer, Aus ihren Loden brauset Sturm, Bur Wetterwolfe wird ihr Schleier Und riefig mächst er, wie ein Thurm.

"Schick, Bater, mir die weißen Rosse!" So ruft sie laut hinab zum Strand, Da brausen auf aus ihrem Schlosse Zwei Wellen bis zum Felsenrand.

Sie schwingt ihn auf, sie fährt hernieder Bom hohen Lurlei in die Fluth. Doch bald entsteigen sanfte Lieder Der Tiefe wo der Ritter ruht:

"Er schläft auf weichem Lager, Der fühne Geldensohn. Ich hab ihn sanft gebettet, Weh mir! — er liebt ja schon!

Gern sest ich eine Krone Ihm auf das Lockenhaar Bon tausend Diamanten, Schön, wie noch keine war.

Gern gab ich einen Scepter Jhm in die starke Hand; Bom Meere sollt er herrschen, Bis hoch ins Schweizerland. Doch hatte kaum ihr Mund getrunken Des Weines benebeiten Erank, Da lag, bewußtlos hingesunken, Sie todesbleich und wobestrank. Und wie man bald des Uebels Stiftung In beigebrachtem Gift gesucht, So fand bestätigt die Vergistung Man durch des Böswichts schnelle Flucht.

Wer malet Philipps Schmerz? Am Lager Der Gattin stand er miverfüst, Ein Bild des Schredens, bleich und hager, Untröstlich über sie gebückt. Bei jedem Zucken, das durchstieget Sie frampshaft ob des Giftes Macht, Wann einer Ohnmacht sie erlieget, Befürchtet er, es sei vollbracht.

Doch ihre Kraft, die frisch noch glühte, Bezwang der Krankheit wilde Wuth, Und, allgemach genesen, blühte Sie wieder auf voll Jugendmuth: Rur glich sie ferner nun dem Baume, Den Sturm der Blüthen hat beraubt, Und der dann, ohne Frucht, am Saume Des Sommers frisch sich nur belaubt.

Richt lange aber kann genießen Der Mörder seines Frevels Frucht; Sieh! amtsgewandte Sascher schließen In Ketten ihn schon auf ber Flucht. In Cöllen sah man ihn verhören, Und er gestand die schwarze That Mit einer Frechheit, voll Empören, Wie selten vor Gericht sie trat.

Dort, wo an bem Lurlei die Belle fich bricht. Sich jede Bruft felige Stunden verspricht. Manch Madchen, geschmudet mit reichem Gewand, 3m Rranze ber lieblichen Schonen fich fand. Doch alle bestiegte ein reizendes Kind, Schon, wie unfterbliche Engel es find. Sie schien, eine Göttin, zur Erde geeilt, Die freundlich die Freuden ber Menschen theilt. Ihr schwarzblaues Auge, ihr rofiger Dund, Ihr Raden, fo glangend, ihr Bufen, fo rund, Bezauberten mächtig ein jegliches Berg Mit feliger Wonne, mit zagendem Schmerz. "Ha! kennt ihr bas himmlische Angesicht? Es ist ja die Lurlei, o folget ihr nicht!" Doch als nun jum Reigen die Flote rief, Da nabte ein Ritter ibr, neigte fich tief: Und bald, wie von fanften Bephyren gewiegt, Mit ihr burch bie Reihen der Gludliche fliegt. "Ach! armer, armer Pfalzgrafenfobn, Du bist ber Undine verfallen ichon!" Und ihn an der zauberisch wogenden Bruft Ergreifet Entzücken und wonnige Luft. Sie schweben im Reigen fo flüchtig, fo leicht, Rein Paar fie an Zierde und Anmuth erreicht. Und weiter und weiter vom fröhlichen Rrang Entfernen fie ftete fich im schautelnben Tang. "Ach, armer Jungling, erhebe ben Blid Und schaudre vom zaubrischen Felsen zurud!" Raum nahten fie jest fich bes Lurleis Rand, Da fliegen zwei Wellen herauf an den Strand. Die Schöne fturgt nieder mit ihm in die Fluth, Und nimmermehr fab er bes Tages Gluth.

5.

"Es ist ichon so spät, es wird schon so kalt, Bas reitest du einsam durch den Wald? Der Wald ist lang, du bist allein, Du schöne Braut, ich führ dich heim!"

"Groß ist ber Männer Trug und List, Bor Schmerz mein herz gebrochen ist; Bohl irrt bas Walbhorn ber und bin, D flieb, bu weißt nicht, wer ich bin!"

"So reich geschmückt ist Roß und Weib, So wunderschön der junge Leib; Jest kenn ich bich — Gott steh mir bei! Du bist die Here Lorelei!"

"Du kennst mich wohl, vom hohen Stein Schaut still mein Schloß tief in den Rhein. Es ift schon spat, es wird schon kalt, Kommst nimmermehr aus diesem Wald!"

v. Gichenborff. .

6.

Ich weiß nicht, was folls bedeuten, Daß ich so traurig bin? Ein Mahrchen aus alten Zeiten, Das fommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ift fuhl, und es buntelt, Und ruhig flieft ber Rhein; Der Gipfel des Berges funtelt Im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitet Dort oben wunderbar, Ihr goldnes Geschmelde blitet, Sie fammt ihr goldnes Haar.

Sie kämmt es mit goldnem Kamme Und fingt ein Lied babei, Das hat eine wundersame, Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wildem Web; Er schaut nicht die Felsenriffe, Er schaut nur hinauf in die Söh.

Ich glaube die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und Kahn; Und das hat mit ihren Singen Die Lorelei gethan.

S. Beine.

7.

Den Fels ber Lorelei, Am Tage sieh ihn nicht! Es zeigt sich nur die Fei Im blassen Mondeslicht.

Dann öffnet sich bie Thur Aus Steine wundersam; Es tritt die Fei herfür, Das Antlit voller Gram.

Sie schaut herauf, herab, Sie spähet und fie lauscht; Still bleibt es, wie das Grab; Nur dumpf die Welle rauscht. Hofft sie, daß ihr noch Glück Bevor auf Erden steht? — Noch einen langen Blick! Sie wendet sich und geht.

Sie geht ins Felsenthor, Das schließt sich wieder zu; Der Rhein fließt nach, wie vor, Es ist die alte Ruh.

S. Fournier.

8.

Soch auf ewgem Gletschereise thront der alte König Rhein, Sammelt dort auf gleiche Weise den Tribut des himmels ein; Sammelt von der Erde Quellen mächtge Ströme für sein Reich Und entsendet ihre Wellen immer voll und immer gleich.

Lurlei, seiner Töchter eine, wohnt im schönften Felsenthal; Aber Berge, Strom und haine wurden Zeugen ihrer Qual. Einen Ritter, schön und blühend, liebte sie mit tiefer Gluth; Er, in andrer Liebe glühend, floh die Königin der Fluth.

Wieder einmal aus den Tiefen taucht ihr sanftes Angesicht, Und die langen Locken triefen goldne Fluth im Mondenlicht; Halb enthüllet vom Gewande, steigt empor das hehre Weib, Wellen zittern bis zum Strande, wie sich hebt der Schwanenleib.

lind sie horcht, ob Alles stille an den Ufern, auf der Fluth, Ob die Racht den Berg umhülle, ob das Thal in Frieden ruht. Dann in traurig süßer Weise athmet ihre Brust Gesang, und ein Lied entwallet leise, wie der Leolsharse Rlang.

Aber in des Eurlei Rluften find melobiche Geister wach, Und, verschwebend in den Luften, hallt es wieder zwanzigfach.

Aus den Schachten schlüpft der Gnome, rollt, wie Nebel, von dem Berg, Und der Elfe lauscht am Strome, und es lauscht der schwarze Iwerg.

Was sie singt, sind tiefe Klagen, wie ihr einsam glühend Herz Lang und still sie hat getragen, aber nun verhaucht in Schmerz. Was sie klagt, sind ewge Leiden, unverstanden, ungefühlt, Wo die Wellenrosse weiden, und ihr huf nach Goldsand wühlt.

Ihre Boten, schnelle Fische, ziehn vom Gotthard bis zum Meer,

Und in ewger Jugendfrische bienen Nixen um sie her. Aber keine fühlt von allen, was verschmäht ihr herz empfand, Als sie einst aus ihren hallen den Geliebten fortgefandt.

Längst schon ift er weggeschwunden, längst zerflaubte fein Gebein;

Doch ihr scheinens wenig Stunden, seit sie ihn verlor, zu sein. Ewig strahlen ihre Bangen in der Schönheit holdem Licht, Ein Jahrtausend ist vergangen, aber ihre Liebe nicht.

Drum in traurig füßer Weise athmet ihre Brust Gesang, Er entwallet sanft und leise, gleich der Aeolsharse Klang. Jest verhallen ihre Lieder, Schweigen hült die Thäler ein, Und sie tauchet langsam wieder in den mondbeglänzten Rhein. A. v. Stoltersoth.

9.

An des Rheines schönem Strande saß mit gramerfülltem Sinn Auf des Felsens hohem Nande dort die schöne Fischerin. In die Ferne schweift ihr Auge, hier hinunter, dott hinauf, Ob empor kein Segel tauche auf des Stromes klarem Lauf. Doch der Liebste will nicht kommen, den sie sehnlich bort erharrt; Ach, in Feindes Saft genommen, ist wohl gar sein Berz erstarrt! Und in wehmuthvoller Weise klagte nun sie ihren Gram, Der, wie Harfenklange, leise aus dem wunden Busen kam.

Aber feine Seele theilte mit ihr das gequälte Herz, Und der schnelle Wandrer estte kalt vorhei an ihrem Schmerz; Rur die Berge in der Runde und die. Felsen hatten Herz, Und es scholl in deren Munde hundertfältig bald ihr Schmerz.

lange fand im dunklen Mheine Ruhe sie von ihrer Qual; Doch erscheint im Mondenscheine bort ihr Bild noch mandes Mal.

Ihrer Stimme Wunderklänge hört der Schiffer tiefbewegt, Daß ihm fast das Herz zerspränge, daß er keine Hand mehr regt.

Trunfen von dem holden Wahne, hängt er nur an ihrem Mund; Sieh, da zieht mit seinem Kahne ihn hinab des Wirbels Schlund! Fragst du an dem Felsenthore, wer das Zauberwesen sei; So ertönt der Name Lore hundertsach von Lei zu Lei.

10.

Saß dort im Felsgesteine Mit stillem Herzenleid, Doch überm dunklen Rheine, Lurelei, Die schone Fischermaid.

Sieh sah ein Schifflein kommen, Ein Nitter saß darin; Ihm nach blickt schmerzbeklommen Lurelei Weit in die Berge hin,

11. 93b.

14

Das Aug ist ihr getrübet, Das Herz thut ihr so weh: "Du, den so beiß geliebet Lurelei, Abe, ade, ade!

Du ziehst in ferne Lande, Ziehst übers weite Meer; Bas foll nun hier am Strande Lurelei? Ihr ift die Welt nun leer!"

Ift fie vom Strand verschwunden, Brach ihr das herz entzwei? Kann Niemand dich erfunden, Eurelei, Du schöne Eurelei?

Ihr Weh ift langst verklungen, Ihr Leib ift langst gefühlt; Bom Felsen ist gesprungen Lurelei, Bom Strom binabgespult.

Dort, wo sich Fluthen wälzen, Dort, wo die Wirbel ziehn, Sist tief im Schlund der Felsen Lurelei, Die schöne Fischerin.

Die Wasser sprühn und schäumen In Kreisen früh und spat; Denn nicht kann ruhn, noch säumen Lurelei, So oft ein Schissein naht. Der Jüngre zieht auf fieller Soh vom Sternenfels herab: Sie wollen tampfen um die Braut und einer foll ins Grak.

Souft waren sie so fest vereint bei jeder blutgen That, Und manchen Wandver traf ihr Schwert am schmalen Uferpfab.

Einst lag vor ihnen bang im Staub ein Bilger, fromm und alt, Der war mit reicher Gabe gern zum Gnabenbito gewalk.

Erbarmen fand sein Fleben nicht und nicht fein greises haar; Da gab er fterbend einen Fluch bem grimmen Brüderpaar.

Jest wird das ichwere Bort erfüllt im fürchterlichsten Streit; Denn die einst blutger Sag verband, hat Liebe nun entzweit.

Sie fampfen lang und fampfen wild, wies low und Tiger thun, Und treffen endlich sich zugleich, da muffen beibe ruhn.

Und eine fanfte Magdgestalt eilt, ach! gu fpat heran: Die Ritter finken blutenb icon, ber Frevel ift gethan.

"D fag mir," feufzt ber Aeltre leis, "ein Wort, bas Frieden gibt!

Warst immer mir so engelmild, hast bu mich nicht geliebt?"

"Schweig!" ruft der Jungre matt und dumpf, "du bist von Wahn bethört:

Stirb unbeflagt und unbeweint, mir hat ihr Berg gehort!"

Der Aeltre hebt das bleiche Haupt, zum Schwerte zuckt bie Sand;

Dann ruht fie ftarr am falten Erz im blutgetranften Sand.

Der Jüngre icaut ihn grimmig an mit feinem letten Blid; Dann finkt auch er, umbullt von Nacht, in ewgen Schlaf zurud.

Ach, keinen hat sie je geliebt, die Maid, so fromm und gut; Ihr stilles Leben trübte nur der wilden Brüder Gluth.

Bon ihrem Felsen beugt die Maid in Lust die nackten Glieder. "Ich liebe dich, umfasse mich!" so schallen ihre Lieder; "Ich bin bereit zu jeder Zeit, mir blühn und glühn die Glieder!"

Der Königssohn bas Steuer halt: "Durch! burch bie wilben Wellen!

Dort weilt die Maid!" "Die Brandung hier!" "Bas fummert das, Gesellen?"

"Jesus, Maria! Du herr ber Welt, Gott, schüt uns, wir zerschellen!"

Der Strudel faßt das bange Schiff: "D Lorelei, du schöne!" Der Sturmwind durch die Segel pfiff: "Noch hör ich beine Böne!"

Berschellt es jach am Felsenriff: "Lohnst du uns so, Sirene?"
Immanuel.

#### 12.

An des Felsens steilen Wänden Zieht hinauf ein ernster Zug, Scapuliere um die Lenden, In der Hand das heilge Buch; Ruhen oft und ruhen lange, Beten leis den Rosenkranz, Und um ihre blasse Wange Schimmert es, wie Heilgenglanz. Sie beten so brünstig, den Zauber zu lösen, Sie wassnen sich wacker zum Kampf mit dem Bösen, Die Mönche un Kranz.

Oben ruht auf weichem Moose Stolz, wie sonst, die Lorelei, Spielt mit ihren Flechten lose, Wie ein Kind in Träumerei; Doch, wie sonst, die Brüfte schwellen, Rasch, wie sonst, die Pulse gehn: Ob auch heut sie den Gesellen Würde kalt, wie sonst, verschmähn? Jest wendet in Sast sie die glühenden Augen; Sie kann es nicht fassen, die kann sie nicht brauchen, Die sich so sonderlich drehn.

"Der von den Todten du erstanden, Christe, Gott und Gottes Sohn, Mach uns nicht, o herr, zu Schanden, Die wir knien vor deinem Thron! Bitte du, Gebenedeite, Für uns, daß er gnädig sei, Der die Sünder all befreite, Lös uns von der Zauberei! Bir haben gebetet, nun wollen wir handeln; Bohl haben den Muth wir, den Zauber zu wandeln: Steht uns, ihr heiligen, bei!"

Sie erheben sich vom Knieen, Bei der Facel düstrem Licht Auswärts ernst die Mönche ziehen, Kreuzend Stirn und Angesicht. Beihrauch dustet auf und nieder, Heilig Wasser weiht den Grund; Iwar verstummen ihre Lieder, Ave! lispelt doch der Mund. So seierlich treten mit sicherem Schritte, Als wärens die Jünger und er in der Mitte, Die Patres den Grund.

> Da von ihrem Felsensitze Hebet sich das schöne Weib, Aus den Augen zuden Blige, Doch es bebt ihr schlanker Leib.

"Wer hat euch gelaben, Bafte, Dag ihr nächtlich mich besucht? Bleibt dabeim und schlafet feste. Eh ber Bose euch versucht!" "O Sancta Maria! bu führeft ben Reigen Der Beiligen broben, euch ruf ich ju Beugen: Die Lorelei fei - verflucht."

Sie, in fürchterlichem Bangen, Klieht hinauf zum letten Stein. Bon ber bochften Angst befangen, Wimmert in die Nacht binein: "Bater, an bes Tobes Sproffe Fleht zu bir bein armes Rind. Sende beine weißen Roffe; Willft du retten, fei geschwind! Schon bor ich die Stimmen, icon find fie gefommen, Schon haben bie Burger ben Gipfel erflommen, Die Rosse! — Auf, Wogen und Wind!"

Plöplich, wie in tiefsten Tiefen, Rauschts und schwillts im stillen Rhein; Alle Bäche, die da schliefen, Brechen ihren engen Schrein, Wogen machsen, wie Lavinen, Steigen, wie der Nebel steigt; Che noch ein Menfch erschienen, Sat der Rhein sein Kind erreicht. Rest greifen die Wellen die Tochter, die bange, Es faumen bie ichaumenden Roffe nicht lange: Bu ben Schweftern bie Schwefter entfleucht.

Immanuel.

Wo hildegard, als Nonne eingeweiht, Beschloß bes Lebens kurze Pilgerzeit, Und noch bis heute ragt sein alter Bau Dort an der Kirche unsrer lieben Frau; Doch traurig blickt vom wilden Felsgestein Die Doppelburg als Trümmer auf den Rhein, Und spricht als stummer Zeuge laut genug: "So endet alles Unrecht, aller Trug!"

#### 4.

Dben auf der Bergesspise liegt das Schloß in Racht gehüllt; Doch im Thale leuchten Blige, helle Schwerter klirren wild.

Das find Brüder, Die bort fechten grimmen 3meifampf, wuthentbrannt.

Sprich, warum die Brüder rechten mit dem Schwerte in der Hand?

Gräfin Lauras Augenfunken zundete den Bruderstreit, Beide glühen liebetrunken für die adlich holde Maid.

Welchem aber von den Beiben wendet sich ihr Herze zu? Kein Ergrübeln kanns entscheiben: Schwert, heraus, entscheide bu!

Und sie fechten fuhn verwegen, hieb auf hiebe nieder frachts. hütet euch, ihr wilden Degen, grausig Blendwerk schleichet Rachts!

Bebe, mehe, blutge Brüder! Bebe, webe, blutges Thal! Beide Rampfer fturzen nieder, einer in des andren Stahl.

Biel Jahrhunderte verwehen, viel Geschlechter dedt das Grab, Eraurig von des Berges Sohen blidt das öde Schloß herab. Frei von ber Luge, die fich Wahrheit bruftet; Er naht bereinft, mit Sangerfraft geruftet, Und Brautigam begrußt ihn Lorelei.

Und als er kam auf stolzem Schiff gezogen Den Strom hinab vom goldbeglänzten Main; Da wandelt sie zum bräntlichen Berein Dem Freund entgegen auf des Rheines Wogen, Da kommt ein Wind von Osten hergestogen, Entführt das Schiff, und trauernd steht die Fei."

"Er war mein werth und konnt er mich verschmähen, So welke, Kranz, der höchsten Ehren Lohn! Rein, grüne fort, denn einem treuren Sohn dat dich zum Schmuck der Himmel außersehen. Iwar werden noch Jahrzehende vergehen, Doch treu des Lieblings harrt die Lorelei."

Ballade, sag den Unberusnen frei, Daß Musengunst nicht zu erzwingen sei. Komm, Liebling, bald der schönen Lorelei!

#### 14.

Ans jenem Felsen klang die süße Stimme, Die so mir ruft, wer mag die Holde sein? Roch einmal rufe so mir, und ich schwimme Zu dir hinüber auf dem alten Rhein.

Die Stimme klang, des Rheines Wogen schlugen Zu mir empor und nesten meinen Fuß, Sie nahmen mich in kühlen Arm und trugen Entgegen mich der füßen Stimme Gruß. Und daß ich aufwärts zu der bobe klimme, Griff ich des Berges rauhe Felsenhand; Bald ferner rief, bald näher mir die Stimme Und lockte mich zum fteilsten Bergesrand.

"Ich folge dir, und willft du mich vernichten, Gern find ich hier, von dir geführt, mein Grab: Du bifts ja, die in Bildern und Gedichten Mir früh die erste Lebensweihe gab."

Und heller wirds mit Einmal auf der Rlippe, Im Arm mir ruht das schönfte Frauenbild; Ein Kuß von ihr, wie tönet meine Lippe, Bie Stürme, stark, wie Frühlingslüfte, mild!

"Dein hoffen hat bich, Treuer, nicht betrogen!" So sprach sie, bob mit mir sich himmelan; "Der Dichtung Geist bin ich, von mir gezogen, Mit fühnem Muthe wandle beine Bahn!"

So ruh ich nun in fühlen Felsenklüften, Auf lichten Bergeshöhn in ihrem Arm; Bon ihr umschlungen, bad ich mich in Düften, Umgaukelt von der Liebesgötter Schwarm.

Des Rheines Wogen schlagen bas Gestabe, Die Stimme ruft, o Wandrer, folge nur; Die Woge scheue nicht, die Felsenpfabe, Die Dichtung zeigt dir leuchtend ihre Spur! Wilh. Genth.

15.

Der Teufel und bie Lorelei. Das ist bes Teufels größter Spaß, Die schöne Schöpfung zu verderben; Sie läge, wäre sie von Glas, Von ihm zerschlagen, längst in Scherben; Bum Glud gebricht ihm bie Gewalt, Bann Bosheit ihm bie Fäuste balt.

Er machte, wie der Mylords mehr, Einst rheinhinauf die große Reise. Da hob ein Fels sich, hoch und hehr, Und warf den Strom aus seinem Gleise: Das Prachtgestein zerstört er gern, Denn wer es sah, lobpries den herrn.

Er greift mit beiben Händen, zu Und will es von der Stelle rücken; Doch weil es ihm nicht weicht ihm Ru, So stemmt es an den mächtgen Rücken: Da singt die Lurlei hoch vom Rand Und Zauber hält ihn festgebannt.

Sie singt von Weh, die schöne Fee, Und möcht um Leben Liebe tauschen: Sie wirbt so hold um Minnesold, Die Wellen rauschen leis und lauschen: Dem Teusel ist es scharfe Dual, Als führ durchs Mark ihm kalter Stahl.

Sie singt von Lust in fremder Brust, Wie froh der Mensch da unten lebe; Wie mit dem Rauch der Hütten auch Sein Dankgefühl zum himmel schwebe; Der Teufel weiß nicht, ob ers glaubt, Doch ist ihm alle Macht geraubt.

Sie schweigt, da reißt sich Satan los Und flüchtet zu der Hölle Feuer; Doch abgedrückt im Felsenschoos Ift ein geschwänztes Ungeheuer; Der Schiffer siehts und sagt im Spott: Der ist noch lang kein Herre=Gott.

R. Simrod.

## Napoleon und die Invaliden.

(1807.)

**W**o Invaliden wohnen, da schweigt des Muthes Drang, Da ruhen die Geschüße, verstummt der Schwerter Klang; Man hört da nur erzählen von alter Thaten Glanz, Bon Schlachten und von Siegen und kühnem Wassentanz.

Am Rhein bort, auf ber Kake, 1 ba war es nicht so still; Sag an, was biese Feier ber Invaliden will? Es tönen die Kanonen durchs Thal mit lautem Schall, Und weithin trägt den Donner ber Felsen Wiederhall!

Sie gilt bem großen Kaiser Napoleon, dem Helb; Der reitet da vorüber und zieht ins Ehrenfeld; Drum grüßen ihn die Krieger, und grüßen ihn mit Lust: Freund oder Feind, — sie ehren den Muth in seiner Brust.

Doch wehe! Sieh die Rosse erschrecket, wild und scheu Sich bäumen, gleich als wäre der Donner ihnen neu! Doch wehe! Sieh den Kaiser, der sich mit Mühe fast, Bie ihm vor Zorn das Antlit bald glühet, bald erblast!

"Das Nest," so ruft er, "werbe zur Stunde mir geschleift!" Indem er wuthentslammet zum Degengriffe greift. Umsonst ist alles Bitten, das ihm zu Herzen spricht; Die Burg der Invaliden, sie findet Gnade nicht.

<sup>&#</sup>x27;Die Burg Reukahenelnbogen bei St. Goarbhaufen wurde um 1393 von dem Grafen 30bann 111. erbaut und wird gemeinhin die Rage genannt. Als namig der Erzblichof von Trier, Auno von Falkenstein, Das Schloß Thurmberg (Deurenburg) zu Wellmich befestigte, brüfteten fich die Grasen mit ihren Beiten zu St. Goar (Rheinfels) und Goarbhausen und nannten Thurmberg, bas früher Beter sed hieß, spottweise nur die Maus, welche von ihrer Rage bald gefangen sein würde

"Er störet unfren Frieden mit unerweichtem Sinn; Das bringt ihm nimmer Segen, das schafft ihm nie Gewinn: Wer weiß, wo ihm die Ruhe einst gönnt des Schickfals Spiel!" So sprach ein Invalide, als sie in Trümmer siel.

Die Kate war zerstöret; ba stand sie im Berfall, Als noch der Ruhm des Kaisers durchdrang das weite All; Da stand sie, als schon lange ihm dort das ferne Meer Ein stilles Grab gebauet, des Kaiserschmuckes leer.

Da steht sie auch noch heute, umrankt von Epheulaub, Da man zur emgen Ruhe gebracht des Kaisers Staub: Dem haus der Invaliden schuf er ein traurig Loos, Ein haus der Invaliden nahm ihn in seinen Schoos.

So pflegt in strengem Wandel zu sühnen das Geschid, Wann lange schon gebrochen der Augen stolzer Blid; Leis slüftert um die Trümmer des Rheines milde Luft: Hotel der Invaliden, so heißt des Katsers Gruft.

### Johann von Bornich. 1

**W**ohl ist es eine schöne Würde, Zu sein ein Priester Gottes hier; Er trägt die segensvollste Bürde, Der Menschheit Trost, der Kirche Zier.

Der Schauplat dieser Begebenheit, beren Mahrheit übrigens angefocten wird, war entweder die Burg Katzenelsendigen ober Rheinsels, beren Schirmvogtei nach dem Abgange bes arnsteinlichen Gelchiechts (183) an die Erasen von Kahrenlenbogen überging. Beilipb erste Gemahlt Anna, Tochter bes Grasen Ludwig von Mürtemberg und ber Henriette von Mompelgart, bekandelte, stolz auf ihre Ubetunft, ihren Gaaten mit Liebtossafteit und ihre Untergebenen mit Haten mit Lieben fingeit und ihre Untergebenen mit hatre. Der Gras, biefes Kreuzes mübe, trennte sich baber von ihre und wies ihr das Schioß Lichtenstein zum Siebe an. Da er aber auch dort von ihren Unarten nicht frei blieb, und Schloß und Land-sich über ihre Mishandlungen berlagte, io ließ er sich von Tisch und Beet von ihr scheben, und Graf Ulstick von Abtremberg endigte alle Michtel daßer ihr eine Mohrung in Maiblingen anwiere, wo sie bal ihr verfebters Leben endigte. Bon den zwei Kindern aus dieser Ehe wurde der Sohn Bbillpp 1454 zu Brügge in Flandern erstochen, und die Lochter Anna an den

Sei ruhig, herz! Erot Schmach und Erug Bist bennoch heut du reich genug, Da Nacht mein Aug nicht mehr umgittert: D sei mir tausendmal gegrüßt, Du Blick, der all das Leid versüßt, Das mir das Leben noch verbittert!

Wohl mir, daß dich nur sehn ich kann! — Gefangner Mann ein armer Mann Schon, weil vom Leben abgeschieden; Doch wohler fühlt sich selbst ein Wurm, Als wenn sein Aug ein finstrer Thurm Umschließt, vom Sonnenlicht gemieden!

Wenn er in einer Tiefe starrt, Wo Feuchtigseit und Moder harrt, Das arme Opfer zu verschlingen, Wo Molch und Natter dar sich beut, Und sich das reine Lüftchen scheut, Ein in des Giftes Dunft zu dringen!

Ich selbst empfands im Burgverließ Auf Klopp; o möcht erfahren dies, Wer je des Richteramtes pfleget: D könnt ich schreiben biesen Schmerz Mit Flammen in der Fürsten Berz, Wie er ans meine sich geleget!

Doch ach! wir selber wissen nicht, Bie oft geübet wird die Pflicht, Die wir den Dienern aufgetragen: Der Fürst ist oft ein milder Mann, Der Scherge aber der Tyrann, Den stumme Wände Gott verklagen! Wohl lachten ihn zwei holde Sprossen, Ein Sohn und eine Tochter, an, Wohl sah er bald vom Grab umschlossen Das Weib, so bos ihm zugethan; Doch ach! nicht lang, ba sant sein Hossen, Sein schönstes auch in Flanderns Sand, Da siel, von scharfem Stahl getrossen, Sein Sohn durch mörderische Hand.

Wer wird nun Hort bes Stammes werden, Der jest mit ihm erlöschen soll? Er ist ergraut und zahlt auf Erden Bald der Natur den letten Joll. Doch nein! von einem goldnen Traume Ift neu beseelct bald der Greis: Es treibt ja oft am alten Baume Auch noch ein lebensfrisches Reis.

Und bald schon führt der edle Graue Ein neues Weib an den Altar, Anna, entsproßt aus Nassaus Gaue, Die Braunschweigs Herzogswittwe war, Die es, mit Otto treu verbunden, In früher Jugend schon erlernt, Wie von des Gatten Abendstunden Die trüben Wolken man entscrnt.

Doch auf bes Grafen Glück fah duftern Gesichts ber Blutsverwandten Schaar, Die längst schon auf sein Erbe lästern Geschaut, wie auf ben Raub ber Aar. Und wo die Herzen Boses sinnen, In benen Habsucht wahrt ihr Theil, Da ist für sündliches Beginnen Auch immer die Bestechung feil.

Johann von Bornich, ber die Messe Dem neuen Paar im Schlosse las, Der oft schon an geheimer Esse, Giftmischerei zu üben, saß, Er war das Scheusal, das verruchte, Das jener Freundschaft Wint verstand; Er wars, bei dem sie, was man suchte, Kür Geld und gute Worte fand.

Roch heute segnet nach der Sitte, Die schon die alte Kirche pflag, Des Priesters hand mit frommer Bitte Wein an dem St. Johannistag, Und reicht zur Ehre dieses Mannes Dem Bolf ihn mit den Worten: "Trinkt Die Lieb des heiligen Johannes!"— Ein Band, das Arm und Reich umschlingt.

Und diesen milden Liebessegen Trank auch die Gräsin immerdar, So oft andächtig sie zugegen Beim Amt der heilgen Messe war. Es benedeite nach der Wandlung Den Wein der Priester am Altar Und gab ihr nach vollbrachter Handlung Wit jenem Spruch den Becher dar.

Dbgleich ben Bösewicht, ben starren, Wie nie, jest bas Gewissen warnt; So kann ers kaum boch mehr erharren, Seit die Bestechung ihn umgarnt, Bis wieder kommt zur heilgen Messe Die Gräsin, und ihr Aug erlischt Durchs Gift, bas an geheimer Esse Er für die Eble schon gemischt.

Und webe ihr! sie kommt gegangen, Bu üben ihre fromme Pflicht; Die Andacht glüht auf ihren Wangen Und denkt an eine Arglist nicht. Sie betet still und sieht erzittern Richt Bornichs frevelhafte hand, Vor dem mit warnendem Erbittern Zum letten Mal sein Schutzeist stand.

Bergeblich! Jene Finger, welche Kaum zitternd noch empor gereckt Die Hostie und ben Wein im Kelche, Sie lassen, minder schon geschreckt, Das Gift in ihren Becher gleiten, Ob dem — zum himmel schrelt der Fluch! — Sie freuzesweise aus sich spreiten, Begleitet von dem Segensspruch.

Aus ist die Messe nun, und nahen Sieht man die Gräsin dem Altar, Den Trank der Liebe zu empfahen, Den ihr der Frevler reichet dar. Wohl merket sie die leise Gährung, Die im Pokale trübt den Wein; Doch Bornich gibt ihr die Erklärung, Es werde, — müsse Staub wohl sein.

Und arglos trinft sie drauf den Becher, Durch jenen Liebesspruch versüßt, Mit dem wohl nie ein Priester frecher Mißbrauchend hat ein Derz begrüßt, Ein Priester, würdig nicht des Namens, Der einen Staubgebornen schmückt, Ein Fluch des gottgestreuten Samens, Der dieses Pilgerland beglückt.

Doch hatte kaum ihr Mund getrunken Des Weines benedeten Trank, Da lag, bewußtlos hingesunken, Sie todesbleich und todeskrank. Und wie man balv des Uebels Stiftung In beigebrachtem Gift gesucht, So fand bestätigt die Vergistung Man durch des Böswichts schnelle Flucht.

Wer malet Philipps Schmerz? Am Lager Der Gattin stand er unverrückt, Ein Bild des Schreckens, bleich und hager, Untröstlich über sie gebückt. Bei jedem Zucken, das durchflieget Sie frampshaft ob des Giftes Macht, Wann einer Ohnmacht sie erlieget, Befürchtet er, es sei vollbracht.

Doch ihre Kraft, die frisch noch glübte, Bezwang der Krantheit wilde Buth, Und, allgemach genesen, blühte Sie wieder auf voll Jugendmuth: Nur glich sie ferner nun dem Baume, Den Sturm der Blüthen hat beraubt, Und der dann, ohne Frucht, am Saume Des Sommers frisch sich nur belaubt.

Richt lange aber kann genießen Der Mörder seines Frevels Frucht; Sieh! amtsgewandte Säscher schließen In Ketten ihn schon auf der Flucht. Zu Cöllen sah man ihn verhören, Und er gestand die schwarze That Mit einer Frechheit, voll Empören, Wie selten vor Gericht sie trat. Und webe ihr! fie kommt gegangen, Bu üben ihre fromme Pflicht; Die Andacht glüht auf ihren Wangen Und denkt an eine Arglist nicht. Sie betet still und sieht erzittern Richt Bornichs frevelhafte hand, Bor dem mit warnendem Erbittern Jum letten Mal sein Schutzeist stand.

Bergeblich! Jene Finger, welche Kaum zitternd noch empor gereckt Die Hostie und den Wein im Kelche, Sie lassen, minder schon geschreckt, Das Gift in ihren Becher gleiten, Ob dem — zum himmel schreit der Fluch! — Sie freuzesweise aus sich spreiten, Begleitet von dem Segensspruch.

Aus ist die Messe nun, und nahen Sieht man die Gräsin dem Altar, Den Trank der Liebe zu empfahen, Den ihr der Frevler reichet dar. Wohl merket sie die leise Gährung, Die im Pokale trübt den Wein; Doch Bornich gibt ihr die Erklärung, Es werde, — müsse Staub wohl sein.

Und arglos trinkt sie drauf den Becher, Durch jenen Liebesspruch versüßt, Mit dem wohl nie ein Priester frecher Mißbrauchend hat ein Derz begrüßt, Ein Priester, würdig nicht des Namens, Der einen Staubgebornen schmückt, Ein Fluch des gottgestreuten Samens, Der dieses Pilgerland beglückt.

# Massa u

in feinen

## Sagen, Geschichten und Liebern

frember und eigner Dichtung

von

Alvis Henninger.

Dritter Band: Die Lahn und ber Befterwalb.

**Wiesbaden,** Drud und Berlag von A. Scholz. 1845. Gestand allein nicht dies Bergeseu, Rein, auch noch andre, frech und feck, Die, unertappt und ungesehen, Bollbracht er zu dem gleichen Zweck. Doch, wie man in ihn auch gedrungen, Und ob man auf das Rad ihn slicht, Die ihn zum Mörderwerk gedungen, Die Fürsten, sie verrieth er nicht.

Und so bestieg er benn, entsleidet Der Priesterwürde, das Schaffot, Ein Sünder, der verstocket scheidet, Und scheidend höhnet Welt und Gott, Der da noch stand als Ungeheuer, Als ihn des Todes Arm umwand, Den er lebendig in dem Feuer Am Fuße eines Galgens fand.

Die Brüder, oder Sternberg und Liebenftein.

1.

Muf seiner Felsenburg am Rhein Ruht endlich von bes Lebens Mühen Der Ritter Hans von Liebenstein; Oft sah man ihn zu Fehden ziehen: Für Kaiser, Recht und Caterherd Erug er allein das tapfre Schwert.

Sein Weib verschied vor langer Zeit, Doch ließ sie ihm zwei eble Kronen, Zwei Söhne, die, voll Biederkeit Und Muth, wie er, den Schmerz belohnen; Die Lahn und der Westerwald.

Der eble Mann bezwingt sein herz, Obwohl durchbohrt von Gluth und Schmerz.

Er geht, was auch sein Innres litt, Bu bitten, daß sie sich erkläret Für Balduin: welch herber Schritt! Ach! sein Berlangen ist gewähret; Er sieht ihr Glück ganz ohne Neid, Doch stärker wachsen Lieb und Leid.

Den Bund mit Freudenthranen weihn Sieht man, als beibe fich verloben, Den alten herrn vom Liebenftein; Doch ihre Trauung ift verschoben Auf Monde, bis ein Waffenfreund, Der ferne weilt, am Fest erscheint.

Nur Richard zieht mit duftrem Sinn, Berhehlend das, was in ihm wohnet, Rach Rhenfes höhn zum Fürsten hin, Der herrlich bort auf Felsen thronet Und gern in sein Gefolg ihn nahm; Doch bleibt auch hier ber fille Gram.

Da kommt St. Bernhard an den Strand Und hebt empor des Kreuzes Zeichen: "Auf!" ruft er, "von dem heilgen Land Entweihnde Horden zu verscheuchen!" Sein Feuerblick, sein kräftig Wort Reißt Alles, wie im Tanmel, fort.

Und an des Rheins Gestad einher Tönt schon der Kriegsbrommete Schallen; Zu Roß und Fuß, mit Schwert und Speer Sieht man die Schaar zum Jordan wallen:

### Die Nige der Lahn.

Silbern liegt bes Mondes helle Auf dem schönen Thal der Lahn, Und es wiegt auf dunkler Welle Sich ein schilfgeflochtner Kahn. Eine Jungfrau sitt am Steuer, Ihr Gesicht ist reizend blaß; Doch ihr Auge glänzt voll Feuer Durch den Schleier, grün und naß.

Mit dem blauen Blumenkelche, Den sie hält in ihrer hand, Spielen mild die Lüfte, welche Flüstern von des Ufers Rand. Und sie singt mit süßem Klange Ein so wundersames Lieb, Daß dem holden Zaubersange Lauschend nach das Fischlein zieht.

Doch jest wirft sie ihre Hülle Ab und in dem Mondenschein Biegt sie auf der Wasserfülle Ihre Glieder, zart und sein, Schaufelt sich von einer Welle Leise zu der andren sort, Vis des Mondes Silberhelle Deckt die graue Wolke dort.

- "

"Er störet unsren Frieden mit unerweichtem Sinn; Das bringt ihm nimmer Segen, das schafft ihm nie Gewinn: Wer weiß, wo ihm die Ruhe einst gönnt des Schickfals Spiel!" So sprach ein Invalste, als ste in Trümmer siel.

Die Rate war zerstöret; ba stand sie im Berfall, Als noch der Ruhm des Raisers durchdrang das weite All; Da stand sie, als schon lange ihm dort das ferne Meer Ein stilles Grab gebauet, des Kaiserschmudes leer.

Da sieht sie auch noch heute, umrankt von Epheulaub, Da man zur emgen Ruhe gebracht bes Kaisers Staub: Dem haus der Invaliden schuf er ein traurig Loos, Ein haus der Invaliden nahm ihn in seinen Schoos.

So pflegt in ftrengem Wandel zu fühnen das Geschick, Wann lange schon gebrochen der Augen stolzer Blick; Leis flüstert um die Trümmer des Rheines milbe Luft: Hotel der Invaliden, so heißt des Kaifers Gruft.

### Johann von Bornich. 1

Wohl ist es eine schöne Würde, Bu sein ein Priester Gottes hier; Er trägt bie segensvollste Burde, Der Menschheit Trost, ber Kirche Zier.

Der Schauplat diefer Begebenheit, beren Bahrbeit übrigens angesochten wird, war eniweder die Burg Kahenellenbogen ober Rheinfels, beren Schirmvogtei nach dem Abgange des arnsteinlichen Geschlechts (1183) an die Frafen von Kahenellenbogen überging. Philipps erfte Gemahlin Anna, Lochter bes Grafen Ludwig von Murtemberg und der henriette von Ro mpelgart, bebandelte, solz auf ihre Abkunft, ihren Gatten mit Eigenfinn, ihre Kinder mit Liebsschiefteit und ihre Untergebenen mit Hatte. Der Graf, biefes Kreuzes mübe, trennte sich daher von ihr und wies ier das Schloß Lichtenstein um Site an. Da er aber auch dort von ihren Unarten nicht frei blieb, und Schloß und Beatt von ihr schoed und Bett von ihr schen ihr eine Mohand und Weit von ihr sche eine Wisch und Bett von ihr scheiden, und Graf Ulrich von Wattemberg endigte alle Misch dam beit ein eine Bohnung in Maiblingen anwiers, wo sie dalt ihr verreibtes Leben endigte. Bon den zwei Kindern aus dieser Ere wurde der Sohn Bbilipp 1454 zu Brügge in Flandern erstochen, und bie Lochter An na an den

Der Jüngre zieht auf fleiler Boh vom Sternenfels herab: Sie wollen fampfen um die Braut und einer foll ins Grab.

Souft waren fie so fest vereint bei jeder blutgen That, Und manchen Wandver traf ihr Schwert am schmalen Uferpfab.

Einst lag vor ihnen bang im Staub ein Bilger, fromm und alt, Der war mit reicher Gabe gern zum Gnadenbild gewallt.

Erbarmen fand sein Flehen nicht und nicht sein greises Haar; Da gab er sterbend einen Fluch dem grimmen Brüderpaar.

Jest wird das ichwere Wort erfüllt im fürchterlichsten Streit; Denn die einft blutger haß verband, hat Liebe nun entzweit.

Sie fampfen lang und fampfen wild, wies low und Tiger thun, Und treffen endlich fich jugleich, ba muffen beibe ruhn.

Und eine fanfte Magdgestalt eilt, ach! zu spät heran: Die Ritter finten blutend schon, ber Frevel ist gethan.

"D sag mir," seufst der Aeltre leis, "ein Wort, das Frieden gibt!

Barft immer mir so engelmild, haft du mich nicht geliebt?"

"Schweig!" ruft ber Jüngre matt und bumpf, "du bist von Wahn bethört:

Stirb unbeflagt und unbeweint, mir hat ihr Berg gehort!"

Der Aeltre bebt bas bleiche Haupt, jum Schwerte zucht bie Sand;

Dann ruht fie ftarr am falten Erz im blutgetranften Sand.

Der Jungre icaut ihn grimmig an mit feinem letten Blid; Dann finkt auch er, umbult von Nacht, in ewgen Schlaf zurud.

Ach, keinen hat sie je geliebt, die Maid, so fromm und gut; Ihr flilles Leben trubte nur der wilden Bruder Gluth.

Wohl lachten ihn zwei holde Sproffen, Ein Sohn und eine Tochter, an, Wohl sah er bald vom Grab umschlossen Das Weib, so bos ihm zugethan; Doch ach! nicht lang, ba sant sein hoffen, Sein schönstes auch in Flanderns Sand, Da siel, von scharfem Stahl getroffen, Sein Sohn durch mörderische Hand.

Wer wird nun hort des Stammes werden, Der jest mit ihm erlöschen soll? Er ist ergraut und zahlt auf Erden Bald der Natur den lesten Zoll. Doch nein! von einem goldnen Traume Ist neu beseelet bald der Greis: Es treibt ja oft am alten Baume Auch noch ein lebensfrisches Reis.

Und bald schon führt der edle Graue Ein neues Weib an den Altar, Anna, entsproßt aus Nassaus Gaue, Die Braunschweigs Heizogswittwe war, Die es, mit Otto treu verbunden, In früher Jugend schon erlernt, Wie von des Gatten Abendstunden Die trüben Wolken man entfernt.

Doch auf des Grafen Glück fah düstern Gesichts der Blutsverwandten Schaar, Die längst schon auf sein Erbe lüstern Geschaut, wie auf den Raub der Aar. Und wo die Herzen Böses sinnen, In denen Habsucht wahrt ihr Theil, Da ist für fündliches Beginnen Auch immer die Bestechung feil.

Und, aller Areuben biefer Erbe bar. Rur eine Dienerin bes himmels war. Raum brach fein Aug, und feine Seele flob Die Schape, fieh! ba gehn, des Erbes frob, Die Sohne ichon ans Theilen, als noch barg Kast keinen Tag die Erde seinen Sarg. Mit einem Scheffel maßen sie bas Golb, Woran, der Sünde und des Auches Sold, Sich flebte, purpurroth und brennendheiß, Gar mancher Tropfen Blut und faurer Schweiß. Die Schwester theilet mit; boch ihr entschlug Das Meiste ber Gebrüber boser Trug. Es ging der Scheffel nämlich reibenweis Als Maß herum in der Geschwister Kreis; Man füllt mit Münzen an ihn bis zum Rand Und streicht bann ab ihn mit ber flachen Hand. So oft die Reihe nun am Madden ift, Bedienet sich das Brüderpaar der List Und kehrt den Scheffel um, wo fingertief Sein Reif taum um den flachen Boden lief. Den füllen fie mit Geld bis an ben Rand, Die Blinde taftet drüber mit der Hand Und läßt das zugemegne Antheil ftracks Sich schütten in die Deffnung eines Sack. Wie freuet fie bes Gelbes Gilberflang, Wie freut sies, bag bas Meffen mahrt fo lang! Will einem hoben Zwede fie doch weihn, Was ihr des Vaters Erbe wird verleibn! So geht es fort, bis Alles ist vertheilt, Und, feines Truges beimlich lachend, eilt Davon das Brüderpaar mit seinem Schap, Au bergen ihn an wohlverwahrtem Plat, Aus Kurcht, es möge kehren der Kaplan, Den Bilbegard nun fab ale Bater an. Und merken ben Betrug, ben wohlbebacht

Sie. als die Vflicht ihn ferne rief, vollbracht. Raum fehrt zurud ihr Seelenvater nun, Da läßt die Maid ihn eifrig Schritte thun, Damit bas Kloster, wie sie längst geträumt, Im Thale fich erbebe ungefäumt. Man baut; es steigt das Rlofter ftolz empor. Es blidt die Rirche fanft am Berg hervor llnd Hildegarde zahlt und zahlt, doch sieh! Das Geld geht aus in ihrem Sade nie: Mit ihrem truggeschmälten Erbtheil war Des himmels ganger Segen offenbar. Die Brüder sahn verblüfft ihr Schaffen an: Wie konnte aus sie führen biesen Plan? Nicht können sie bas Räthsel klären auf Und lassen schweigend ihm den freien Lauf. Doch ihnen selber brachte der Betrug Rein Glud und fein Gebeihn. Die Habsucht schlug Aus ihrer Brust die Bruderliebe bald. Entzweit um Gold und Silber, Keld und Bald, Frag eine Mauer, welche habervoll Bom Liebenstein den Sternberg trennen soll, Und die mit schweren Kosten sie erbaun, Weil feiner mehr ben andern wollte schaun, Das Geld, um das vor furzer Jahre Frist Die arme Schwester sie gevrellt mit List. Doch nicht genug; für ihres Habers Graus Reicht diese Scheidewand nicht lange aus; Sie fehden nun, burch blinden Sag emport, Much bis fie ihre Burgen fich gerftort, Ja, fehden, bis im Zweikampf sie das Thal Sah stürzen, einen durch des andren Stahl, Und fo ihr Gut, ber Rachegottin Spiel, Aus zweiter hand in fremde Bande fiel. Lang blühte noch das Kloster an dem Rhein, Und fromme Pilger zogen aus und ein,

Wo Hilbegard, als Nonne eingeweiht, Beschloß des Lebens kurze Pilgerzeit, Und noch bis heute ragt sein alter Bau Dort an der Kirche unster Lieben Frau; Doch traurig blickt vom wilden Felsgestein Die Doppelburg als Trümmer auf den Rhein, Und spricht als stummer Zeuge laut genug: "So endet alles Unrecht, aller Trug!"

#### 4

Oben auf der Bergesspiße liegt das Schloß in Nacht gehüllt; Doch im Thale leuchten Blige, helle Schwerter klirren wild.

Das find Brüder, die dort fechten grimmen 3meitampf, wuthentbrannt.

Sprich, warum die Brüder rechten mit dem Schwerte in der Hand?

Grafin Lauras Augenfunken gundete den Bruderstreit, Beide gluben liebetrunken für die adlich holde Maid.

Beldem aber von den Beiden wendet sich ihr herze zu? Kein Ergrübeln kanns entscheiben: Schwert, heraus, entscheide du!

Und sie fechten fuhn verwegen, hieb auf hiebe nieder frachts. hutet euch, ihr wilden Degen, grausig Blendwerk schleichet Rachts!

Bebe, webe, blutge Bruder! Bebe, webe, blutges Thal! Beibe Kampfer fturgen nieder, einer in des andren Stahl.

Biel Jahrhunderte verwehen, viel Geschlechter dedt das Grab, Traurig von des Berges Sohen blidt das öde Schloß herab. Aber Nachts im Thalesgrunde wandelts heimlich, wunderbar; Wenn da kommt die zwölfte Stunde, kämpfet dort das Brüderspaar.

S. Beine.

### Bornhofen.

Friedlich blidt dort aus den grünen Bäumen Bornhof, dicht am Rhein; Ernst siehn drüber die Ruinen Sternenberg und Liebenstein.

Seht, die Burgen sind zerfallen, Die einst dienten schnöd der Zeit; Doch noch heut stehn Bornhofs Hallen, Denn sie waren Gott geweiht!

Seht, die Burgen sind nun Trümmer, Die einst herrisch, hoch geragt; Bornhofs Kirche blüht noch immer, Niedrig, fromm, des herren Magd.

Droben auf ben Burgen schallten Einst Schalmei und Festtrommet, Dann zugleich aus Bornhof halten Orgelflang und Lobgebet.

Du, Schalmeienklang, bist droben Aus den Burgen längst verstreut; Doch die Orgelklänge loben In der Kirch den Herrn noch heut!

Sternberg beißen bich bie Leute, Burg! Wo blieb bein Sternenschein? Dich gar Liebenstein, bu zweite! Konntest je bu lieben, Stein?

Brüder nennt ihr euch, ihr Schlöffer, Die ihr broben steht getrennt? D, die Kirche lehrt uns besser Das, was Bruderschaft man nennt!

Seht, unzählge Pilger kommen her zum Gnadenhaus gewallt; hilfe reichts ben Gräubigfrommen, Spendet Eroft an Jung und Alt.

Manches Herz schon, bas geblutet, Ach! an herbem Schickfalsborn, Ging geheilt und neu ermuthet Weg von Bornhofs milbem Born.

D, wer sollt nicht Trost erfahren, Der ihn durch Maria sucht? Möge dich der Herr bewahren, Gnadenhaus in enger Schlucht!

Mögst im Strome du bich spiegeln Lange noch in heitrer Ruh! Gleich den Reben auf den Hügeln Reben dir, erblüh auch du!

E. Doll.

### Marias Arone zu Bornhofen.

Alles schläft, bes Kirchleins Pforte Ift gesprengt um Mitternacht, Und am gottgeweihten Orte Wird auf frechen Raub gedacht. Soweben sinbs; Marias Krone, Reich an Steinen und an Gold, Wie verkundet ein Spione, Bietet ihnen reichen Sold.

Hoch ob bem Altare pranget Das gerühmte Wunderbild, Und bei seinem Anblid banget Selbst den Kriegern, roh und wild.

Denn bie Ketten, bie umfingen Brömfern einst in schwerer Saft, Und bie Kruden, bie ba hingen, Waren Zeugen seiner Kraft.

Doch sie wagens, und die Leiter Stehet vor dem Bilbe jest: Raubsucht macht sie ked und heiter, Und die Chrfurcht weicht zulest.

Aber ein gewaltger Schwindel Faßt den Ersten, bers gewagt, Daß mit ihm, wie eine Spindel, Um und um bas Kirchlein jagt.

Zitternd klimmet er hernieder, Und der Zweite steigt empor; Doch auch der kehrt schnelle wieder, Da die Sinne er verlor.

"Feige Memmen!" schillt ber Dritte, Banft und flucht mit bittrem Spott, Stürmt hinan, gewinnt die Mitte Und verhöhnet Welt und Gott.

Stürmt hinan und reckt die hände Gierig nach der Krone schon; Sieh, da öffnen sich bie Wände, Und das Bildniß schwebt bavon.

Seine Sinne werben irre, Seine Seele fasset Graus, Und es gehet im Gewirre Mit ihm um das ganze haus.

Da entstürzet er der Leiter Und zerschellet das Genick; Bebend fliehen die Begleiter, Als gebrochen ihm der Blick.

### Raiser Heinrich IV. auf der Margburg.

Des Rheines stolze Burgen all Siehst du, bedrohet vom Verfall, Als öbe Trümmer, heute grauen; Nur einer hat der Sturm gefehrt Den Rücken, und noch unversehrt Kann jest sie dort dein Auge schauen.

Bet heinrichs IV. (1050—1106) unbeilvollen Kampfen mit dem rbmischen Stubl (Gregor VII.) und ben Fürsten des Reiches, enworte fich sogar 1093 auch sein Sohn Conrad gegen ihn. Dieser starb jedoch, wie Einige glauben, aus Eram vieles Berratbes an seinen Vater 101. Am meisten aber verbitterte ihm das Lebensende sein zweiter Sohn heinrich, der ihm Krone und Erte urauben sichten Ernage in weiter Sohn heinrich, der ihm Krone und Erterte ihn auf der Burg Klopp und dann auf der Marbrurg ein. Seine Kreunde halfen ihm jedoch zur Fluckt. Wiele ertlatten sich, gerührt durch seine Kreunde halfen ihm jedoch zur Fluckt. Biese ertlatten sich, gerührt durch seine Kreunde halfen ihm schicksale wieder sich ihn, er selber ermannte sich noch einnat, und sein und kindsale Sohn, als heinrich v. zum Knig erwählt, katte woll noch annichen beißen Straus mit ihm zu bestehen gehabt, wäre nicht dem ungstüllichen Laifer 1108 in der tiessten Ernichtsigung das herz gebrochen. Finis Jahre blieb eine Leiche unbestattet, und er konnte selbs nach seinem Lobe nicht aus dem Kirchenbanne kommen, den er sast sein anzeite Lebs nach seinem Lobe nicht aus dem Kirchenbanne kommen, den er sast sein ganzes Leben lang getragen hatte, die er reiblich, auf die Aussan befreite und bet aus bem Kirchenbanne kommen, der ihre siehe kein bussertiges Ende hin, davon befreite und 1111 ju Speier in der Laifergut beigefetz wurde.

Die Marrburg iste; ein Segensspruch hält ab von ihrem Bau den Fluch, Der andre Besten wild zertrümmert, Und, eingedenk so mancher That, Die frevelnd auf in ihnen trat, Sich um ihr greises haupt nicht kummert.

Auf Klopp, wo in sein Kerkerloch Rur mühsam durch die Rige kroch Ein Schein des milden Sonnenblickes, Saß Kaiser Heinrich manchen Tag, Gebeugt vom Schicksal Schlag auf Schlag, Ein Bild des schwersten Miggeschickes.

Doch wars ein Strahl von Mitgefühl, War es die Wolfe, wetterschwül, Die an des Reiches himmel graute; Es zog ihn aus dem finstren Loch Des himmels Fügung endlich doch, Die kalt darein so lange schaute.

Und gab des Sohnes Thrannei Den Bater auch nicht ganzlich frei, Der jest auf Braubachs Burg ihn brachte; So schlug doch wonnig schon sein Herz, Daß, frei dort von der Fesseln Erz, Ein heitres Zimmer nur ihm lachte.

"Sei mir gegrüßt," so sprach er froh, "Du holdes Licht, das lang mich floh, Bon dustrer Kerfernacht umfangen! Sei mir gegrüßt, du schöne Flur, Und sieht dich auch mein Auge nur, Durch diese Fenstergitters Stangen! Wohl ruft er endlos: Emma! boch feine Antwort ward; Das Echo nur vernahm es und gab ben Ruf gurud, Und seine leise Stimme, fie war ihr ganges Blud. Und wie die Rose bleichet, wenn man vom Zweig sie bricht, Und wie bas Pflanzchen fiechet, wenn Luft ihm fehlt und Licht; So welften fie im Kerter, daß Raifer Rarl erschrickt, Da er nach vielen Tagen einmal nach ihnen blickt. Doch wohl bem treuen Paare, daß so ers wiederschaut! Es lichtet fich die Wolfe, die feine Stirn umgraut. Awar febrt er ichnell ben Rücken und eilt bavon im Ru, Doch nicht mehr ichliefet knarrend die Rerkerthur fich zu. D feligste ber Stunden, ba trunfen, Bruft an Bruft, Sie wieder einmal athmen der Freiheit fuße Luft! Ift Wahrheit biese Wonne, ifts nur ein schöner Traum? Sie wiffen fich zu finden in ihrem Glude faum. Doch nun gilt ce, zu handeln; noth thut jest ein Entschluß! Und balb faßt ihn die Liebe und ficgelt ihn ihr Ruff. Seht! wie sie rustig wandern und ruben nicht so bald, Bis fie mit seinen Schatten umrauschet Dbins Balb! Ein huttchen sich zu bauen, ifte Erste, was sie thun, Und o wie gludlich fühlen sich ihre Herzen nun! Die Arbeit treibt die Bluthen auf ihre Wangen frisch, Und reichlich bedet ihnen Bufrie benheit ben Tifch. Kunf gange Jahre lebten fie fo im Dbenmald, Und holde Rinder fpielten auf Emmas Schoofe bald, Bis Rarl, fie aufzusuchen, durchzog das ganze Land Und selig pries die Stätte1, wo er sie wiederfand.

<sup>1</sup> Seligenstadt am Maine, wo Eginbard und Emma beigesett find, foll baber seine Entstehung und seinen Namen haben. — Eginbard war ber Geschichtscher, Rathgeber und Gesellschafter Aarls des Großen (788—816), der ibm so liebte, daß er ibm sogar seine Tochter Emma zur Vernablin gab. Er wurde state Abr des von ibm gestifteten Afrikes Seligenstadt nach larb 839. Die Lebensbeschreibung seines kaiserlichen Ghners ift sein hauptwerk.

Denn was sich jener nicht erlaubt, Weil er an die Bergeltung glaubt, Das wagt der niedre Söldling häusig: Ist erst das Mitleid abgethan, Das anfangs ihn noch wehte an, Wird ihm die Härte bald geläusig!

Bohl harrt ber Menscheit Band und Schwert, So lang fie selbst sich noch entehrt Durch Frevelthaten und Berbrechen; Nur muß die Strafe, wenn die That Sie selber auch mit Fügen trat, Der Menschlichteit doch stets entsprechen!

Wie wohl thut mir bies milbe Licht, Wie labet mich bas Lüftchen nicht, Das hier mein Gitter fanft umflüftert! Was willt du mehr, beklemmte Bruft, Ift Luft nicht Leben, Licht nicht Luft, Benn bich die Kerferwand umdustert?

Und ha! ins Freie biefer Blid! Fast hieß ich glücklich mein Geschick, Wär Freiheitsraub je so zu nennen. Wie herrlich diese Flur mir winkt! Die Wonne, die mein Auge trinkt, Durchzückt mir zaubervoll die Sennen.

Drum sei mir tausendmal gegrüßt, Du Burg, die mir das Leid versüßt, Das mir der Freiheit Raub bereitet! Gesegnet soulst du allzeit sein, Solang der rebengrune Rhein An deinem Fuß vorübergleitet! "Aun fehlt noch Einer, der bleibe mir aus!" Und wie das Wort fie gesprochen, Da tritt der Ritter von Allndorf ins Haus, Als wärs mit den andern besprochen. "Was Teufels, da wär ich zu furz bald gekommen! Da seht ihr, was Weiberliebe mag frommen.

Eure Tochter, Frau Mutter! wollt gar nicht mich laffen, Allein ich witterte seltene Kost Und eilte, bei Zeiten den Zügel zu fassen, So kam ich noch grade zum schäumenden Most." Die Hausfrau sitzt stumm in der Söhne Mitten Und beginnet, den Himmel um Demuth zu bitten.

Wohl freiset der Becher, und schäumet und freist, Bis er aller Verlangen gestillt; Doch die edle Hausfrau erstehet und heißt Ihn wieder füllen, und mild Und heiter spricht sie: "Ich kann es nicht wehren, Allein sechs Ritter, zu viel ists der Ehren!

Zum Letten trink ich den vollen Pokal, Daß Gesundheit euch immerdar werde: Auch meinen ritterlichen Herrn nicht vergeß ich zumal, Er ruht in der kühligen Erde!" Man achtet des Worts nicht, sie geht, und vernommen Hat Niemand, wohin die Edle gekommen.

B. C. Braun.

2.

"Dieser Ehren ift zu viel!" sprach die eble Frau vom Steine, "Auch das Glud will End und Biel, Biel, noch Ende hat das meine.

So sprach ber Kaiser, und nicht lang, Da ward er los der Fesseln Zwang, Sein Leib zu rächen, sestentschlossen; Doch kurze Tage, und es bot Die Hand des Friedens ihm der Tod, Von himmelsfreiheitglanz umflossen.

Allein ob auch die Burgen all Am Rhein, bedrohet vom Berfall, Ms öde Erümmer heute grauen; Der Marrburg hat der Sturm gefehrt Den Rüden, und noch unversehrt Kann sest sie dort dein Auge schauen!

# Inhalt.

<u>-</u> ...

.

1

| Des Rheingaus Lob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| we Apengans top                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5             |
| Reifelieb im Rheingau. Bon A. Schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6             |
| Boefiche Beschreibung Bieberiche, Bon Dan. Wilh. Triller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8             |
| an der Wosburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23            |
| Auf ber Mosburg<br>Das Eisenmännchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · <b>26</b>   |
| the frauensteiner Linde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . <b>29</b> , |
| Un Binger von Grorod. 1 bis 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32            |
| Die Rauenthaler am 17. Juli 1709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51            |
| Der Scharfenftein. 1. Bon Frang Dingelftebt. 2. Der Graf von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Schorfenstein. Bon Abolph Bube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55            |
| Monter Cherbach. 1. Bon A. S. 2. Bon Bernhard Merner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58            |
| Bom großen Faß zu <b>Eberbach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60            |
| Mabanus Maurus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62            |
| Das graue haus zu Winkel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63            |
| 288 Schiffere Spieluhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65            |
| Das gebrannte Beilgenhäuschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66            |
| Ludwig bes Frommen Tob. Bon A. v. Stolterfoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67            |
| Ver Iohannisberg. Bon G. Pfarrius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68            |
| An Nillas Boats Grabstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6</b> 9    |
| Die St. Antoniuskapelle bei Geisenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72            |
| Bingen und Gibingen. Bon Carl Bertog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73            |
| Die goldne Brucke. Bon Emmanuel Geibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 74          |
| Trinflieder von Rarl bem Großen. 1. Bon A. B. v. Schlegel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 2. Beim Rubesheimer. Bon A. Schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75            |
| Abeingauer Glockengeläute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76            |
| Das rathselhafte Bittgefuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79            |
| Dus Rlofter Roth Gottes. Bon & v. Blonnies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81            |
| Ritter Sans Bromfer von Rubesheim. 1. Bon R. Beib. 2. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Ernft v. Preufchen. 3. Bon A. v. Stolterfoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83            |
| bifela. 1. Bon R. Simrod. 2. Bon A. v. Stolterfoth. 3. Bon A. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98            |
| Quen und Rolcher Ron MR Genth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102           |
| dagen und Bolcher. Bon B. Genth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Bon A Merner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104           |
| Bon B. Werner Daufethurm. 1. Froschmauseler. 2. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 745,          |
| Sage vom Bifchof hatto. Bon Langbein. 3. Bon R. Geib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 4. Bon A. v. Stolterfoth. 5. Bon A. Ropifch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106           |
| To some with the second | 100           |

|                                                                                                         | eite. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die sieben Wächter. Bon A. v. Stolterfoth                                                               | 118   |
| Das Binger Loch. 1. Bon A. G. 2. Uhlo. Bon B. Bratorius.                                                |       |
| 3. Bon C. Doll                                                                                          | 119   |
| St. Nifolaus. Bon ***                                                                                   | 127   |
| Burg Chrenfels. Bon B. Berner                                                                           | 128   |
| Eintritt in bes Rheines Felsenthal. Bon C. Doll                                                         | _     |
| 6 11 CT 6 0 0 0 0 0 0 1                                                                                 | 129   |
| Der alte Churzurn. Bon B. J. Schmiß.<br>Die Teufelsleiter bei Lorch. 1. Bon K. Geib. 2. Bon G. C. Braun | 130   |
|                                                                                                         | 144   |
|                                                                                                         | 146   |
| Der Tobtenkampf zu Lorch                                                                                | -     |
| Der blinbe Schut von Fürftened. Bon Bolfgang Muller                                                     | 147   |
| Das Wisperthal. Bon R. Geib                                                                             | 148   |
| Wilgen Lordy vom Aheinberg. Won 28. Smets                                                               | 154   |
| Des Rheinbergers Grab. Bon A. v. Stolkerfoth                                                            | 157   |
| Die Kreuzkapelle                                                                                        | 158   |
| Die Kreuzkapelle .<br>Der Wisperwind. Bon A. v. Stolterfoeth                                            | 159   |
| Der Wachusaltar. 1. Bon berfetben. 2. Bon F. W. E.                                                      | 160   |
| Gi. Theonett. But R. Simiua.                                                                            | 162   |
| Burg Gutenfels bei Caub. Bon A. v. Stolterfoth                                                          | 163   |
| Die vergebliche Belagerung Caube. Alte Steininschrift                                                   | 167   |
| Pfalzgrafenstein ober bie Pfalz. 1. Bon G. C. Braun. 2. Bon R.                                          |       |
| Simrod                                                                                                  | 168   |
| Blüchers Uebergang über ben Rhein. 1. Die Splvefternacht 1819.                                          |       |
| Bon R. Bolfche. 2. Das Reufahr 1814. Bon A. v. Stolterfoth.                                             | 178   |
| Die Schwesterfelsen ober die fieben Jungfranen. 1. Bon R. Geib.                                         | 1.0   |
| 2. Bon S. C. Braun. 3. Bon A. v. Stolterfoth. 4. Bon Simrod                                             | 181   |
|                                                                                                         | 193   |
| In der Felsenrunde. Bon C. Doll<br>Sagen und Lieber der Lorelei. 1. Bon C. Brentano. 2. Bon K. Geib.    | 190   |
| Sagen und Lieder ber Ebreiei. 1. Won G. Wrentand, 3. Won K. Gen.                                        |       |
| 3. Bon M. v. Stolterfoth. 4. Bon M. G. 5. Bon v. Gichenborff.                                           |       |
| 6. Bon S. Beine. 7. Bon Fournier. 8. Bon A. v. Stolterfoth.                                             |       |
| 9. Bon A. S. 10. Bon C. Doll. 11 und 12. Bon Immanuel.                                                  |       |
| 13. Bon R. Simrod. 14. Bon W. Genth. 15. Der Teufel und                                                 |       |
| bie Borelei. Bon R. Simrock                                                                             | 194   |
| Rapoleon und die Invaliden                                                                              | 219   |
| Johann von Bornich                                                                                      | 220   |
| Die Bruber ober Sternberg und Liebenftein. 1. Bon R. Gelb. 2.                                           |       |
| Bon A. v. Stolterfoff. 3. Bon A. S. 4. Bon B. Beine.                                                    | 226   |
| Bornhofen. Bon C. Doll                                                                                  | 238   |
| Marias Rrone zu Bornhofen                                                                               | 239   |
| Ruffer Beinrich IV. auf ber Marrburg                                                                    | 241   |
|                                                                                                         |       |

# Nassau

in feinen

# Sagen, Geschichten und Liebern

frember und eigner Dichtung

von

Alvis Henninger.

Dritter Band: Die Lahn und ber Befterwalb.

**Biesbaden,** Drud und Berlag von A. Scholz. 1845. Und ift in aften maren mundere vil gefeit Bon helben lobebaren, von grozer tuonbeit, Bon fröuden hochgeziten, von weinen und von tlagen, Bon fuener reden ftriten muget ir nu munder horen fagen.

Der Ribelunge Rot.

Die Lahn und der Westerwald.

. • 

### Die Nize der Lahn.

Silbern liegt bes Mondes helle Auf dem schönen Thal der Lahn, Und es wiegt auf dunkler Welle Sich ein schilfgeflochtner Kahn. Eine Jungfrau sitt am Steuer, Ihr Gesicht ist reizend blaß; Doch ihr Auge glänzt voll Feuer Durch den Schleier, grün und naß.

Mit bem blauen Blumenkelche, Den sie hält in ihrer Hand, Spielen mild die Lüfte, welche Flüstern von des Ufers Rand. Und sie singt mit süßem Klange Ein so wundersames Lied, Daß dem holden Zaubersange Lauschend nach das Kischlein zieht.

Doch jest wirft sie ihre Hütle Ab und in dem Mondenschein Biegt sie auf der Wasserfülle Ihre Glieder, zart und sein, Schaukelt sich von einer Welle Leise zu der andren fort, Bis des Mondes Silberhelle Deckt die graue Wolke dort. Ihren grünen Schleier theilt sie Mit ben zarten händen nun Und ins Schilf bes Strandes eilt sie, Auf ben Iweigen auszuruhn. Freundlich nach dem Pfad am Ufer Aeugelt sie und schließt mit Luft Den geliebten, bangen Rufer An die zartgewölbte Brust.

Schützerin vor Durft und Brande, Schlingt besorgt um Dorf und Stadt Sie, gleich einem Silberbande, Ihre Arme, weich und glatt, Die dem Feind in trüben Tagen Kühn entgegen sie gestemmt, Die zur Abwehr mancher Plagen Ihm den schnellen Lauf gehemmt.

Doch wohin ist es gekommen, Jenes zartgewebte Bild? Seinen Plat hat eingenommen Eine Scene, graus und wild! Ihren weiten, grünen Schleier Hat die Jungfrau aufgerollt, Der des Sängers Liedesfeier Kaum der Milde Lob gezollt.

Ihre Wangen scheinen blässer,
Und ihr Auge sprühet Jorn;
Hochauf schäumen die Gewässer,
Rauschend über Stock und Dorn:
Und es scheint, als ob sie triebe
Selbst die Wellen an zur Wuth,
Gleich als wollte ihre Liebe
Sie begraben in der Fluth.

Doch schon liegt bes Mondes helle Wieder auf dem Thal der Lahn, Und es wiegt auf glatter Welle Sich der schilfgestochtne Kahn. Herzen, die aus Liebe grollen, Degen keinen langen Jorn: Thränen, die dem Aug entrollen, Sind des nahen Friedens Born.

### Raiser Wenzel.

"Was ichiert mich Reich und Raiserprunk Mit all ben bosen Plagen? Will mir viel besser boch ein Trunk In Ruhe hier behagen!" So sprach ber Kaiser Wenzeslaus Und trank ben vollen humpen aus Beim Königsstuhl zu Rhense.

Drauf Churfürst Ruprecht von der Pfalz Hub an: "Mein herr und Kaiser, Ihr sprecht ansett mit vielem Salz Bom rothen Asmannshäuser. Doch glaubt mirs, ich bericht euch recht: Auch Bacharacher schmedt nicht schlecht Beim Königsstuhl zu Rhense."

Und als der Kaiser Wenzel das Und all die Herrn vernommen, Da ließen sie von dort ein Faß Des edlen Weines kommen;

<sup>&#</sup>x27;Diefes Gebicht zeigt, wie die Entipronung Raifer Wengels bes Faulen, ber fich um bas Reich wenig tummerte und für vier Fast Bacharacher die Stadt Runberg von ihren Bflichten gegen ihn losfagte, vorbereitet wurde, die am Muguft 1400 in der Liebfrauentapelle zu Oberlahnstein erfolgte. Der hier genannte Auprecht von der Pfalz († 1410), icon feit 1894 Reicheverwalter, wurde nun als Konig ermablt.

Und festen fich früh Tages bran Und schenkten ein und fließen an Beim Königsstuhl zu Rhense.

Der Raiser sprach: "Der Wein schmeckt mir, Das sag ich ohn Bebenken; Und wer des edlen Weines hier Genug mir wollte schenken, Dem gab ich meine Kron zum Dank!" Er sprach es, schwieg und trank und trank Beim Königsstuhl zu Rhense.

"Bohlan, ben Sanbel geh ich ein!"
Sprach Ruprecht mit Behagen.
"Ich will statt eurer Kaiser sein Und eure Krone tragen. Bier Fuder, dünkt mich, sind genung; Die dienen euch berweil zum Trunk Beim Königsstuhl zu Rhense."

"Nimm Scepter, hermelin und Kron, Rimm Alles, was ich trage; Doch qualt bich Zwietracht einst und hohn, So benk an mich und sage: Der Wein ist mehr, als Kronen werth, Das hat ein Kaiser mich gelehrt Beim Königsstuhl zu Khense!"

> Geiftesgruß. (Gebichtet beim Anblick von Lahneck.)

Soch auf dem alten Thurme fleht Des Helben edler Geift, Der, wie das Schiff vorüber geht, Es wohl zu fahren heißt. "Sieh, biefe Senne war so stark, Dies Herz so fest und wilb, Die Knochen voll von Rittermark, Der Becher angefüllt:

Mein halbes Leben stürmt ich fort, Berdehnt die Hälft in Ruh, Und du, du Menschenschifflein, dort, Fabr immer, immer zu!"

v. Gothe.

### Die Templer von Lahneck.1

Wer fämpft an Lahnecks Thor so fühn In dieser wilden Nacht? Der Donner rollt, die Bliße glühn, Der Feind stürmt an mit Macht. Das sind zwölf edle Tempelritter! — Die Schwerter glänzen im Gewitter In ihrer fühnen helbenhand, Sie fämpsen gewaltig um Ehr und Land.

ha! schon ein greiser Bruder fällt, heiß überströmt von Blut.
"Ergebt euch nicht!" so ruft der held,
"Es droht Verrath und Gluth!
Gedenkt an alle hohen Geister,
Gedenkt an unsren edlen Meister,
Der für des Ordens heilges Recht
Gelitten den Tod als getreuer Knecht!"

Der Ritterorden der Tempelherrn, gestiftet von hugo von Baiens 1118 jur Zeit des ersten Kreuzzugs und genannt nach ihrem ersten Haufe, welches lu Trufalem nicht weit von Salamons Tempel fand, hatte, wie die Johansnitter oder Maltefer (1099), die Bestimmung, gegen die Ungläubigen zu tämpfen, Kranten zu psiegen, Pilger zu geleiten und die Unschuld zu schüben, und wurden 1807—1312 auf höchst gewaltsame und blutige Beise aufgehoben. A. H.

Er sagts und wirft im Sterben wild Das Schwert noch in den Feind; Dann ruht er still und todesmild, Bon keinem Aug beweint. Doch mancher Freund blickt traurig nieder Auf die gefallnen heldenglieder. Der saute Ruf den Sturm durchbricht: "Wir sterben kühn und ergeben uns nicht!"

So kampfen sie die halbe Racht, Die kühnen Templer, fort, Und als das Morgenroth erwacht, Da steht noch Einer dort. Noch Einer wahrt die morsche Brücke Mit blutgem Schwert und finstrem Blicke; Boll Ehrfurcht ruft der Feind ihn an: "Halt ein, denn dein Arm hat genug gethan!"

"Ilnd hab ich auch genug gethan, So will ich kämpfen doch. Wer wagte und macht sich kühne Bahn Zu mir aufe Brückenjoch?" Der Templer rufts mit starker Stimme, Der Feind vernimmts in stolzem Grimme; Sein hoher Führer im Ritterkleib Stürzt wild heran zum gewaltigen Streit.

"D! höret auf mit Kampf und Wuth! Ein Bot vom Kaiser naht: Er schützt fortan der Templer Gut Und bietet Ehr und Gnad." "Bei Gott ist Gnade!" der Templer spricht, "Doch bei den Menschen, da ist sie nicht!" Und von der Brücke mit ins Grab Er reißet im Ringen den Feind mit hinab. Abelbeid v. Stolterfoth.

#### E m 6.

. Wie fließt die Lahn so sanft und schön Durchs enge, grüne Thal; Die Rebe klimmt hinan die Höhn Der Felsen, schross und kahl!

Mit Früchten herrlich prangt der Baum, Es wogt das Aehrenfeld; Bereint find in dem fleinen Raum Die Schäße einer Welt.

Die Luft so mild, so lieblich lau, Der Born so segenreich; Der Aether glanzt im reinsten Blau, Hesperiens himmel gleich.

Ach, manches Herz, von Sorgen schwer, Sucht Hilfe an dem Quell; Jahrhunderte schon kam man her, Stets fließt der Born noch hell.

Boll hoffnung fühlt die kranke Bruft Am heilgen Quell sich leicht; Der Zukunft benket man mit Luft, Man ahnt ben Zweck erreicht.

Wie manch Geschlecht an beinem Rand Wirst du, o Quell, noch sehn, Wie mancher noch aus fernem Land Gesundheit hier erstehn!

Die Seele schwingt mit dem Choral Boll Andacht sich zu Gott; Das Echo wiederhallt im Thal: Nun danket Alle Gott!

### Der Bubengnell in Ems. 1

Ru Ems im Winterlager nach manchem beißen Straus Rubt von den Schlachtgebreften Bermanicus fich aus; Doch ob auch mancher Lorbeer Roms Abler wieder schmudt. Es fühlt ber tapfre Feldberr fich nimmer ganz beglückt. Bas mag ihm aber fehlen, ihm, ber so fuhn sich schlägt, Dag er ben Chrennamen bes deutschen Bolfes traat? D frage nicht, bem Krieger auch flopfet in der Bruft Ein Berg für Gattenliebe, ein Berg für Baterluft! Die erste lohnt ihn reichlich, doch ach! die lette nicht; Es ist die Baterfreude, an der es ihm gebricht, Die er erft recht vermiffet, wenn Dars ins Lager ziebt, Und feine Agrippine nun täglich nab er fiebt. Das treue Weib auch gramt ce, daß fich bei ihrem Bund So lang nicht gibt die Gnade ber Götter hulbreich fund; Und schwerer, immer schwerer es ihre Seele brudt, Wann beim der Gatte fehret, mit Lorbeern neu geschmudt. Drum flebt fie die Denaten und jede Gottheit beiß, Die fie bem Glud ber Ehe geneigt und gunftig weiß; Doch fruchtlos ift ihr Rufen, der Opferdampf verraucht, Rein Gott bewegt die Lippen, der segnend an sie haucht. Da schwindet ihr Vertrauen, und Trost erblübt ihr nur Kur bas getäuschte Soffen am Bufen der Ratur; Drum eilt fie jest ins Freie hinaus noch manchen Tag, Obgleich ichon auf ben Bergen ber weiße Schleier lag.

<sup>1</sup> Ems ist nach der Meinung Siniger der Vicus Ambiatinus, wo Germanicus, ber Sohn des Drusus, ein Feldlager hatte, und Agrippina ihm der Caligula (von Caliga, der Soldatenstiefel) gedar. Die römischen Beschickgeftelber Plinius und Sueton sagen nämlich, Caligula sei niemmen Dort im Arierlichen, oberhalb Goblenz in Trevieis vico Ambiatino supra Consusates) geboren, und diese sehen die Forscher theils nach Ems, thells nach Camp. — Alls Caligula (37—41) Raifer ward, saugen die Legionen im Winterlager:

"In castris natus, patriis nutritus in armis, Iam deaignati principis om en erat."
Diese Borbedeutung des tünstigen Kalfers ward freilich mahr; aber es wirtte, wie v. Gerning scherhebet fagt, der Emser Bubenquell ob der Geburt des bolen herrichers nicht heil sam auf jene tugendsame Römetin. — Agrippinas ibat tere Zwillingsgeburt knüpft die Sage an die dortige Zwissingsquelle.

So ging fie einstens wieder, der Lagerfreuden fatt, Entlang des kleinen Fluffes, das Aug von Thränen matt; Da trat vor fie ein Mädchen, bas trug ein grunes Rleid Und frug die bobe Dame nach ihrem Bergenleid. Bar es des Mädchens Antlig, brein Abel fie gesucht, Bars angeborne Milde, war es des Kummers Frucht, Der auch den Stols der Hohen herabzustimmen pflegte, Bald batte Agrippine das Herz ihm dargelegt. "D eble Frau!" beginnet da beitren Angesichts Das Mädchen : "Preis den Göttern, ift sonft es weiter nichts! Bist, ich bin eine Rire, dort perlet filberhell, Bon mir gepflegt, ein milber, ein wunderbarer Duell! kommt nur und trinkt fein Waffer, das hat geheime Kraft, Und bis ins tieffte Leben dringt feiner Erze Saft: Da beut die gute Mutter, die Alle gern bedenft, Natur, was ihren Töchtern die Schöpfung nicht geschenkt!" So fpricht zu ihr die Rymphe, hullt fich in blauen Duft Und schwebt als leichte Wolfe dahin bann burch die Luft. Doch täglich ficht man wandeln, das Auge freudenhell, Die hoffnungslose Gattin nun an den milden Duell: Und als die Krieger wieder nach manchem heißen Straus Im Winterlager ruben die Schlachtenmuben aus, Da spielt ein frisches Bubchen auf Agrippinens Schoos, Und überglücklich preist nun Germanicus fein Loos. Raum lief ber Knab, da trug er ein fleines Stiefelpaar, Woher Caliqula ibn getauft die Kriegerschaar. Er ward ein boser Kaiser und mancher suße Mund Sprach Flüche jener Nixe, als auf dem Thron er stund. Allein es verlt die Quelle noch heute filberhell, Die man feit jenen Tagen genannt den Bubenquell. Db sie sich iede Gattin verpflichtet so zu Dank, Die hoffnungsvoll ihr Waffer, das wunderbare, trant, Das saget nicht die Kunde; doch scheint es anders nicht, Beil Kranze man noch heute der milden Nymphe flicht.

### Die Thurmruine zu Dausenan.

In mitternächtger Stunde, wo fich in Rarls Palaft Bu Ingelbeim icon Alles vergonnt des Schlummers Raf, Sitt unter trautem Rofen im ftillen Burggemach Ein liebetrunfnes Värchen noch bei einander wach. herr Eginhard und Emma, des Raifers holdes Rind, Die plaudern da fo traulich noch spät bei Schnee und Bind Und füßten fich dazwischen, der felgen Stunden frob, Bis dämmernd kam der Morgen und still die Racht entsch Noch einen Ruff, bann scheiben; es ift die bochfte Zeit! Doch webe! was beginnen ? Der Hof ist überschneit, Und was die Nacht verheimlicht, die liebegunftge Fet, Das wird nun, ach! verrathen ber neugefallne Schne Stumm bliden Beibe nieder und werden blaf und roth; Allein es weiß die Liebe bald Rath in dieser Noth. Auf Emmas garten Schultern ragt Eginhard empor: So trägt fie, einen Reiter, hinaus ihn bis vors Thor. Dichone That der Liebe, warum nicht ungesehn Ließ dich der Dammrung Schleier, zu lohnen bich, gefchehn! Warum entziehft bem Raifer ben Schlummer bu, o Racht, Dag er gerade heute so früh schon ist erwacht? Weh dir! des ftrengen Baters ergurntes Auge fieht Um Fenster, wie die neue und seltne That geschieht: Und die verstoffne Tochter umschließet bald der Thurm Bu Daufenau, wo heute durch Erummer beult der Sturm. Ein wenig langer zögert Rarl noch mit Eginhard, Bis ihm als Strafe endlich das gleiche Schickfal ward: Derfelbe Thurm umschlinget auch ihn mit kalter Sand, Und von der Theuren trennt ihn nur eine farre Wand. Wohl wars ein großes Leid ihr, von ihm getrennt zu fein, Doch größer ifte, feitbem fie ber Rerfer ichließet ein; Um größten aber ward es, als nun den Liebsten nah Sie weiß und, ach! fein Antlig ihr truber Blid nicht fab. Wohl ruft sie tausendfältig den Ramen Eginbard,

Bobl ruft er endlos: Emma! boch feine Antwort ward; Das Echo nur vernahm es und gab den Ruf gurud, Und seine leise Stimme, sie war ihr ganges Glud. Und wie die Rose bleichet, wenn man vom Zweig sie bricht, Und wie das Pflanzchen fiechet, wenn Luft ihm fehlt und Licht; So welften fie im Rerfer, bag Raifer Rarl erschrict, Da er nach vielen Tagen einmal nach ihnen blickt. Doch wohl bem treuen Paare, daß so ers wiederschaut! Es lichtet fich die Wolke, die feine Stirn umgraut. 3war febrt er schnell ben Rucken und eilt bavon im Nu, Doch nicht mehr schließet knarrend die Rerkerthur fich ju. D feligste ber Stunden, da trunfen, Bruft an Bruft, Sie wieder einmal athmen der Freiheit fuße Luft! Ift Wahrheit biefe Wonne, ifts nur ein schöner Traum? Sie wiffen fich zu finden in ihrem Glude faum. Doch nun gilt ce, zu handeln; noth thut jest ein Entschluß! Und bald faßt ihn die Liebe und ficgelt ihn ihr Ruff. Seht! wie sie ruftig wandern und ruhen nicht so bald Bis sie mit seinen Schatten umrauschet Dbins Wald! Ein Buttchen fich zu bauen, ifte Erfte, mas fie thun, Und o wie glücklich fühlen sich ihre Herzen nun! Die Arbeit treibt die Bluthen auf ihre Wangen frisch, Und reichlich bedet ihnen Bufriedenheit ben Tifch. Funf gange Jahre lebten fie fo im Dbenwald. Und bolde Rinder fpielten auf Emmas Schoofe bald, Bis Rarl, fie aufzusuchen, burchzog bas ganze Land Und selig pries die Stätte1, wo er sie wiederfand.

Beligenstadt am Maine, wo Eginbard und Emma beigesett find, soll baber seine Entstebung und seinen Namen haben. — Eginbard war der Geschäckschere, Rathgeber und Geielschafter Karls des Großen (788—816), der ibm so sie eine Lochter Emma zur Zemablin gab. Er wurde später Abt des von ibm gestifteten Kosters Seligenstadt und farb 839. Die Lebensbeschreibung seines kaiserlichen Gönners ist sein hauptwerk.

### Die Mitterefrau vom Stein.1

1.

Wereinsamt sitet die Edle vom Stein Auf der Burg im alternden Saale, Da ruset der Wärtel: "Sie reiten herein, Die Söhn im blinkenden Stahle!" Wohl hatten gar edlen Ritt sie geritten Und Limburgs tropige Bürger bestritten.

Da sprach sie: "Ihr Knechte, rüstet ein Mahl, Wie auf solchen Straus es gebühret!" Doch horch! der Wärtel ruft noch einmal; Und als hätt er die Freude verspüret, Kommt der Ritter vom Reifenberg hergesprenget, Der sich grüßend zwischen die Söhne dränget.

Mit bem Eidam sett man sich fröhlich zu Tisch, Da sagt die Hausfrau: "Bo bleiben Die andern, sie reiten doch sonst so frisch? Haben wohl mit den Liebchen ihr Treiben!" Kaum sprach sies, da hört man, gleichwie gerufen, Rossegetrampel, es donnern die Stufen.

Und die Frau erschrickt, denn es treten zugleich In den Saal zwei Schwiegersöhne; Sie schimmern in herrlichen Rüstungen reich: Ihr grausts, ob der Böse sie höhne. Und der Hapstein und Bobenheim lustig sesen Sich hin, ihr ermattetes Herz zu ergößen.

<sup>1</sup> Diesen Borfall ergabit die Limburger Stronie. Im Munde bes Boltes etbielt er fich turz. Großmutter bort man oft drobeud ju ihren Enteln sagen, wenn sie schrein: "Sei fill, es ift einmal eine alte Frau fortgegangen und ift nicht mehr wieber bommen!" Auch aus dem Nunde der Kindernadoden vernmen man noch manchmal diese bundige Darstellung jener Begebenheit, ohne daß ihnen die Thatsache an sich weiter bekannt ware, ein Beweie, wie solche Sachen aus dem tlaren Bewußtein verschwinden, sich einen als Sentenz, wie die vorstehende Drobung, noch erhalten und dann allmählich ganz ertoschen.

Ihr Ruhm sei unsterblich, und allen voran Geh strahlend die Rhmphe, die sich an der Lahn Ein freundliches Wohnplätichen wählte! Sie hält in dem Schoos einer Wiese still Haus Und reicht ihren heiltrank dem Siechling heraus, Der schon zu den Schatten sich zählte.

Die gräßlichen Geier ber Spochondrie Sehn neibisch mit drohenden Klauen auf sie, Boll Buth ob entrissener Beuten. Doch Bachus ist froh, daß sie Priester ihm heilt, Die kläglich, von Zipperleins Krüden ereilt, Des Gottes Altardienst bereuten.

Auch liebet die Nymphe sein Goldsohn vom Rhein, Und traun! sie ist werth, seine Gattin zu sein; Drum lasset uns beide vermählen! Ha! ihrer Umarmung entblühet ein Kind, Das, gleich dem Champagner, zu rauschen beginnt, Doch Kraft hat, die Nerven zu stählen.

Dies Eigenthum stammt von der Mutter ihm an, Die tief im Geklüft ihrer einsamen Bahn Bon Wurzeln des Eisens sich nähret. Seht! wie dies Metall, das mit Donnergewalt, Bom Menschen geschleudert, das Blutseld durchhallt, Im Urstand uns Wohlsein gewähret!

Dehr, gütig und hilfreich ist Mutter Natur! Ach, folgte der Mensch ihrer heiligen Spur, Bo Selbstsucht und Tücke nicht walten! Stoßt an auf Beredlung der eisernen Welt, Und uns mag bis dahin, wenn Gott es gefällt, Die Nymphe von Geilnau erhalten!

M. F. G. Langbein.

Beibe Sohne find vermählt, find ein Schmud bes Ritterstandes, Drei ber Töchter auserwählt haben Gble biefes Landes.

Blieb mir noch das lette Kind, heute gab ichs einem Grafen, Also daß es zwölfe sind, die sich hier zur hochzeit trafen.

Nun gedoppelt ist die Zahl, Töchter sechs und sechs der Söhne, Mahnt es mich beim frohen Mahl, wie ich das Geschick versöhne:

Denn ber Ehren ift zu viel, benn zu viel ift biefer Ehren!" Becherklang und Saitenspiel überschallt oft weise Lehren.

Unbeachtet blieb bas Wort; aber ichon am andern Rorgen War bes hauses Mutter fort, war bas haus in Angft und Sorgen.

Nimmer kehrte sie zurud, wieder fah sie nicht die Lieben; Suhnen wollte sie das Glud: Niemand weiß, wo sie geblieben.

Db fie fich ber Welt begab in ber abgeschiednen Belle, Db bas Opfer weit hinab trug ber Lahn, bes Rheines Welle.

Fortgeblüht hat ihr Geschlecht herrlich bis zu unfren Tagen, Einen Freiherrn, recht und echt, Deutschland noch zulest getragen.

R. Simrod.

3.

#### Die Mutter.

Bwei Burgen auf einem Berge siehst du im Thal ber Lahn, Die eine hoch in Wolken, die andre ihr unterthan; Die eine Fürstenwiege im stolzen Königshain, Die andre ber Rittertugend stets sester Ehrenstein.

D Raffau bu! Dranien, v beller Freudenstern, Du brichft ber Beiten Dunfel und leuchteft fern und fern, Bon Thronen hoch am Rheine und an dem deutschen Meer Erglänzest du über die Lande und strahlest hoch und hehr.

Doch ach, die Nitterharfe, die solche Ehren preist, Berschellte in dem Sturme, der um die Erde freist; Drum nur vom andern Schlosse, der Burg, zum Stein genannt, Erzähl ich schlichter Weise, was ich in Büchern fand.

Dort saß im Wittwenschleier auf hohem Vätersaal Des Herrn Johann vom Steine hold, tugendreich Gemahl, Und ihr zur Seit zwei Söhne, die sahen muthig drein, Und vier in Züchten schöne, holdselge Töchterlein.

Da traten ein zur Stunde vier edle Ritter gleich, Die waren hohen Stammes und aller Tugend reich: Die warben um die Töchter, — holdselig süße Scham, Wie da von rothen Rosen ein ganzer Frühling kam!

Und als in hohen Ehren sie sasen beim Hochzeitmahl, Sechs ritterliche Söhne, wie lichter Sonnenstrahl, Bier Töchter, wonnereiche, — o blüthenreiches Haus, Da hob vom Mahl die Mutter sich auf und trat hinaus.

Sie pilgert weit und weiter, bis daß, im Thal verstedt, Umringt von Gottes Frieden, ein Kloster sie entbedt. Sie kniet in Demuth nieder, zum herrn gewandt, und spricht: "Zu groß sind meine Ehren! zurn meinem Stolze nicht.

Laß mich in beinem Sause, bes eitlen Glanzes bar, Dir danken, daß ich Mutter so holder Kinder war. Erleuchte meine Kinder mit echtem beutschen Sinn Und nimm dafür im Kloster mein ganzes Leben bin!"

Da sprach zu ihr im Traume ber Herr wohl dieses Wort: "Deine Demuth will ich lehren deinem Geschlechte fort und fort,

Und ob die Burgen fallen in Nacht und Ersimmer bin, Rie flirbt in beinem Saufe ber echte Ritterfinn." Bilb. Gentb.

#### Das Fräulein vom Steine.

Und ziehst du zum Gestade des vaterländschen Kheins Und kommst auf beinem Pfade ins altergraue Mainz, Durchwallest du die Thore, die Gassen, breit und eng, Wo haus und Pfalz sich reihet in rührigem Gedräng;

So wall hinein mit stolzem und festem Siegertritt, So wall, als ob ein König vor seinem Bolke schritt, So wall, als ob du zögest an deinem Ehrentag, Ein Bräutigam, zu führen ein hochzeitlich Gelag!

Denn diese Straße kehrte die allerschönste Hand, Das edelste der Fräulein im weiten deutschen Land. Dort auf dem Felsen hauste der Lahn der Herr von Stein, Zu Mainz die Gassen kehrte sein holdes Töchterlein.

Die Franzen hatten lange bas beutsche Reich verheert, Sie maßen, wie mit Ellen, bas Land sich mit dem Schwert, Sie rissen von den Gauen sich ab den besten Theil, Sie griffen zu, wo irgend für Sinn und Gaumen heil.

Im beutschen Bolf mit Zürnen erwacht ber alte Geift, Das noch an fühnen Herzen, an helben nicht verwaist; Und wie die Männer ruften, da will auch feine Frau, Die zarte Maid nicht fehlen am großen Biederbau.

Da schrieb das edle Fräulein vom Stein dem Bräutigam: "Der Nettungstag wird tagen, und enden unsre Scham. Mein Trauter darf nicht feiern, tritt in die Reihen ein, Nur nach dem Kampf, dem Siege mag ich fein eigen sein." Der Brief lief gar behende, doch tudisch lauscht Berrath: "So greift die Dirn und ihre Berwandten auf der That! Der Bater ist in Preußen, wo er die Kriegsgluth schürt; Die Tochter drum ergriffen, gestraft, wie sichs gebührt!"

Bu Mainz bort auf den Gassen, was ziehn die Trommeln auf? Sie wirbeln frisch zusammen das Bolt in hellem hauf. Geschäftig schreiten Buttel in ihrem Scharlachkleid, Biel grimme Schergen steben, viel Laurer da bereit.

Sie führen in der Mitte ein Kind, wie Engel, hold, Im weißen Kleid der Unschuld, die Locken lang entrollt: Den Besen muß sie führen in ihren händen, weiß, Die Gassen muß sie kehren dort in der Spötter Kreis.

Und zwischen Scherg und Büttel fegt da fie her und hin: Ihr Bürger und ihr Bauern, höhnt sie nicht euer Sinn? Nein, keiner will da lächeln, ernst ist jedwed Gesicht; Darüber möcht sich ärgern mancher Franzosenwicht.

Ift nicht bas Rehren Schande in ber Büttel Geleit? Doch alles Volk verneiget gar tief fich vor ber Maib; Die Köpfe sich entblößen, wie wird sie hochgeehrt! Man wandelt, wie zur Ballfahrt, auf ber Straße, die sie kehrt.

Ein Jeber benkt das Seine, Gebanken sind noch frei: Gott gebe seinen Segen zu dieser Rehrerei. Sei sie der Reigenführer nach altem deutschen Brauch Und lasse Kehraus tanzen bald jeden welschen Gauch!

Die Büttel und die Schergen ließen die edle Maid; Bald war mit Kehraustanzen das Vaterland befreit. Bas lang in treuen Herzen Stoßseufzer nur gehaucht, Das war in voller Wahrheit ans Tageslicht getaucht.

#### Die Ritterefran vom Stein.

1.

Bereinsamt sitet die Edle vom Stein Auf der Burg im alternden Saale, Da ruset der Wärtel: "Sie reiten herein, Die Söhn im blinkenden Stahle!" Wohl hatten gar edlen Nitt sie geritten Und Limburgs trotige Bürger bestritten.

Da sprach sie: "Ihr Knechte, rüstet ein Mahl, Wie auf solchen Straus es gebühret!" Doch horch! der Wärtel ruft noch einmal; Und als hätt er die Freude verspüret, Kommt der Ritter vom Reifenberg hergesprenget, Der sich grüßend zwischen die Söhne dränget.

Mit dem Eidam sett man sich fröhlich zu Tisch, Da sagt die Hausfrau: "Bo bleiben Die andern, sie reiten doch sonst so frisch? Haben wohl mit den Liebchen ihr Treiben!" Kaum sprach sies, da hört man, gleichwie gerufen, Rossegetrampel, es donnern die Stufen.

Und die Frau erschrickt, benn es treten zugleich In den Saal zwei Schwiegersöhne; Sie schimmern in herrlichen Rüstungen reich: Ihr grausts, ob der Bose sie höhne. Und der Hapftein und Bobenheim lustig segen Sich hin, ihr ermattetes herz zu ergößen.

Diesen Borfall ergabt die Amburger Gronit. Im Munde des Boltes erbielt er fich turz. Großmütter hört man oft droheud zu ihren Enteln sagen, wenn sie schrein: "Sei fill, es ist einmal eine alte Frau fortgegangen und ift nicht mebr weber denmen!" Auch aus dem Munde der Kindernadden vernmmt man noch manchmal diese bundige Darstellung jener Begebenheit, vone daß ihnen die Thatsachae an sich weiter bekannt wäre, ein Beweis, wie folder Sachen aus dem Elaren Brwußtjein verschwinden, sich etwa als Sentenz, wie die vorstebende Dre dung, noch ethalten und dann allmählich ganz erlöschen. A. S.

"Run fehlt noch Einer, der bleibe mir aus!" Und wie das Wort fie gesprochen, Da tritt der Ritter von Allndorf ins haus, Als wärs mit den andern besprochen. "Bas Teufels, da wär ich zu kurz bald gekommen! Da seht ihr, was Weiberliebe mag frommen.

Eure Tochter, Frau Mutter! wollt gar nicht mich laffen, Allein ich witterte seltene Kost Und eilte, bei Zeiten den Zügel zu fassen, So kam ich noch grade zum schäumenden Most." Die Hausfrau sitzt stumm in der Söhne Mitten Und beginnet, den Himmel um Demuth zu bitten.

Bohl freiset der Becher, und schäumet und freist, Bis er aller Verlangen gestillt; Doch die edle Hausfrau erstehet und heißt Ihn wieder füllen, und mild Und heiter spricht sie: "Ich kann es nicht wehren, Allein sechs Ritter, zu viel ists der Ehren!

Jum Letten trink ich den vollen Pokal, Daß Gesundheit euch immerdar werde: Auch meinen ritterlichen herrn nicht vergeß ich zumal, Er ruht in der kühligen Erde!" Man achtet des Worts nicht, sie geht, und vernommen hat Niemand, wohin die Edle gekommen.

B. C. Braun.

2.

"Dieser Ehren ist zu viel!" sprach die eble Frau vom Steine, "Auch das Glück will End und Biel, Biel, noch Ende hat das nieine. Beibe Söhne sind vermählt, sind ein Schmud bes Ritterstandes, Drei ber Töchter auserwählt haben Eble bieses Landes.

Blieb mir noch das lette Kind, heute gab iche einem Grafen, Also daß es zwölfe sind, die sich hier zur hochzeit trafen.

Nun gedoppelt ist die Zahl, Töchter sechs und sechs der Söhne, Mahnt es mich beim frohen Mahl, wie ich das Geschick versöhne:

Denn der Ehren ift zu viel, denn zu viel ist dieser Ehren!" Becherklang und Saitenspiel überschallt oft weise Lehren.

Unbeachtet blieb bas Wort; aber schon am andern Rorgen War bes hauses Mutter fort, war bas haus in Angft und Sorgen.

Nimmer kehrte sie zurud, wieder fah sie nicht die Lieben; Suhnen wollte fie das Glud: Niemand weiß, wo sie geblieben.

Db fie fich ber Welt begab in ber abgeschiebnen Belle, Db bas Opfer weit hinab trug ber Lahn, bes Rheines Welle.

Fortgeblüht hat ihr Geschlecht herrlich bis zu unfren Tagen, Einen Freiherrn, recht und echt, Deutschland noch zulest getragen.

R. Simrod.

3.

Die Mutter.

Bwei Burgen auf einem Berge siehst bu im Thal ber Cahn, Die eine hoch in Wolfen, die andre ihr unterthan; Die eine Fürstenwiege im stolzen Königshain, Die andre der Rittertugend stets fester Ehrenstein.

D Raffau du! Dranien, o heller Freudenstern, Du brichft der Zeiten Dunkel und leuchtest fern und fern, Bon Thronen hoch am Rheine und an dem beutschen Meer Erglanzest du über die Lande und strahlest hoch und hehr.

Doch ach, die Ritterharfe, die solche Ehren preist, Berschellte in dem Sturme, der um die Erde freist; Drum nur vom andern Schlosse, der Burg, zum Stein genannt, Erzähl ich schlichter Weise, was ich in Büchern fand.

Dort faß im Wittwenschleier auf hohem Vätersaal Des Herrn Johann vom Steine hold, tugendreich Gemahl, Und ihr zur Seit zwei Söhne, die sahen muthig drein, Und vier in Züchten schöne, holdselge Töchterlein.

Da traten ein zur Stunde vier eble Ritter gleich, Die waren hohen Stammes und aller Tugend reich: Die warben um die Töchter, — holdselig süße Scham, Wie da von rothen Rosen ein ganzer Frühling kam!

Und als in hohen Ehren sie saßen beim Hochzeitmahl, Sechs ritterliche Söhne, wie lichter Sonnenstrahl, Bier Töchter, wonnereiche, — o blüthenreiches Haus, Da hob vom Mahl die Mutter sich auf und trat hinaus.

Sie pilgert weit und weiter, bis daß, im Thal verstedt, Umringt von Gottes Frieden, ein Kloster sie entbedt. Sie kniet in Demuth nieder, zum Herrn gewandt, und spricht: "Zu groß sind meine Ehren! zurn meinem Stolze nicht.

Laß mich in beinem Sause, bes eitlen Glanzes bar, Dir banken, daß ich Mutter so holder Kinder war. Erleuchte meine Kinder mit echtem beutschen Sinn Und nimm bafür im Kloster mein ganzes Leben bin!"

Da sprach zu ihr im Traume ber Herr wohl dieses Wort: "Deine Demuth will ich lehren deinem Geschlechte fort und fort,

Und ob die Burgen fallen in Nacht und Erummer bin, Rie flirbt in beinem Sause der echte Ritterfinn."

Bilh. Benth.

#### Das Fraulein vom Steine.

Und ziehst du zum Gestade des vaterländschen Kheins Und fommst auf beinem Pfade ins altergraue Mainz, Durchwallest du die Thore, die Gassen, breit und eng, Wo Haus und Pfalz sich reihet in rührigem Gedräng;

So wall hinein mit stolzem und festem Siegertritt, So wall, als ob ein König vor seinem Bolke schritt, So wall, als ob du zögest an deinem Ehrentag, Ein Bräutigam, zu führen ein hochzeitlich Gelag!

Denn diese Straße kehrte die allerschönste Hand, Das edelste der Fräulein im weiten deutschen Land. Dort auf dem Felsen hauste der Lahn der Herr von Stein, Zu Mainz die Gassen kehrte sein holdes Töchterlein.

Die Franzen hatten lange bas beutsche Reich verheert, Sie maßen, wie mit Ellen, das Land sich mit dem Schwert, Sie rissen von den Gauen sich ab den besten Theil, Sie griffen zu, wo irgend für Sinn und Gaumen heil.

Im beutschen Bolf mit Zürnen erwacht ber alte Geift, Das noch an fühnen herzen, an helben nicht verwaist; Und wie die Manner rüften, ba will auch keine Frau, Die zarte Maid nicht fehlen am großen Wiederbau.

Da schrieb das edle Fräulein vom Stein dem Bräntigam: "Der Nettungstag wird tagen, und enden unsre Scham. Wein Trauter darf nicht felern, tritt in die Reihen ein, Nur nach dem Kampf, dem Siege mag ich sein eigen sein." Der Brief lief gar behende, doch kucisch lauscht Berrath: "So greift die Dirn und ihre Berwandten auf der That! Der Vater ist in Preußen, wo er die Kriegsgluth schürt; Die Tochter drum ergriffen, gestraft, wie sichs gebührt!"

Bu Mainz bort auf den Gaffen, was ziehn die Trommeln auf? Sie wirbeln frisch zusammen das Bolt in hellem hauf. Geschäftig schreiten Buttel in ihrem Scharlachkleib, Biel grimme Schergen stehen, viel Laurer da bereit.

Sie führen in der Mitte ein Kind, wie Engel, hold, Im weißen Kleid der Unschuld, die Locken lang entrollt: Den Besen muß sie führen in ihren händen, weiß, Die Gassen muß sie kehren dort in der Spötter Kreis.

Und zwischen Scherg und Büttel fegt da fie her und hin: Ihr Bürger und ihr Bauern, höhnt sie nicht euer Sinn? Nein, feiner will da lächeln, ernft ist jedwed Gesicht; Darüber möcht sich ärgern mancher Franzosenwicht.

Ift nicht das Kehren Schande in der Büttel Geleit? Doch alles Volk verneiget gar tief sich vor der Maid; Die Köpfe sich entblößen, wie wird sie hochgeehrt! Man wandelt, wie zur Wallfahrt, auf der Straße, die sie kehrt.

Ein Jeber denkt das Seine, Gedanken sind noch frei: Gott gebe seinen Segen zu dieser Rehrerei. Sei sie der Reigenführer nach altem deutschen Brauch Und lasse Kehraus tanzen bald jeden welschen Gauch!

Die Büttel und die Schergen ließen die edle Maid; Bald war mit Kehraustanzen das Vaterland befreit. Was lang in treuen Herzen Stoßseufzer nur gehaucht, Das war in voller Wahrheit ans Tageslicht getaucht. Drum wandelst du am Rheine zu Mainz hindurch die Stadt, So blicke mit Berehrung auf deiner Füße Pfad, So wandle, wie ein Bräutgam, der zum Altare tritt, So wandle, wie ein König, in stolzem Siegerschritt! Wilh. v. Waldbrühl.

#### Der Raffaner.

Am Maine bort, am lieben, goldnen Maine, Im heffenland, Da fag ein Paar beim lieben, blanken Beine,

Recht Hand in Hand:

Gin Seffe wars, so einer von den blinden,

Die blind zum Wein gehn und zur Schlacht; Ein achtes bann von ben Rheingauerfinden,

Die hell noch sehn um Mitternacht.

Die fagen fest und tranten um die Wette 3m Gartenfaal,

Und heller glanzte bald ber Stirnen Glatte, Ale ber Potal:

Da beat ben himmel schnell ein Wolfenfacher, Den Strom durchbrodelt Windesstoß,

Und Laub und Sand schon wirbelt in bie Becher, Und Tropfen rauschen, schwer und groß.

Und höflich trat der Wirth im Sammetmützchen Bum Garten ein:

"Geehrte herrn, ba riefelt ichon ein Sprütchen In euern Wein.

Ein achter Raffauer kommt mit grobem Schritte, Der figt ichon fest und broht Befahr;

Drum kommt herein gum trodnen Trunt, ich bitte, Der Schelm bort spaffet nicht, fürwahr!" "Ein Naffauer? - Wer?" fo garnt bas Rind vom Rheine; "Gilt mir gar bas?"

"Behut es Gott!" fpricht fener; "ben ich meine, Der machet naff!

Das ift am himmel bort ber Wolfenschüttel, Der rauscht im falten West berfür.

Dringt durch ben bidften Mantel durch und Rittel, Und heißt bei uns ein Naffauer hier!"

"ha!" lacht ber heffe, "Baffer ift, matt Baffer Der Raffauer nur.

Drum schicket euch ber Doktor auch die Praffer Zur Wasserkur!

herr Bruder, sieh! ba bricht bie Wolkenhalte, Und sprügt die letten Tropfen aus;

Die liebe Sonne gudt herab, die alte, Der Raffauer trollt beschämt nach hauß!" —

Am Rheine bort, am lieben Bater Rheine, In Nassaus Land,

Da sitt ein Paar beim lieben, duftgen Weine, Uns wohlbekannt:

Der heffe ifts, ber gudt mit hellem Auge Stromauf und ab, verwundert schier;

Sein Freund babei, ber schenkt nach Rheingaus Brauche Bon jedem Faß die Probe hier.

So fagen fie auf festen Eichenplanken, Die wankten nicht;

So tranken fie, kuhn flogen bie Gebanken, Doch schwankten nicht.

Bohl tapfre Thaten find nun bort gescheben, Die Kampen bauften Ball auf Ball

Von Flaschen auf, wie Helden neu erstehen Und neu auch trinken in Wallhall.

Die Sonne flot, da zitterte die Linde Bom Windstoff falt:

"Das ift ein Gruß vom Seffenwinde, Der froftelt balb;

Drum, Freundchen, fomm!" fprach der von Usmannshausen, "Dabeim ein wadres Kläschlein ruht.

Das schlürfen wir; dann mag ber Beffe saufen, In Naffan schläft fiche fest und gut!" -

Und blimend sah der Mond mit Silberaugen Herab ins Glas;

Dem falben Berrn beliebts, ben Reft zu fangen Bom eblen Rafi.

Kennt seine Leute schon, drum geht er gerne Jedweden madren Reingammann,

Dem spät beim Weine löschte die Laterne, Als treuer Facteltwecht voran.

Dem folgen Beide rechts am duftgen Borde Des hellen It beins;

Da lag zur Linken tief an dunklem Orte Biel Mondenscheins.

"Berr Bruder, schau!" rief angfilich hier ber Besse, "Wir gehn ja mitten in ben Fluß,

Der hier und dort, ich spüre schon die Räffe, Mit heller Fluth unglänzt den Fuß!"

So hob er, wie ein Reiher, nun die Beine, Der Fische schnalzt;

Bum Schwimmen ftreckt er fich im Mondenscheine, Strampelt und walzt.

"D blinder heffe!" lacht der Asmaunshaufer, "Du haft ja heute Doppelsicht;

Das war der Rassauer dort, der milde Braufer, Der blies dir an so helles Licht!

In seine Witte schliefit sie jett das Schwestervaar Und trodnet ihr ben Blid mit feinem goldnen Baar, Daß fie die Glorie fab, die behr ihr haupt umfloß, Und ftill an ihrer Bruft der Seligkeit genoß. "Bald wirft du bei und fein!" fo fluftern fie vercint, "Am Throne, wo bas Aug nicht ferner Zähren weint: Barmbergig ift ber Berr; er tilgt bort unfre Schuld, Wie bier er fie ertrug mit Langmuth und Geduld! Wir haben ihn gefleht, daß er bich rufe bald, Und ebe wieder neu belaubet steht der Wald, Sproßt auch auf beiner Gruft bie Schlüsselblume icon, Und bricht Bergismeinnicht die Jugend fich bavon!" So fluftern fie, ba tont es laut im Priesterchor: "herr! unser Rufen dringt zu deinem Thron empor! Die Seelen hoffen beiff auf beiner Gnabe Beil, D Gott, lag werben fie ben Sehnenden zu Theil! Ralt ift bes Tobes Nacht und ftarr die Finsterniß, Erlose sie, bein Wort ift Wahrheit und gewiß! Bib, daß erleuchte sie des Himmels ewig Licht Und fie von Angeficht bich schaun zu Angeficht!" -

#### 6. ,

Roch schweigt, berauscht vom Glück, an ihrer Töchter Brust Die fromme Wittwe und empsindet Himmelslust, Da tönt herab vom Thurm mit Schlägen, dumpf und lang, Ju künden Mitternacht, der zwölften Stunde Klang. Und wird es plöglich still, und flieht die Schaar davon, Die auf den Gräbern rings und in der Kirchengrust Berschwindet hier und dort, wie leichter Morgendust. Die Wittwe kniet allein noch in dem Gotteshaus Und sieht schan halb verklärt, wie jene Schatten, aus,

Als Hohenstaufens Kraft regierte, Ertönte Nassaus Fürstenruhm, Wo Barbarossa künste führte In Palästinas heiligthum, Und in dem Apenninensande, Am Po und an dem Tiberstrande; Und Ruprechts, Walrams, heinrichs Schwert, Es war im Kampse hochbewährt.

Der Kaiser Abolph, friegesmuthig, Er flieget stolz die Herrscherbahn, Und stürmt im Kampse, heiß und blutig, Ein Leu, auf seine Gegner an, Und unter seinen mächtgen Streichen Soll Habsburg ihm vom Throne weichen; Doch ihn verläßt das Glück, er fällt, Im Tode noch ein würdger Held.

Wer preist euch nach Verdienst, ihr helben, Die furchtlos sich für hollands heil Dem Spanier entgegen stellten, Eros Philipps Buth und Albas Beil? Die Menschenrechte fühn erstritten Den Niederländern und den Briten? heil! eure Namen sind geweiht Im Tempel der Unsterblichkeit!

Verschwiegner Wilhelm, klug und listig, Du kühner Moriz, kriegsgewandt, Und Friedrich Heinrich, muthig, rüstig, Dem Feinde Schrecken, Heil dem Land: Es werden eure Namen leben, Wo Dünen sich und Schleusen heben, So lange noch die Nordsee stürmt An Hollands Küste, wohlgeschirmt.

Doch bat gar mancher auch Zufünftges ichon enthüllet Und oft, was er verhieß, fich wunderbar erfüllet. Bon Sorgen schwer gebrudt, lag hans zu haffelbach Im Butteben, wo ber Wind, ach! blies burch Dach und Rach. Und felbft der gutge Schlaf, der fuße Bort der Armen. Schien übrig heut für ihn zu haben kein Erbarmen. Raum schlief er endlich ein, es war um Mitternacht. Nachdem er hin und ber sein bittres Loos bedacht, Da schlich ber Traumgott ftill fich an fein hartes Lager, Das nur mit Gerstenstroh war ausgestopfet mager. "Bu Sachfenhaufen, Sans!" fo fpricht er, "auf ber Brud, Da suche heute und — bu findest da dein Glud!" Und bei des letten Worts so zaubervollem Klange Springt hans aus seinem Bett und schickt fich an zum Gange. D hoffnung, wie fo leicht entflammt bas berg bein Strabl. If er auch noch so matt und ift er noch so fahl! -Man ftrebt und hascht nach bir, bem Zauberbild ber Ferne, Gleichwie das Bandchen rect das Rind nach einem Sterne. Die Sonne ftand ichon boch, als hans nach Frankfurt tam Und schnurschracks seinen Weg hinaus zur Brude nahm; Denn ihn befümmert nicht, mas fonft ben gandmann binbet, Der in der schönen Stadt zum ersten Mal sich findet. Doch auf ber Brude felbft, ba war fein Pflafterftein, Der nicht genau rundum betrachtet mußte sein; Da alanzte aus bem Staub kein Körnchen Sand kryskallen. Er bob es boffend auf und ließ getäuscht es fallen. Der Satan hat bereinft bie Brude helfen baun, - Und lange maren bort zwei Spalten noch zu ichaun, Die er, von Ingrimm voll, burch arge Lift betrogen, Als fie vollendet faum, geriffen in die Bogen. Ibr Bauberr war zu ibm verzweiflungsvoll geflobn Und hatte ibm gelobt, baf feiner Bilfe Lobn Das erfte Befen fei, bas, wenn fie fertig ftebe, Bon Sachfenhaufen aus bie neue Brude gebe.

Beil ench im Rampfe, Naffaus Rrieger, Mit fühnem Blid und muthger Bruft! Der Lorbeer frone Den als Sieger, Es jauchze Dem die höchste Lust, Der mit dem ehrenfesten Schwerte Für heilge Güter sich bewehrte Und edel stritt mit tapfrer Hand Für Ehre, Recht und Baterland!

Jos. Muth.

#### Drutwins I. Tod. 1

Ich hab mich bes billig vermessen, Ehr, Lob und Preiß nicht vergessen von breben Abelern wol erzogen in einem Nift, ist nicht erlogen. Was diß dren Brüder hen gestisst,

Dieser Graf (um 900—960) wird mit ziemlicher Gewisheit als der Stammvater des laurenburgischen und nacher na isauischen Fürstengeschieckes angenommen. Er war ein treuer Anhänger des Allemannenberzogs hermann (†949), der ihm einige Reliquien des hl. Florin Gerließ, die er um 930 in der Appele des Lichtborner Berges außewahrte. Dort kand Lipporn Löndtorn), der Sig seiner Abnen, welche die Sage mit Edsar († 44 n. Eds., aus Kom oder der Schaft von Burgund, der andere Erboogt an der Ladn. und der Aame Lebartier und Löppern gibt dieser Soge einiges Gewickt. Schon sein Sohn Dubo II. († 1076) erbaute wahrscheinlich die Laurenburg in der Cfterau, so genannt vom Wald Lure, oder von der weiten Aussicht, ein Lug, Lauer- oder Lurinssand, und sein Enteld Dubo III. storte zuerk (um 1093) den Namen eines Laurenburget, die Drutwin IV., den die Jährte zuerk (um 1093) den Namen eines Kaurenburget, die Drutwin IV., den die Jährte zuerk (um 1093) den Namen eines Kaurenburget, die Drutwin IV., den die Jährte zuerk (um 1093) den Namen eines Kaurenburget, die Drutwin IV., den die Jährte zuerk (um 1093) den Namen eines Kaurenburget, die Drutwin IV., den die Jährte werden, nach welcher sich nichte Thal brache, 1101 die Burg Rassanten (um 1696) es no den salischen Franken (Contablinen, zwischen 703 und 778) abstammen, der nicht zu gedenken, welche in Rasu, von dem Täsar erzählt, daß er mit seinem Bruder sind eine Kielke mit der Richte kernen der Edwis an der Spiege der Seueren bätet über den Reien sehn und kat und ein alte Semäten Schauer finden will. — Die Sere gedene Ibatsache trug sich dei Setüth im Einrichgau zu, und ein altes Gemäten Wilder eine Haufe eine Auflauer finden von Teil, inker einem Bulche ihm aussauter, der, ein Drigfind von Teilnich dar. Mit Gesangenen und Beute slegesfreudig auf einer Födel eines Koferes sich erbett, desse mas der Sieges erwe Sofes von einem Bauern, der, ein Drigfind von Teil, inker einem Bulche ihm aussauter, der, ein Drigfind von Teil, inker einem Bulche ihm aussauter, der, ein Drigfind von Teil, ink

Bin ich erfarn wol durch ir Schrifft. Rupertus, verstands mich auch recht, ein Bifchoff ju Maint und Gottestnecht, Dubo ju Lippurg, enn feltgam Dingt, das man ikundt nenndt vff dem Ringf, da wohnten eins Ritter vnndt Knecht. So ikundt da wohn Akelle und Specht. Truthwinus, dig Lang recht Patrohn, von Laurenburf ber edel Baron, als der mit Recht hat bezwungen feine feindt, all überwunden, da sahe man nun billig vnndt eben fein Bert in Freuden ichweben. Aber fein frener fühner Muth, den er drug under seinem eisen but, was ihm nicht langer dauern, das geschah durch einen Bawern, der macht sich bald auf die Stragen, seinen Born wollt Er nit lagen. In einem Busch lag Er verborgen, Er wacht den Abent vnndt den Morgen vff bie Bufunft bieges Graffen, des dott Er hat hart geschworen. ba fam geritten enndt Bellen Truthwin mit seinen Gesellen Br Strudt der vff dießer fardt, Da derselb Bawer auch auf ihn wardt. Er ichoff den Graffen vff dem Pferdt. daß Er zv doth stürzt vff die Erdt. Die Stath der Graff auch mircet eben, dieweil er noch hatt bas Leben. Er war dem geiftlichen Leben holt, Er schatt Silber und auch fein Golt. Shonaw ein Rlofter vff ber Stadt Stifft Er, da Er durchschoffen wardt.

Selig was des Graffe Truthwin, Den heiligen Patron sant Florin vberall sein Guth, Gält, auch Renth erbt er in seinem lezten Testament. Man schrieb Datum, sag ich vorwar, Dausend, hundert, zwanzig sechs Jahr.

Alte Reimverfe.

# Herzog Engelbert II. von Naffan.

(† 1504.)

Wer ist es, der so einsam dort an dem Kenster fitt. Indest der Freude Schimmer durch alle Straffen blist? Das ift ein Kriegsgefangner, ber Bergog Engelbert, Der gegen Frankreichs König so tapfer schwang bas Schwert "Das foll er hart mir bugen, ber übermuthge Belb, 36 werbe ibm entbieten ein folches Lofegeld, Dag mit bem Rorb zu Ruden babeim fein Sof und haus Muß mandern auf bem Bettel bie Dorfer ein und aus!" So spottet Rarl ber Achte, boch bleibt es feine Behl Dem Bergog, ber zur Stunde entsendet ben Befehl, Dag man aus feinen Gutern, und blieb ihm Nichts zulett, Die Summe doppelt schaffe, die Rarl ihm angesett. -Bald zieret seine Diener und ihn ein neu Gewand; Sie bringen vor den König das hohe Lösungspfand. Wie stehet der verwundert, da er die Gruppe blidt, Auf beren Ruden golden ber Bettelforb gestickt? "Was foll mir bas bebeuten?" fragt er, von Staunen voll; Stolz fpricht drauf der Bergog: "Rein König Frankreiche foll Durch mich zum Lügner werden, weil bis zu biesem Tag Wohl keinen einer Lüge man überführen mag!" 1 Es farret Rarl und ichweiget; drum fahrt ber Bergog fort: "Wenn Majestät erlauben, so gilt es noch ein Wort!

<sup>1</sup> Db bies ein blofes Compliment von Engelbert mar, fteht dahin; boch murbe er beute biefe Borte fprechen, fo enthielten fie juvetläftig nur eine Artigfeit.

Sie sehen, mich zu lösen, an Gelbern nicht gebrichts, Drum nehmen wir die Würfel: Gedoppelt, ober Nichts!" Der König, jener Aeußrung gedenk, die er gethan, Sieht mit gar großen Augen den kühnen Herzog an; Sehr hatte ihn verdrossen des Trumpses herber Wit, Nicht kann er ihn verbeißen und spricht empfindlich spitz: "Was auf das Spiel zu setzen, ein Herzog fähig ist, Das kann der König Frankreichs entbehrn zu jeder Frist; Drum gehe, ich begehre nun gar kein Lösegeld!" — Da ging der stolze Herzog, in Wort und That ein Helb.

#### Heinrich III. von Naffan.

(1520.)

Man ehrte bie Gesete, bas Fauftrecht war verbannt, Und noch ber 3wift des Glaubens im Reiche nicht entbrannt, Der Baum des Friedens magte die Zweige boch und bebr, Doch Mar, ber ihn gepflanzet, ber Raifer, war nicht mehr. Da warb um Deutschlands Krone ein Konigspaar jugleich, Frang, ber den Scepter führte im ftolgen Frankenreich, Und Rarl, der Entel Marens, der Spaniens Purpur trug, Ein Mann von feltnen Gaben, thatfraftig, ftolz und flug. Er war ber Bögling Beinriche, entstammt aus Naffaus Blut, Und wacker ausgebildet in seiner weisen but, Und naber ichien bem Grafen zu Bergen nichts zu gebn, Als mit der Krone Deutschlands geschmudet ihn zu febn. Bu Friederich dem Sachsen, ben man den Weisen hieß, Und beffen Einflug Alles für ihn erwarten ließ, Bog darum Seinrich eiligst, bevor die Wahl geschah, Und legte feine Buniche bem edlen Churfurft nab. "Dem Reiche mar es Schande, erhielt bas Diabem Der Fremdling, dem, ihr wift es, warum, die Bahl genehm: Es gilt die Krone Deutschlands, und nur ein Deutscher foll

Dies hehre Rleinob tragen, der beutschen Ehre Boll. boch achten eure Weisheit die Fürsten insgesammt, D folat der boben Liebe, die eure Bruft entflammt, Rum Bobl bes Baterlandes, und lenft auf Sabsburg Blut Ihr Auge, das als Zögling aufwuchs in meiner Hut!" So Beinrich, und zu Bergen nahm Friedrich fich bas Wort, Und als vereint, dem Reiche zu wählen einen Hort, Krankfurt die Kürsten hatte, die ihm mit einem Mund Die Krone boten, fprach er bescheiden zu dem Bund: "Mich ehret das Vertrauen, womit ihr mich erfreut, Doch mehr, als weise Kührung, thut noth dem Reiche beut: Der Kraft bedarf das Steuer, wenn Sturm bedrobt das Schiff, Soll jach es nicht zerschellen am wilden Kelsenriff! Schwach ist die Macht des Hauses, dem ich gebore, mur, Ein fartes Schwert blos hemmet und tilgt ber Willfur Spur: Um habsburgs Stirne strablte bisher des Ruhmes Kranz, Es fann, es wird erhalten bes beutschen Reiches Glang! Drum möcht ich euch empfehlen bes Raisers Enkel ist. Der rühmlich auf dem Throne bereits von Spanien fist. Der viele Gaben einet, in Jugendfrische ftebt, Und beffem Reiche nimmer die Soune untergeht! Beil aber Macht und Größe die Freiheit gern bedroht, Und oft in ihrem Schimmer bes Drudes Funke lobt; So laffet ibn beschwören bes Reiches beilges Recht. Daß er es nimmer franke und übe recht und schlecht! . Zwar ist nur schwache Schutwehr bes Eides heilger Bann, Will die Gewalt ihn brechen, die Riemand rachen fann; Doch wenn die beutschen Bergen bem Deutschen nicht mehr traun. Wie könnten auf ben Fremben wir unfre hoffnung baum ? Nur felten brach bem Deutschen ber Deutsche noch bas Bort, Von jeher ist die Treue des Vaterlandes Hort; Sein Schutgeist wird es rachen, wenn Karl vergißt ber Pflicht, Und unserem Vertrauen ber Stab ber Babrbeit bricht!" So Friedrich, und mit Beifall vernimmts der Fürften Rreis, Der sich an Destreichs Hochsinn wohl zu erinnern weiß,

Als es die Raiserfrone an Ludewig verlor, Den ihm jum Gegenfonig ber Baiern Anhang for.1 Und Rarl empfängt die Krone burch Friedrichs weisen Rath Und seines Lehrers Liebe, ber vor bie Fürsten trat Und für den Sproffen Sabsburgs ben Wahlvertrag beschwor. Das nun nicht mehr die Burde des Raiserthums verlor. Doch ob nun auch sein Scepter ein folches Reich umfing. Auf beffen Fluren nimmer die Sonne unterging; Er fühlte fich verpflichtet zu Dant fein Leben lang Dem Saufe, beffen Liebe ibm biefen Sieg errang: Denn noch auf Beinrichs Neffen, ben edlen Wilhelm, trug Er seine Reigung über, die an fo machtig schlug, Und legte biefem Jungling ins garte berg ben Rern, Der mitten in bem Drucke zum Baume wird fo gern. Und fieh! er ward jum Baume, ber icone Bluthen trug Und eines Bolfes Feffeln mit Sturmeswehn zerfchlug, Indeß auf seinem Gipfel die Krone ward gepflückt, Die in ben Niederlanden Draniens haupt noch schmudt.

# Die fieben Fraulein von Arnstein.2

Auf ihres Baters Burg am Rheine Wohnt oft die holde Siebenzahl Der Fräulein von dem Ablersteine, Sobald der Frühling schmudt das Thal, Und doppelt schön sind Schönbergs Hallen, Wann dort die edlen Mädchen wallen.

<sup>1</sup> Rach bem Tode heinrichs VII. von Luremburg (1313) wurde von der öftreichischen Kartei Friedrich und von der batrichen Ludwig zum deutschen Kaifer gewählt. Die Schlacht bet Mubldorf 1322, wo Friedrich in Andwigs hande fiet, endete ihren achtichrigen Rampf; aber beite betrugen fich jetz ats acht deutsche Beiebermainner und getrost berneiche Beimem gefingenen Feinde († 1380) die Beschüßung jeines Landes anvertrauen, als ihn selcht die Fesde daraus abrief. — Außer heinrich war auch nuch Abrian Florison von Utrecht, der nachmalige Vahft Abrian VI., und Graf Milhelm von Eroy Karls V. (1580—1358) Erzieher.

<sup>2</sup> Tochter bes Grafen Lubwig I. von Arn ftein (Lapis aquilas). Lubwigs Entel, Lubwig III. ließ feine Stammburg 1/20 in ein Rlofter verwandeln und ftarb in

Als Hohenstaufens Kraft regierte,
Ertönte Rassaus Fürstenruhm,
Wo Barbarossa fühn sie führte
In Palästinas Heiligthum,
Und in dem Apenninenlande,
Am Po und an dem Tiberstrande;
Und Ruprechis, Walrams, Heinrichs Schwert,
Es war im Kampse hochbewährt.

Der Raiser Abolph, kriegesmuthig, Er flieget stolz die Herrscherbahn, Und stürmt im Kampfe, heiß und blutig, Ein Leu, auf seine Gegner an, Und unter seinen mächtgen Streichen Soll Habsburg ihm vom Throne weichen; Doch ihn verläßt das Glück, er fällt, Im Tode noch ein würdger held.

Wer preist euch nach Verdienst, ihr helben, Die furchtlos sich für hollands heil Dem Spanier entgegen stellten, Erop Philipps Wuth und Albas Beil? Die Menschenrechte fühn erstritten Den Riederländern und den Briten? heil! eure Namen sind geweiht Im Tempel der Unsterblichkeit!

Verschwiegner Wilhelm, klug und listig, Du kühner Moriz, kriegsgewandt, Und Friedrich Heinrich, muthig, rüstig, Dem Feinde Schreden, Heil dem Land: Es werden eure Namen leben, Wo Dünen sich und Schleusen heben, So lange noch die Nordsee stürmt An Hollands Küste, wohlgeschirmt. Sciner Ritter und ber Fürsten Biele Läßt er seinem Krankenlager nahn, Und an seines Lebens ernstem Ziele hebt er sterbend zu bem Bruder an:

"Wohl, mein theurer Eberhard, gebieten Ueber Städte wir und manches Deer; Doch des Reiches Wohl und seinen Frieden, Dieses, Bruder, schützen wir nicht mehr! Ansehn, Macht und Glanz der Fürstenkrone Fehlt dem edlen Stamm der Franken nicht; Doch, die höchste Würde zu dem Throne, Glück und Weisheit ists, was uns gebricht!

Nur der Sachse kann mein Volk beglüden, Deinrich nur sein herr und Kaiser sein; Würdig wird nur ihn die Krone schmüden, Ihm gebührt das Scepter jest allein! Er nur kann des Reiches Zügel führen, Welche Trop und Willkur jest verhöhnt; Deinrich soll und muß das Volk regieren, Dessen Wohlfahrt stets mein herz ersehnt!

Eberhard, so bring die heilge Lanze, Schwert und Krone bringe zu ihm hin, Und zu schönrem Glück und neuem Glanze Wird mein Land, mein theures Bolk erblübn! Bruder, sorge du für unsre Franken, Lag dein Scepter mild und weise sein; Immer seis bein einziger Gedanken, Dich der Liebe beines Bols zu freun!

Leb mit heinrich stets im Bruderbunde, haß und Groll sei ewig bir verbannt; Sag, daß Konrad in ber Sterbestunde Ihn zum Thronessolger noch ernannt! Seil ench im Rampfe, Naffaus Arteger, Mit fühnem Blid und muthger Bruft! Der Lorbeer frone Den als Sieger, Es jauchze Dem die höchste Lust, Der mit dem ehrenfesten Schwerte Für heilge Güter sich bewehrte Und edel stritt mit tapfrer Hand Für Ehre, Recht und Baterland!

Joj. Muth.

#### Drutwins I. Tob. 1

Ich hab mich bes billig vermessen, Ehr, Lob und Preiß nicht vergessen von breben Abelern wol erzogen in einem Nift, ift nicht erlogen. Was diß dren Brüder hen gestisst,

Hört zu ben schlimmen Dingen, Weil eben Richts, als Dies, Ums schöne Paradies Man sah die Menschheit bringen.

Das mußte seiner Zeit, Bewundert weit und breit, Auch Konrad Kurzbold sassen: Drum sah man ihn das Weib Und mußgen Zeitvertreib Und Aepfel so sehr hassen.

Rlein war er von Gestalt, Doch schlug sein Herz nicht falt Für Muth und edle Thaten; Wer seinem Rath vertraut Und auf sein Wort gebaut, War nimmer schlimm berathen.

Ihn sah fürs heilge Recht, Für Freiheit und Geschlecht Die Welt das Schwert nur führen, Und seines Namens Lob, Das rings sich laut erhob, Ihm mit Berdienst gebühren.

Längst ward im Baterland Db Rlugheit und Berstand

ein neuer Goliath, bem taiferlichen heere hobn (prach. Auch ichlug er mit geringer Mannichaft Cberbard, Konig Konrads I. Bruber, und feinen Bundes, genoffen herzog Gifelbert von Lotbringen, bie, neibig auf feine Warte, ben Kaifer Dito betriegten, als es beinahe icon um biefen gefdeben gewein were, und erlegte jenen mit eigener hand in einem Ueberfalle bef Breifig. Bon feinem frommen Sinn ist ber Limburger Dom (erbaut von 910-40) ein fchnet Dentmal. Auch eine Thaten fanden Berherrtichung in Liebern, aber es ift zu bedauern, daß biese vaterlandischen helbengebichte fich nicht erhalten haben.

Seil euch im Rampfe, Nassaus Krieger, Mit fühnem Blid und muthger Brust! Der Lorbeer frone Den als Sieger, Es jauchze Dem bie höchste Lust, Der mit bem ehrenfesten Schwerte Für heilge Güter sich bewehrte Und ebel stritt mit tapfrer Hand Für Ehre, Recht und Vaterland!

Joj. Muth.

#### Drutwins I. Tob.

Ich hab mich des billig vermessen, Ehr, Lob und Preiß nicht vergessen von drehen Adelern wol erzogen in einem Nist, ist nicht erlogen. Was diß dren Brüder hen gestisst,

Dieser Graf (um 900—960) wird mit ziemticher Gewißheit als der Stammwater des saurenburgischen und nachber nassaussische Fernank (1949), der ihm einige Reliquien des bl. Florin deersieß, die er um 930 ind Rapelle des Lichtborner Berges ausdemahrte. Dort kand Lipporn (Löpprin Lightborn), der Sig seiner Abnen, welche die Sage mit Edsar († 44 n. Er.) aus Kom oder der Schwelz kommen lätzt, Brüder, die Lebarrier genank Bon diesen war der eine Graf von Burgund, der andere Erbogt an der Ladnund der Kame Lebarrier und Löppern gibt dieser Sage einiges Gewick, wie der Kom Dudo II († 1076) erdaute wahrscheinlich die Laurenburget in der Ketze genanmt vom Wald Lure, oder von der weiten Auslicht, ein Lug, Lauers oder Lurinssand, und sein Angle Lure, oder von der weiten Auslicht, ein Lug, Lauers oder Lurinssand, und sein Angle Dure, der von der weiten Auslicht, ein Lug, Lauers oder Lurinssand, und sein Angle Dure, der von der weiten Auslicht, ein Lug, Lauers oder Lurinssand, und sein Angle Dure, der von der weiten Auslicht, ein Lug, Lauers oder Lurinssand, und sein Ente Dudo III. sädere zweit um 1892 den Namme eines Kaurenburgerts, die Drutwin IV., den die Hährte zwerk (um 1893) den Namme eines Kaurenburgerts, die Drutwin IV., den die Hährte eines Siriste in diese wildromantische Ebal brachte. — Eine andere Meinung läßt es von den salischen Franken Conradinen, zwischen 753 und 773) abstammen, der nicht zu gedensten, welche in Kalua, von dem Casar ergählt, das er mit seinem Brüderen, welche in Kalua, von dem Casar ergählt, das er mit seinem Brüderen, der eine Ausler der eine Meiner kie über den Rhein seine und ich mit Ariovist vereinigen wollen, den ersten Kaluau und ein altes Gemälte in Schnau keite beien traurigen Tod Drutwin is Libidich und reimsich der Kähe eines Hoses von der Erkätte, wo iest der Hoses klokeren den erbeit, besse met Der Sche von einem Bauern, der, ein Driginal von Tell, hinker einem Bulche ihm aufauerte, durch einen Petite Rodalar ienes Lopkers sich erbeit, besse aus der Erkätte, wo iest der Hoses klokere

1,1

Bin ich erfarn wol durch ir Schrifft. Rupertus, verstands mich auch recht, ein Bischoff zu Maint und Gottestnecht, Dubo ju Lippurg, enn feltgam Dingt, bas man igundt nenndt vff dem Ringf, da wohnten eins Ritter vnndt Knecht. So ikundt da wohn Akelle und Specht. Truthwinus, die Lang recht Patrobn, von Laurenburt ber ebel Baron. als der mit Recht hat bezwungen feine feindt, all überwunden, da sahe man nun billig vnndt eben fein Bert in Freuden schweben. Aber sein frever fühner Muth, den er drug under seinem eisen but, was ihm nicht langer dauern, das geschah durch einen Bawern, der macht sich bald auf die Stragen, seinen Born wollt Er nit lagen. In einem Busch lag Er verborgen, Er wacht den Abent vnndt den Morgen off die Bufunft dieges Graffen, des dott Er hat hart geschworen. ba fam geritten enndt Bellen Truthwin mit feinen Gefellen Br Strudt ber vff bieger farbt, Da berselb Bawer auch auf ihn wardt. Er ichog ben Graffen vff dem Pferdt. daß Er av both stürzt vff die Erdt. Die Stath ber Graff auch mirdet eben, dieweil er noch hatt das Leben. Er war dem geiftlichen Leben holt, Er schatt Silber und auch fein Golt. Schonaw ein Kloster vff ber Stadt Stifft Er, da Er durchschoffen mardt.

Selig was des Graffe Truthwin, Den heiligen Patron sant Florin vberall sein Guth, Gält, auch Renth erbt er in seinem lezten Testament. Man schrieb Datum, sag ich vorwar, Dausend, hundert, zwanzig sechs Jahr.

# Herzog Engelbert II. von Naffan. († 1504.)

Wer ist es, der so einsam dort an dem Kenster sist, Indeß der Freude Schimmer durch alle Straffen bligt? Das ift ein Rriegsgefangner, der Bergog Engelbert, Der gegen Frankreichs König so tapfer schwang bas Schwerk "Das foll er hart mir bugen, ber übermuthge Beld, 3d werde ibm entbieten ein foldes Lofegelb, Daß mit dem Korb zu Rücken daheim sein Hof und Haus Muß wandern auf dem Bettel bie Dorfer ein und aus!" So spottet Rarl ber Achte, boch bleibt es feine Behl Dem Bergog, der zur Stunde entsendet den Befehl. Dag man aus feinen Gutern, und blieb ihm Richts zulest, Die Summe doppelt schaffe, die Rarl ihm angesett. Bald zieret seine Diener und ihn ein neu Gewand: Sie bringen vor den König das hohe Lösungspfand. Wie stehet ber verwundert, da er die Gruppe blidt, Auf beren Ruden golden ber Bettelforb gestickt? "Was foll mir bas bedeuten?" fragt er, von Staunen voll; Stolz spricht drauf der Herzog: "Rein König Frankreichs soll Durch mich zum Lügner werden, weil bis zu diesem Tag Wohl keinen einer Lüge man überführen mag!" 1 Es starret Rarl und schweiget; brum fahrt ber Bergog fort: "Wenn Majestät erlauben, so gilt es noch ein Wort!

1 Db bies ein blofes Compliment von Engelbert mar, fteht babin; boch wurde er beute biefe Worte fprechen, fo enthielten fie guverläffig nur eine Artigleit.

Sie sehen, mich zu lösen, an Gelbern nicht gebrichts, Drum nehmen wir die Würfel: Gedoppelt, oder Nichts!" Der König, jener Aeußrung gedenk, die er gethan, Sieht mit gar großen Augen den kühnen Herzog an; Sehr hatte ihn verdrossen bes Trumpses herber Wiß, Nicht kann er ihn verbeißen und spricht empfindlich spiß: "Was auf das Spiel zu setzen, ein Herzog fähig ist, Das kann der König Frankreichs entbehrn zu jeder Frist; Drum gehe, ich begehre nun gar kein Lösegeld!" — Da ging der stolze Herzog, in Wort und That ein Held.

# Heinrich III. von Naffan.

(1520.)

Man ehrte bie Gesetze, bas Fauftrecht war verbannt, Und noch ber Zwist des Glaubens im Reiche nicht entbrannt, Der Baum des Friedens magte die Zweige boch und behr, Doch Mar, ber ihn gepflanzet, ber Raifer, war nicht mehr. Da warb um Deutsch and & Krone ein Königspaar jugleich. Frang, ber ben Scepter führte im ftolgen Frankenreich, Und Rarl, ber Enfel Marens, ber Spaniens Purpur trug, Ein Mann von feltnen Gaben, thatfraftig, ftolz und flug. Er war ber Bögling Beinrichs, entstammt aus Raffaus Blut, Und wacker ausgebildet in seiner weisen but, Und naber ichien bem Grafen zu Bergen nichts zu gehn, 2118 mit der Krone Deutschlands geschmücket ihn zu sehn. Bu Friederich dem Sachsen, den man den Weisen hieß, Und dessen Einflug Alles für ihn erwarten ließ, Bog barum Beinrich eiligft, bevor bie Bahl geschab, Und legte seine Buniche dem edlen Churfurft nab. "Dem Reiche war es Schande, erhielt bas Diadem Der Frembling, bem, ihr wißt es, warum, die Wahl genehm: Es gilt die Krone Deutschlands, und nur ein Deutscher soll

Dies hehre Rleinob tragen, ber beutschen Ehre Boll. boch achten eure Weisheit die Fürften insgefammt. D folgt ber boben Liebe, die eure Bruft entflammt, Bum Bohl des Vaterlandes, und lenft auf Sabsburg Blut Ihr Auge, das als Zögling aufwuchs in meiner Sut!" So heinrich, und zu herzen nahm Friedrich fich bas Won, Und als vereint, bem Reiche zu wählen einen hort, Frankfurt die Fürsten hatte, die ihm mit einem Dund Die Krone boten, sprach er bescheiden zu bem Bund: "Mich ehret das Vertrauen, womit ihr mich erfreut, Doch mehr, als weise Führung, thut noth dem Reiche heut: Der Kraft bedarf bas Steuer, wenn Sturm bedroht bas Schiff, Soll jach es nicht zerschellen am wilden Kelsenriff! Schwach ist die Macht des Hauses, dem ich gehöre, mur, Ein ftarfes Schwert blos bemmet und tilgt ber Willfur Spur: Um Sabsburgs Stirne ftrabite bisher des Ruhmes Rrang, Es fann, es wird erhalten des deutschen Reiches Glanz! Drum mocht ich euch empfehlen bes Raifers Entel igt. Der rübmlich auf dem Throne bereits von Spanien fitt. Der viele Gaben einet, in Jugendfrische ftebt, Und bessem Reiche nimmer bie Sonne untergebt! Weil aber Macht und Größe die Freiheit gern bedroht, Und oft in ihrem Schimmer des Druckes Kunke lobt; So laffet ihn beschwören bes Reiches beilges Recht. Daß er es nimmer franke und übe recht und schlecht! . Imar ift nur schwache Schutwehr bes Eides heilger Bann, Bill die Gewalt ihn brechen, die Riemand rachen fann; Doch wenn bie beutschen Bergen bem Deutschen nicht mehr traun, Wie könnten auf den Fremden wir unfre hoffnung baum? Nur felten brach bem Deutschen ber Deutsche noch bas Wort, Von jeher ist die Treue des Vaterlandes Hort: Sein Schukgeist wird es rächen, wenn Karl vergifit ber Micht, Und unscrem Bertrauen ber Stab ber Babrbeit bricht!" So Friedrich, und mit Beifall vernimmte ber Fürsten Rreis, Der sich an Destreichs Hochsinn wohl zu erinnern weiß,

Als es die Raiserkrone an Ludewig verlor. Den ihm jum Gegenfonig ber Baiern Anhang for.1 Und Rarl empfängt die Krone durch Friedrichs weisen Rath Und feines Lehrers Liebe, der vor bie Fürften trat Und für den Sproffen Sabsburgs den Wahlvertrag beschwor. Das nun nicht mehr die Würde des Raiserthums verlor. Doch ob nun auch fein Scepter ein folches Reich umfing, Auf beffen Fluren nimmer die Sonne unterging; Er fühlte fich verpflichtet zu Dant fein Leben lang Dem Saufe, beffen Liebe ibm diefen Sieg errang: Denn noch auf Beinrichs Reffen, den edlen Wilhelm, trug Er feine neigung über, die an fo mächtig schlug, Und legte biefem Jungling ins garte Berg ben Rern, Der mitten in dem Drucke zum Baume wird so gern. Und fieh! er ward jum Baume, ber icone Bluthen trug Und eines Bolfes Fesseln mit Sturmeswehn zerschlug, Indef auf feinem Gipfel die Rrone mard gepfludt, Die in den Niederlanden Draniens haupt noch schmudt.

# Die fieben Fräulein von Arnstein.2

Auf ihres Baters Burg am Rheine Wohnt oft die holde Siebenzahl Der Fräulein von dem Ablersteine, Sobald der Frühling schmüdt das Thal, Und doppelt schön sind Schönbergs Hallen, Wann bort die edlen Mädchen wallen.

<sup>1</sup> Nach bem Tobe heinrichs VII. von Luremburg (1313) wurde von der bstreichichen Partei Friedrich und von der batrischen Ludwig jum deutschen Kaiser gewählt. Die Schlacht bei Rubloorf 1322, wo Friedrich in Ludwigs Hande Ket, endete ihren achtsäbrigen Kamps; aber beide betrugen fich jeht als ächt deutsche Biedermanner und getrost tonnte der Sieger seinem gesangenen Feinde († 1380) die Beschützung seines Landes anvertrauen, als ihn selcht die Fehde daraus abrief. — Außer Beinrich war auch nuch Abrian Florison von Utrecht, der nachmalige Bahf Abrian VI., und Graf Wilhelm von Eron Karls V. (1520—1538) Erzieber.

<sup>2</sup> Tochter Des Grafen Ludwig I. von Arn ftein (Lapis aquilas). Ludwigs Enter, Ludwig III. ließ feine Stammburg 1129 in ein Rlofter vermandeln und ftarb in

Wie fliehn so heiter ba die Tage, Belebt durch manchen hohen Gast! Turniere, Tanz und Festgelage, Sie reichen sich die Hände fast, Und Freude ruft die eine Stunde Der andren zu mit frohem Munde.

Auch Nassaus Graf besucht die Holden Auf ihrer Frühlingsrestdenz, Die ihm mit seinen schönsten Dolden Zu Ehren doppelt schmückt der Lenz; Und was den Gast nur kann vergnügen, Sieht man sie ordnen und verfügen.

So faß man bei der Laute Alangen Einst in dem hohen Gartensaal; Gespräche wechselten mit Sangen, Und lustsam flang der Goldpokal: Eins um das Andre mußte wählen Ein Lied sich, oder was erzählen.

Es eiferten die Herrn und boten Bald auf der Rebe hohe Kunst, Bald das gewandte Spiel der Noten, Bu werben um die süße Gunst, Ein Beifallswort, ein Lob der Mienen Sich von den Schönen zu verdienen.

Summerdheim als Alosterbruder. Er wurde in Arnstein unter vielen Thrans beigesett. Die Grafen von Rassau, Kahenellenbogen und Diet trugen mit den Kittern von Jenburg eine Babre von der St. Margaretbenkirche den fiellen Babre von der St. Margaretbenkirche den fiellen Berd von der Gr. Margaretbenkirche den fiellen Berd von der Gr. Margaretbenkirche den fiellen Berd und der Armen seinen Mantel getweilt, wie der beilige Bischof Markin: damit hat erworben ein Gnadentleid von Hurpur und Seide, die ewige Freude des Jummels. Bon jenen 7 Fraulein tamen 2 nach Ungarn und eine vach Zürphen, eine führte fich beim der Pfatzgraf von Tüblingen, eine ber Graf von Taufen much inter Mauern, und zwar Mach Villaub degrüßte eine als Gebieterm in ihren Mauern, und zwar bie Vierte, welche Drutwin IV. von Laurenburg ebelichte.

Auch an den Grafen kommt die Reihe; Der hebt bescheiben sich empor Und spricht: "D holder Kranz! verleihe Dem Sprecher ein geneigtes Ohr, Dem hier die Vorzeit grauer Tage So nahe leget eine Sage!

Auf dieser Burg, die mich seit gestern So freundlich in die Arme schließt, Da lebten einstens sieben Schwestern.
Stein sind sie jest, und zürnend fließt Der Rhein, den ihre Anmuth freute, Ob ihren Felsenstirnen heute!

In ihrem schönen Busen wohnte Ein Sinn, gefühllos, wie das Erz; Biel edler Männer Liebe lohnte Mit schnödem Sinn ihr böses Herz, Und Manchen machten sie zu Schanden, Den sie gelockt mit sußen Banden.

Doch Lorelei vollzog die Rache Für Alle, die sie kalt verschmäht, Und denen nur zum Ungemache Der Hoffnung Segel sie gebläht; Im Strome durch der Fee Umgarnung Stehn sie als Felsen noch zur Warnung!"

So sprach ber Graf, und wenn bie Kunde Uns auch ben Eindruck nicht erzählt, Den er gemacht; im heilgen Bunde Sah eblen Männern man vermählt Noch in des Lebens Blüthenscheine Die Fräulein von dem Ablersteine.

# Lied von der Mymphe zu Geilnan.

Der Weingott, ber mächtig die herzen bezwingt, Ist immer, wie Fürsten, von Schmeichlern umringt, Und hofdichter hat er in Menge. Doch, Freunde! die göttlichen Nymphen der Fluth, Die blühenden Mädchen, so sanft und so gut, Entbehren noch Ehrengesänge.

Sie tranken, zerstreut durch bes Erdfreises All, Aus strömenden Urnen mit Wellenkrystall Die dürstende Blume des Lebens. Ein wüster Bacchant, dem ihr Nektar nichts gilt, Erwartet das heil, das den Urnen entquillt, Bon Aeskulaps i Söhnen vergebens.

Und bieser urälteste, heilige Trank Wird, wie ein gezwungner Tribut, ohne Dank Bon König und Bettler genossen. D wären die Mädchen nicht wundersam hold, Sie hätten schon lange darüber geschmollt Und uns ihre Quellen verschlossen.

Berföhnt sie geschwind, sonst erwachet ihr Jorn! Denn Undank ist wahrlich ein stechender Dorn, Und soll uns hinfort nicht beschimpsen. Bir Alle bewohnen des Weingotts Gebiet, Doch trop der Basallenschaft singet ein Lied Der Wasserwelt lieblichen Nymphen!

<sup>&</sup>quot;Astlepios ober Aesculap mat ber altefte Argt, ben man tennt. Die Bewunderung feiner Kenntniß der Krarter und heilmittel jog ihm gottliche Bereihrung zu, und man nannte ihn einen Sohn Apollos, welcher bei ben Alterauch ber Gott ber Arneikunde war. Der Sohn Apollos, beilden gug und lehrte ihn die heilfunde der Krauter. Jupiter erschlug ihn auf Plutos Bitte mit dem Donnerteil. Eine Schlange, überhaupt das Sinnbild der Berjangung, um einen Schwangemunden, war fein Symbol, und hyn gie a, die Bettin ber Gesundheit, seine Lockter. Die Aerzte nennt man bildlich seine Sohne.

Ihr Ruhm sei unsterblich, und allen voran Geh strahlend die Rhmphe, die sich an der Lahn Ein freundliches Wohnplätzchen wählte! Sie hält in dem Schoos einer Wiese still Haus Und reicht ihren heiltrank dem Siechling heraus, Der schon zu den Schatten sich zählte.

Die gräßlichen Geier ber Hypochondrie Sehn neibisch mit drohenden Klauen auf sie, Boll Buth ob entrissener Beuten. Doch Bacchus ist froh, daß sie Priester ihm heilt, Die kläglich, von Zipperleins Krücken ereilt, Des Gottes Altardienst bereuten.

Auch liebet die Nymphe sein Golbsohn vom Rhein, Und traun! sie ist werth, seine Gattin zu sein; Drum lasset uns beide vermählen! Ha! ihrer Umarmung entblühet ein Kind, Das, gleich dem Champagner, zu rauschen beginnt, Doch Kraft hat, die Nerven zu stählen.

Dies Eigenthum stammt von der Mutter ihm an, Die tief im Geklüft ihrer einsamen Bahn Bon Burzeln des Eisens sich nähret. Seht! wie dies Metall, das mit Donnergewalt, Bom Menschen geschleudert, das Blutfeld durchhallt, Im Urstand und Wohlsein gewähret!

Hehr, gütig und hilfreich ist Mutter Natur! Ach, folgte der Mensch ihrer heiligen Spur, Wo Selbstsucht und Tücke nicht walten! Stoßt an auf Veredlung der eisernen Welt, Und uns mag bis dahin, wenn Gott es gefällt, Die Nomphe von Geilnau erhalten!

A. F. G. Langbein.

## Der Graf von Schaumburg und der Bauer von Staffel.

Dichte Massen Schnees noch lagen auf ber steilen Bergesbahn, Wo die Zinnen Schaumburgs ragen bort am schönen Strand ber Lahn,

Bahrend in des Chales Gründen schon des Winters Macht gerrann,

Und, den Frühling anzukünden, Krim und Knospe schon begann.

Luftig glitt ein ftolzer Schlitten ba burch jenes Schloffes Thor, Und zwei Ebeljunker ritten bem geschmudten Fuhrwert vor. Nach ber Limburg mit ben Knappen eilte Schaumburgs alter Graf,

Hieß sie spornen ihre Rappen und ben Kutscher fahren brav. Bunte Feberbusche wallten um das haupt bes Rossepaars, Schellen klangen, Peitschen knallten, und es ging im Flug bes Aars.

Stolzer ob des Flitters baumten, schien es, sich die Thiere beut:

Wie sie schnaubten, wie sie schaumten, und ben alten herrn bas freut!

Aber weh! mit einem Male endete die glatte Bahn, Als sie kamen zu dem Thale, wo die Welle rauscht der Lahn. Auf den rauhen Steinen, mitten in dem aufgethauten Koth, Hatten mit dem lieben Schlitten Roß und Reiter ihre Noth. Sieh, da kommt des Wegs geschritten leichten Muths ein Bauersmann

Und gewahrt erstaunt ben Schlitten, ber ba kaum mehr weiter kann.

Doch, anstatt sie zu beklagen wegen bieses Miggeschicks, Sieht sein herz man froher schlagen aus ber Freude seines Blicks.

Und er zieht die Sonntagsmütze, die ihm tief im Kopfe lag, Naht des alten Herren Sitze und beginnt: "Ei, guten Tag!

Freut mich, daß einmal erfüllet meinen Bunsch ich sehe gehn; Denn, ich sag es unverhüllet, längst schon sehnt miche, euch zu sehn!"

Artig, wie gewohnt, entgegnet seinen Gruß ber alte Graf, Und da ihm ein Mann begegnet nie so, wie er hier ihn traf, Lehnt er vor sich nach dem Schlage, daß er sich ihn mustern kann.

Und stellt freundlich ihm die Frage: "Kennt ihr mich benn, lieber Mann?"

"Gi gewiß!" versest ber Bauer, "habt uns manchen Tag gewürzt;

Noch bes letten Winters Dauer ward burch euch uns fehr verfürzt!

Meine Kinder lasen täglich euer Büchlein, auserwählt, Und mein Großahn hat unsäglich gern mir einst von euch erzählt.

Auch die Leute alle sprechen oft von euch!" — — "Mein Freund! erlaubt,

Euch einmal zu unterbrechen, wen ihr hier zu sehen glaubt?" Spricht ber Graf. — "Hu! Brief und Siegel brauch ich zum Beweise nicht:

Till seib ihr, ber Eulenspiegel!" rasch ber Staffler Bauer fpricht.

## Der Schufter auf Arbect.

"Auf bem Ruden zugleich und im Kopfe beschwert Mit Leber und Wein, nach ber heimath gefehrt, Wann funkelt ber Mond und die Sterne!" So sang der Schuster, der zittert und fror, Und, rudwärts horchend, spist er das Ohr: Ein Wagen naht rasch aus der Ferne.

Er steht, ben das Räuschehen ermuthiget hat: "Nehmt," ruft er, "den Müben doch mit zur Stadt, Sei gnädig, o herrschaft da brinnen!"

Selig was des Graffe Truthwin, Den heiligen Patron sant Florin vberall sein Guth, Gält, auch Renth erbt er in seinem lezten Testament. Man schrieb Datum, sag ich vorwar, Dausend, hundert, zwanzig sechs Jahr.

# Herzog Engelbert II. von Naffan.

(† 1504.)

Wer ift es, der so einsam bort an dem Kenster sitt, Indeg der Freude Schimmer durch alle Straffen blist? Das ift ein Rriegsgefangner, ber Bergog Engelbert, Der gegen Frankreich's König so tapfer schwang bas Schwerk "Das foll er hart mir bugen, ber übermuthge Beld, 3d werde ibm entbieten ein foldes Lofegelb, Dag mit dem Rorb zu Rücken babeim fein Sof und haus Muß wandern auf dem Bettel die Dörfer ein und aus!" So spottet Rarl der Achte, doch bleibt es keine hehl Dem Bergog, ber zur Stunde entsendet ben Befehl, Dag man aus feinen Gutern, und blieb ihm Nichts gulett, Die Summe boppelt schaffe, Die Rarl ihm angesett. -Bald zieret seine Diener und ihn ein neu Gewand; Sie bringen vor den König das hohe Lösungspfand. Wie stehet der verwundert, da er die Gruppe blidt, Auf beren Ruden golden ber Bettelforb geflidt? "Was foll mir bas bedeuten?" fragt er, von Staunen voll; Stolz fpricht drauf der Bergog: "Rein König Franfreiche foll Durch mich zum Lügner werben, weil bis zu biesem Lag Wohl keinen einer Lüge man überführen mag!" 1 Es ftarret Rarl und ichweiget; brum fahrt ber Bergog fort: "Wenn Majestät erlauben, so gilt es noch ein Wort!

1 Db bies ein blofes Compliment von Engelbert mar, fteht dabin; bod wurte er beute biefe Borte fprechen, fo enthielten fie juverläffig nur eine Artigleit.

Sie sehen, mich zu lösen, an Gelbern nicht gebrichts, Drum nehmen wir die Würfel: Gedoppelt, ober Nichts!" Der König, jener Aeußrung gedenk, die er gethan, Sieht mit gar großen Augen den kühnen Herzog an; Sehr hatte ihn verdrossen des Trumpses herber Wiß, Nicht kann er ihn verbeißen und spricht empfindlich spiß: "Was auf das Spiel zu sehen, ein Herzog fähig ist, Das kann der König Frankreichs entbehrn zu jeder Frist; Drum gehe, ich begehre nun gar kein Lösegeld!" — Da ging der stolze Herzog, in Wort und That ein Held.

## Heinrich III. von Naffau.

(1520.)

Man ehrte die Gesete, das Faustrecht war verbannt, Und noch der Zwist des Glaubens im Reiche nicht enthrannt, Der Baum bes Friedens magte bie 3meige boch und bebr, Doch Max, ber ihn gepflanzet, ber Raifer, war nicht mehr. Da warb um Deutsch lands Krone ein Königspaar zugleich, Frang, ber ben Scepter führte im ftolgen Frankenreich, Und Rarl, ber Entel Marens, ber Spaniens Purpur trug, Ein Mann von feltnen Gaben, thatfraftig, ftolz und flug. Er war ber Zögling Beinriche, entstammt aus Nassaus Blut, Und wacker ausgebildet in seiner weisen but, Und naber schien dem Grafen zu Herzen nichts zu gehn, Als mit der Krone Deutschlands geschmücket ihn zu sehn. Bu Friederich bem Sachsen, den man den Weisen hieß, Und deffen Ginflug Alles für ihn erwarten ließ, 30g barum heinrich eiligst, bevor die Wahl geschab, Und legte seine Bunsche bem edlen Churfurft nab. "Dem Reiche mar es Schande, erhielt bas Diadem Der Fremdling, dem, ihr wift es, warum, die Wahl genehm: Es gilt bie Krone Deutschlands, und nur ein Deutscher foll

Dies hehre Rleinob tragen, ber beutschen Ehre Boll. Boch achten eure Weisheit Die Kurften insgefammt, D folgt ber boben Liebe, Die eure Bruft entflammt, Bum Bobl bes Vaterlandes, und lenft auf Sabsburg Blut Ihr Auge, das als Zögling aufwuchs in meiner Hut!" So Beinrich, und zu Bergen nahm Friedrich fich das Wort, Und als vereint, dem Reiche zu wählen einen Hort, Krankfurt bie Kürften hatte, die ihm mit einem Mund Die Krone boten, fprach er bescheiden zu bem Bund: "Mich ehret bas Bertrauen, womit ihr mich erfreut, Doch mehr, als weise Kührung, thut noth dem Reiche beut: Der Kraft bedarf bas Steuer, wenn Sturm bedroht bas Schiff, Soll jach es nicht zerschellen am wilden Kelsenriff! Schwach ist die Macht des Hauses, bem ich gehöre, mir, Ein ftarkes Schwert blos bemmet und tilgt ber Willfür Spur: Um Sabsburgs Stirne ftrablte bieber bes Ruhmes Rrang, Es fann, es wird erhalten des deutschen Reiches Glam! Drum möcht ich euch empfehlen bes Raifers Entel itt, Der ruhmlich auf bem Throne bereits von Spanien fist, Der viele Gaben einet, in Jugendfrische fteht, Und beffem Reiche nimmer bie Sonne untergebt! Weil aber Macht und Größe die Freiheit gern bedroht, Und oft in ihrem Schimmer des Druckes Kunke lobt: So lasset ihn beschwören des Reiches beilges Recht. Daff er es nimmer franke und übe recht und schlecht! . Zwar ist nur schwache Schutwehr des Eides heilger Bann, Will bie Gewalt ihn brechen, die Riemand rachen fann; Doch wenn die deutschen Bergen dem Deutschen nicht mehr traun, Wie könnten auf den Fremden wir unfre hoffnung baun? Nur selten brach dem Deutschen der Deutsche noch das Wort, Bon jeber ist die Treue des Baterlandes bort: Sein Schutgeist wird es rächen, wenn Karl vergift ber Pflicht, Und unscrem Bertrauen der Stab ber Bahrheit bricht!" So Kriebrich, und mit Beifall vernimmts der Fürsten Areis, Der sich an Destreichs Hochsinn wohl zu erinnern weiß,

Als es die Raiserkroue an Ludewig verlor, Den ihm zum Gegenfonig ber Baiern Anhang for.1 Und Rarl empfängt die Krone burch Friedrichs weisen Rath Und seines Lehrers Liebe, der vor die Fürsten trat Und für den Sproffen Sabsburgs den Wahlvertrag beschwor, Das nun nicht mehr bie Wurde bes Raiserthums verlor. Doch ob nun auch fein Scepter ein foldes Reich umfing, Auf bessen Kluren nimmer die Sonne unterging: Er fühlte fich verpflichtet zu Dank fein Leben lang Dem Saufe, beffen Liebe ihm diefen Sieg errang: Denn noch auf Beinriche Reffen, ben edlen Wilhelm, trug Er seine Neigung über, die an so machtig schlug, Und legte biefem Jungling ins garte Berg ben Rern, Der mitten in bem Drucke gum Baume wird fo gern. Und fieh! er ward jum Baume, ber icone Bluthen trug Und eines Boltes Fesseln mit Sturmeswehn gerichlug, Indeß auf feinem Gipfel die Krone ward gepfludt, Die in ben Niederlanden Draniens haupt noch schmuckt.

## Die fieben Fraulein von Arnftein.2

Auf ihres Baters Burg am Rheine Wohnt oft die holde Siebenzahl Der Fräulein von dem Adlersteine, Sobald der Frühling schmudt das Thal, Und doppelt schön sind Schönbergs Hallen, Wann dort die edlen Mädchen wallen.

<sup>1</sup> Rach dem Tode heinrichs VII. von Luremburg (1313) murde von der öftreischieden Barrei Friedrich und von der batrichen Ludwig zum deutschen Kaifer gewählt. Die Schlacht bei Rubtdorf 1322, wo Friedrich in Ludwigs hande fiet, endete ihren achticorigen Kampf; aber beibe betrugen fich jeht als achteutige Beidemanner und getroft bonnte der Sieger seinem gefangenen Feinde († 1330) die Beschübung seines Landes anvertrauen, als ihn selbst die Febbe daraus abrief. — Außer Heinrich war auch noch Abrian Florison von Utrecht, der nachmalige Vahft Abrian VI., und Graf Wilhelm von Erop Karls V. (1320—1358) Erzieher.

<sup>2</sup> Ebchter bes Grafen Lubwig I. von Arn ftein (Lapis aquilae). Ludwigs Entel, Lubwig III. ließ feine Stammburg 1129 in ein Rlofter verwandeln und ftarb in

Wie fliehn so heiter da die Tage, Belebt durch manchen hohen Gast! Turniere, Tanz und Festgelage, Sie reichen sich die Hände fast, Und Freude ruft die eine Stunde Der andren zu mit frohem Munde.

Auch Raffaus Graf besucht die holden Auf ihrer Frühlingsrestdenz, Die ihm mit seinen schönsten Dolden Zu Ehren doppelt schwückt der Lenz; Und was den Gast nur kann vergnügen, Sieht man sie ordnen und verfügen.

So faß man bei ber Laute Alängen Einst in bem hohen Gartensaal; Gespräche wechselten mit Sängen, Und lustsam flang der Goldpokal: Eins um das Andre muste wählen Ein Lied sich, oder was erzählen.

Es eiferten die herrn und boten Bald auf der Rede hohe Kunft, Bald das gewandte Spiel der Noten, Zu werben um die füße Gunft, Ein Beifallswort, ein Lob der Mienen Sich von den Schönen zu verdienen.

Summerdheim als Alosterbender. Er wurde in Arnstein unter vielen Theanen beigeseigt. Die Grafen von Nassau, Kahenellenbogen und Diet trugen mit den Kittern von Jendung seine Bahre von der St. Margaretbentirche den fteilen Berg Kittern von Jendung nach dem Kloster. Der Arnsteiner Stronfis lagt von ihm: "Er datte mit den Arnsteinen Mantel getweilt, wie der beilige Bischof Martin: damit hat erworben ein Gnadentleid von Furpur und Selde, die ewige Freivde des himmels. Bon jenen 7 Kraulein kannen 2 nach Ungarn und eine nach Aufphen, eine fich beim der Pfalgaraf von Tübling en, eine der Graf von Taufen und eine der Eraf von Jendung Auch Murg Alfan begrüßte eine als Eschierem in ibren Mauern, und zwar die Bierte, welche Orntwin IV. von Laurenburg ebeiligte.

Auch an den Grafen kommt die Reihe; Der hebt bescheiben sich empor Und spricht: "D holder Kranz! verleihe Dem Sprecher ein geneigtes Ohr, Dem hier die Vorzeit grauer Tage So nahe leget eine Sage!

Auf bieser Burg, die mich seit gestern So freundlich in die Arme schließt, Da lebten einstens sieben Schwestern.
Stein sind sie jest, und zürnend fließt Der Rhein, den ihre Anmuth freute, Ob ihren Felsenstirnen heute!

In ihrem schönen Busen wohnte Ein Sinn, gefühllos, wie das Erz; Biel edler Männer Liebe lohnte Mit schnödem Sinn ihr böses Herz, Und Manchen machten sie zu Schanden, Den sie gelockt mit sußen Banden.

Doch Lorelei vollzog die Rache Für Alle, die sie kalt verschmäht, Und denen nur zum Ungemache Der Hoffnung Segel sie gebläht; Im Strome durch der Fee Umgarnung Stehn sie als Felsen noch zur Warnung!"

So sprach ber Graf, und wenn die Runde Uns auch ben Einbruck nicht erzählt, Den er gemacht; im heilgen Bunde Sah eblen Männern man vermählt Noch in des Lebens Blüthenscheine Die Fraulein von dem Ablersteine.

## Lied von der Mymphe zu Geilnan.

Der Weingott, ber mächtig die Herzen bezwingt, Ist immer, wie Fürsten, von Schmeichlern umringt, Und Hofdichter hat er in Menge. Doch, Freundel die göttlichen Nymphen der Fluth, Die blühenden Mädchen, so sanft und so gut, Entbehren noch Ehrengesänge.

Sie tränken, zerstreut durch des Erdkreises All, Aus strömenden Urnen mit Wellenkrystall Die dürstende Blume des Lebens. Ein wüster Bacchant, dem ihr Nektar nichts gilt, Erwartet das heil, das den Urnen entquillt, Bon Aeskulaps! Söhnen vergebens.

Und dieser urälteste, heilige Trank Wird, wie ein gezwungner Tribut, ohne Dank Bon König und Bettler genossen. O wären die Mädchen nicht wundersam hold, Sie hätten schon lange darüber geschmollt Und uns ihre Quellen verschlossen.

Berföhnt sie geschwind, sonst erwachet ihr Jorn! Denn Undank ist wahrlich ein stechender Dorn, Und soll uns hinfort nicht beschimpfen. Bir Alle bewohnen des Weingotts Gebiet, Doch trop der Basallenschaft singet ein Lied Der Wasserwelt lieblichen Nymphen!

<sup>1</sup> Abtlepios ober Aesculap mar ber alteste Arst, ben man tennt. Die Bewunderung seiner Kenntnis der Kräuter und heilmittel jog ihm göttliche Bereihrung zu, und man nannte ihn einen Sohn Apollos, welcher bei den Alten auch der Gott der Arzueikunde war. Der Eentaur Ehiron erzog und lefter ihn die heiltende der Kräuter. Jupiter erschlug ihn auf Plutos Bitte mit dem Donnerteil. Eine Schlange, überhaupt das Sinnbild ber Berjüngung, um einen State gewunden, war sein Symbol, und Hyg ie a, die Bottin der Gesundheit, seine Locker. Die Aerzte nennt man bildlich seine Shine.

Ihr Ruhm sei unsterblich, und allen voran Geh strahlend die Rhmphe, die sich an der Lahn Ein freundliches Wohnplätichen wählte! Sie hält in dem Schoos einer Wiese still Haus Und reicht ihren Heiltrank dem Siechling heraus, Der schon zu den Schatten sich zählte.

Die gräflichen Geier ber Spochondrie Sehn neidisch mit drohenden Klauen auf sie, Boll Buth ob entrissener Beuten. Doch Bacchus ist froh, daß sie Priester ihm heilt, Die kläglich, von Zipperleins Krüden ereilt, Des Gottes Altardienst bereuten.

Auch liebet die Nymphe sein Golbsohn vom Rhein, Und traun! sie ist werth, seine Gattin zu sein; Drum lasset und beide vermählen! Ha! ihrer Umarmung entblühet ein Kind, Das, gleich dem Champagner, zu rauschen beginnt, Doch Kraft hat, die Nerven zu stählen.

Dies Eigenthum stammt von der Mutter ihm an, Die tief im Geflüft ihrer einsamen Bahn Bon Burzeln des Eisens sich nähret. Seht! wie dies Metall, das mit Donnergewalt, Bom Menschen geschleudert, das Blutfeld durchhallt, Im Urstand uns Wohlsein gewähret!

Sehr, gütig und hilfreich ist Mutter Natur! Ach, folgte der Mensch ihrer heiligen Spur, Wo Selbstsucht und Tüde nicht walten! Stoßt an auf Beredlung der eisernen Welt, Und uns mag bis dahin, wenn Gott es gefällt, Die Nymphe von Geilnau erhalten!

M. F. G. Langbein.

## Der Graf von Schaumburg und der Bauer von Staffel.

Dichte Massen Schnees noch lagen auf der steilen Bergesbahn, Wo die Zinnen Schaumburgs ragen dort am schönen Strand der Lahn,

Während in des Thales Gründen schon des Winters Macht 3errann,

Und, ben Frühling anzufünden, Keim und Knospe icon begann.

Lustig glitt ein stolzer Schlitten ba durch jenes Schlosses Thor, Und zwei Ebeljunker ritten bem geschmudten Fuhrwert vor. Nach ber Limburg mit ben Knappen eilte Schaumburgs alter Graf,

Hieß sie spornen ihre Rappen und den Kutscher fahren brav. Bunte Feberbusche wallten um das Saupt des Nossepaars, Schellen klangen, Peitschen knallten, und es ging im Flug des Aars.

Stolzer ob des Flitters baumten, schlen es, sich die Thiere beut:

Wie fle schnaubten, wie fle schäumten, und ben alten herrn bas freut!

Aber weh! mit einem Male endete die glatte Bahn, Als sie kamen zu dem Thale, wo die Welle rauscht der Lahn. Auf den rauhen Steinen, mitten in dem aufgethauten Koth, Hatten mit dem lieben Schlitten Roß und Reiter ihre Noth. Sieh, da kommt des Wegs geschritten leichten Muths ein Bauersmann

Und gewahrt erstaunt ben Schlitten, ber ba kaum mehr weiter kann.

Doch, anstatt sie zu beklagen wegen bieses Misgeschicks, Sieht sein herz man froher schlagen aus ber Freude seines Blicks.

Und er zieht die Sonntagsmütze, die ihm tief im Kopfe lag, Naht des alten Herren Sitze und beginnt: "Ei, guten Tag! Freut mich, bag einmal erfüllet meinen Bunsch ich sehe gehn; Denn, ich sag es unverhüllet, längst schon febnt miche, euch zu febn!"

Artig, wie gewohnt, entgegnet seinen Gruß ber alte Graf, Und da ihm ein Mann begegnet nie so, wie er hier ihn traf, Lehnt er vor sich nach bem Schlage, daß er sich ihn mustern kann.

Und stellt freundlich ihm die Frage: "Kennt ihr mich benn, lieber Mann?"

"Gi gewiß!" verfest ber Baner, "habt uns manchen Tag gewurzt;

Roch bes letten Winters Dauer ward burch euch uns fehr verfürzt!

Meine Kinder lasen täglich euer Buchlein, auserwählt, Und mein Großahn hat unsäglich gern mir einst von euch errählt.

Auch die Leute alle sprechen oft von euch!" — "Mein Kreund! erlaubt.

Euch einmal zu unterbrechen, wen ihr hier zu sehen glaubt?" Spricht ber Graf. — "hm! Brief und Siegel brauch ich zum Beweise nicht:

Till feib ihr, ber Gulenspiegel!" rasch ber Staffler Bauer spricht.

# Der Schufter auf Arbeck.

"Auf dem Ruden zugleich und im Kopfe beschwert Mit Leber und Wein, nach der Heimath gekehrt, Wann funkelt der Mond und die Sterne!" So sang der Schuster, der zittert und fror, Und, rudwärts horchend, spist er das Ohr: Ein Wagen naht rasch aus der Ferne.

Er steht, den das Räuschchen ermuthiget hat: "Nehmt," ruft er, "den Müden doch mit zur Stadt, Sei gnädig, o herrschaft da brinnen!"

Der eilende Bagen fährt plöglich sacht, Dem Schuster wird schweigend ein Plagchen gemacht, Dann fahren sie pfeilschnell von hinnen.

"Wie die Erde da, wie der himmel flieht," Lallt der Arme, dem es im hirne glüht, "Wie die Rappen schnauben und brausen!" Der Mond, der sein filbernes Licht ergoß, Zeigt näher und näher ein stattliches Schloß: "Wer mag in dem Schlosse wohl hausen?"

Und wie er die letten Worte sprach, Da stehn sie im Burghof; es öffnen den Schlag Die flinken und eiligen Knechte. Erstaunt sieht er rings hohe Fenster erhellt, Doch an wen er auch immer Fragen stellt, Da ist Niemand, der Antwort ihm brächte.

Die Herrschaft in seltsamer Tracht steiget aus, Die Diener winken, er folget ins Haus, Und er folget zum prächtigen Saalc. In der todtstillen Halle bemerkt er jest Eine Tasel, von Nittern und Damen besett; Man deutet ihm schweigend zum Mahle.

In der furchtbaren Stille, da wirds ihm so schwül, Und über den Rücken hin läuft es ihm fühl: "Mög Jesus mich gnädig bedecken!" Noch sieht er, wie Alles in Nebel zerrinnt, Er fühlt sich durchfröstelt vom scharfen Wind, Dann sinkt er in Ohnmacht vor Schrecken.

Als der Schufter die grausige Nacht verträumt, Und die Sonne mit Gold schon die Berge gesäumt, Sist er hoch auf zerfallenen Mauern. Mit hilfe und Muh nur gelangt er herab. Er welfte bahin; um ein frühes Grab Sah ber Lenz feine Lieben balb trauern.

So fleiget noch jährlich im Zeitenlauf In der Geisterstund aus den Trümmern auf Die herrliche Ardecker Beste; Dann sauset, gleich Sturmwind, im heilgen Advent, Wie aus Bolfes Munde ihr hören könnt, Der Wagen und suchet noch Gaste.

Jof. Rremer.

#### Das blaue Ländchen.1

Bon Frankfurt aus der Messe zieht heim eine Schaar, Die machte dort Geschäfte mit tuchener Waar; Es sind die Wollenweber von Lorch an dem Rhein, Die reichsten Bürger jener uralten Gemein. Dreihundert Stühle haben dort auf sie gepflanzt, Wo ruhelos das Schisschen, das webende, tanzt, Das Schisschen, welches Wohlstand der Innung gewährt Und Tausende von händen am Wollrad ernährt. Doch was bewegt seit Kurzem so mächtig die Junft? Man blättert in der Bibel und spricht von Vernunft, hält über Sacramente und Dunkel und Licht Und Edlibat und Ablaß und Pabstthum Gericht! Bon Franksurt aus der Messe, da brachte sie heim Des Lutherthums dort kräftig schon sprossenden Keim,

<sup>1</sup> Go beiet ein Theil ber ebemaligen Graficaft Rabenellenbogen, bie burch Unna, bie Tochter bes Grafen Philipp bes Aeftern von Ragenellenbogen (†1479), als Gemahlin helnrich bes Iv., Landgrafen von heffen, an bleifen haus faum, bas unter Philipp bem Großmittigen (1809-1807) fon filbe ber Reformation Lutbers angehbre. — Uebrigens fübrt auch bie Gegenb von Rove en flabt bei Miebstaden bleien Ramen, wo die Landmähden blaue Rochen und hauben und bei Begen won blauen figuet ben Ramen is Bachen bei Miebet bei Riebet won biauen fichief ben Ramen jenes Landgrafe blaue Reinung leitet ben Ramen jenes Landgrafe vom blauen schlegen Boben ber bortigen Gebirge ach.

Und fing nun an zu zimmern im rheinischen Gau Auch an der froben Botichaft erneuertem Bau. Doch, wie die alte Liebe an heimischen Strom, So fesselte ber Glaube die Lorder an Rom. "Bleib, wie du bift, und lebe als redlicher Mann, Es ift allein die Tugend, die feligen fann! Die Kirche ist die Mutter, ihr Wille ist gut, In ihren Abern rieselt nur ebeles Blut: Und fehlen ihre Gohne, fo ichmab fie nicht blind, Die beste auch erzieht oft ein unartges Rind!" Das war am Rhein das Wahlwort, und wie man mit Sturm Begann vom alten Baue ju reißen ben Thurm; So fuchten seine Freunde, ein brausender Strom, Bu ichugen und zu mahren ben beiligen Dom. Und also ward, wo Liebe der Glaube gebeut, Des Lebens Pfad mit Dornen, mit blutgen, beftreut; Und also mußte opfern, ein theueres Pfand, Auch Loriche Weberinnung bas beimische Land. Doch freundlich nahm ber landgraf bie Flüchtigen an, Dem Ragenellenbogen als herrn zugethan, Und bort umblühte bald fie fo herrlich bas Glud, Daß kaum sie an die Heimath mehr dachten zuruck. Ihr Beispiel schuf bem Lande nur Segen und Beil, Des Fleises Frucht, ward Wohlstand der Grafschaft zu Theil; Es ichwang die Ackerwirthschaft fich fichtbar empor. Es standen die Gewerbe in herrlichem Flor. Und bald, wie es die Kunde der Nachwelt gebracht, Sah dort, in einer damals fehr koftbaren Tracht, In Tuch von blauer Farbe, sonft selten gesehn, Den Burger und ben Bauern gefleibet man gehn. Das ward benn nah und ferne Rennzeichen sofort Der Leute jenes Landes aus Fleden und Ort, Des Landes, bas noch beute, wie, Banbrer! bu weißt, Daber bas blaue gandchen im Bolomunde beißt.

## Seltene Hilfstruppen.

Soch blidet hernieder der Holenfels Ins Thal, das die feindlichen Recken, Geführt von dem Ritter Johann von Els, Jum Sturme gerüftet, bedecken. Doch wie ihn umbrauset der Feinde Sturm, Fest stehen die troßigen Mauern; Der Burgherr da oben auf hohem Thurm Kann sorglos ihr Treiben belauern.

Fünf eichene Thore, so fest, wie Stahl, Berschliegen die stattliche Beste; Er hosst mit der Mannen geringer Zahl Bom Schuße derselben das Beste. Doch ninmer erlischet der Feinde Muth, Läst nicht sich der Mühe verdrießen; Die Schläge der Art und der Flammen Gluth Wohl müssen die Thore erschließen.

Drei waren von ihnen genommen schon, Das vierte umsprühten die Flammen; Es stürzte schon unter dem Jubelton Der Stürmenden eben zusammen: Da wußte sich Truppen besondrer Art Der listige Burgherr zu schaffen, Ein fünstliches Völkden, wohl sanft und zart, Jedoch mit gefürchteten Waffen.

Denn was ihm ber tüchtigsten Ritter Speer Jest hatte vermocht nicht zu bienen, Das nütten, geschleubert in Feindes heer, Ihm wenige Körbe mit Bienen. Es flohen die Stürmer in wirrer Flucht, Berfolgt von den winzigen Kriegern; Stolz blidte der Holenfels in die Schlucht Und dankte den fünstlichen Siegern.

## Der hochherzige Krieger.

(1815.)

Bei Waterloo verhauchte sein Leben mancher Beld, Bis siegreich mar erstritten bas blutge Ehrenfeld, Und feiernd ehrt die Rachwelt der Eblen Ramen all, Die, fallend bort, gehemmet bes Baterlandes Kall. Doch Einer sener Rampfer, ift ber wohl auch gefannt, Und ift fein name, wurdig bes ichonften Rubms, genannt? Es war ein braver Krieger aus Raffaus tapfren Reibn; Mein Lied foll seinem Preise ein kleines Denkmal weihn! Bebeckt mit schweren Wunden, ward nach der heißen Schlacht In eine nabe butte ber Biedermann gebracht; Das Auge matt und trube, bas Antlig ftarr und bleich, Sah eher einem Tobten er, als bem Leben, gleich. So stand er an ber Pforte und suchte mühevoll Des Blutes Strom zu hemmen, der feiner Bruft entquoll, Als ihm ber Argt fich nabte, um mit geschickter Sand Des Lebens Flug zu fesseln durch eiligen Berband. Doch mit dem schwachen Arme wehrts ihm der edle Mann; Er fühlt, daß alle Silfe ihm nicht mehr nugen fann, Daß er nicht blos geweiht ihr des fräftgen Armes Boll, Dag er auch Blut und Leben der Freiheit opfern foll. "Die hilfe, mein herr Dottor," fpricht er aus matter Bruft, "Die Ihr mir fpenben wollet, ift nur ein Zeitverluft Kür meine Kameraden; drum laffet es nur sein: Mehr könnet bort ihr nugen, mir hilft nur Gott allein!" Mit Thranen in dem Auge erfüllte seine Pflicht Der Argt, und feine Mube blieb ungefronet nicht:

Doch fand, als er vollendet, bei seiner Wiederfehr Schon balb ben braven Krieger am Leben er nicht mehr.

#### Die Chriftmette in der Berger Rirche.

1.

Bom Berge schauet ernst die Kirche in das Thal, Aus langft ergrauter Beit ein benfenswerthes Mal. Und gleichet einem Greis, ber an bes Lebens Biel Anschaut mit stillem Sinn ber Knaben beitres Spiel. Die malerischen Bohn, das sanfte Thalgefild, Sie lächeln in bas Mug, ein liebetrautes Bild, Und goldnen Grund benennt man sinnig diese Klur, Wo einen schönen Thron gebaut sich die Natur. Durch grüne Wiesen rauscht der fühle Waldbach bier, Dort weht vom sanften Hang des Saatengotts Panier; Im buntlen Buchenhain ichlägt füß die Nachtigall, Und frobes Leben herrscht im Thale überall. Die Rirche nur, an die fich ftill ein Friedhof schmiegt, Blidt ernft ben Wandrer an, ber ba vorüber fliegt, Und um die Sinne jog mit schwermuthsvollem Wehn Mir die Bergangenheit, so oft ich sie gesehn. Bo auf bem Fels getropt erft Wobans Baum bem Sturm, Da wies zum Himmel dann bas Bolk ihr hoher Thurm, Und froher Jubel ward dem Herrn dort dargebracht, Als beller Tag burchschien bes Beibenthumes Nacht. Dem kommenden Geschlecht erneut fie ftete ben Gruff Des Dorfes, bas fich einft gelehnt an ihren Fuß, Und bas im Glaubensfrieg, bis auf ben letten Reft, Ein arger Feindesbund verheerte, Schwert und Deft. Oft fitt auf ihrem Fels ein Weib im Leichentuch Und balt in ihrer Sand ein großes, altes Buch:

<sup>&</sup>quot; Et bief Rarl Baufmann und war aus Rirberg gebürtigt.

Geschichte nennt sie sich, gar blutig ftrahlt ihr Licht, Ich sah sie oft und mir gesiel ihr Anblick nicht. Wann ich jedoch ins Thal dann rasch gelenkt den Fuß, Bot einem Mädchen dort ich gerne meinen Gruß: Leicht hüpfte sie daher und an des Buches statt hielt buntbeschrieben sie mir dar ein Blumenblatt. Und immer war mir dies ein theueres Geschenkt Das stets ich bei mir trug, der Holden eingedenkt: Sie nannte Sage sich, und himmlich war das Licht, Das ihr mit Zauberglanz umfloß das Angesicht. Gar Vieles hat geraubt mir zwar das Misseschick, Seit ihrer Gunst gefreut sich dort des Knaben Blick; Doch sest in meinem Sinn, weil Aetherschein sie krönt, Dat eine Kunde fort selbst durch den Sturm getönt.

2.

An Bergen lebte still ein Weib, das früh verlor Den Gatten, ben bas Glud als Lebenshort ihr for; Zwei Töchter aber sind der frommen Wittwe Troft Nun, da des Krieges Wucht in Deutschlands Gauen tost. Bas jemals die Natur an schöner Form erfand, Das war es, was sie reich bei biesem Paar verband, Und was der Engel je, der schützende, verleiht, Das hatte hohen Grads den Schwestern er geweiht. In ihrem Blide glomm ber Bergensgute Schein, Und Sanftmuth lag geprägt auf ihren Wangen ein; Drum waren sie der Stolz der Mutter, und im Thal Die Krone und der Schmuck der Jungfraun allzumal. Entvölfert ftand bereits im Dorfe mancher Berd, Schlimm hatte da gehaust des Schweden blutges Schwert, Da fam in sein Bereich ber Feind, ber schlimmfte, auch, Die Pest, und gog dort aus den giftgeschwellten Sauch. Wie Engel, malten nun die Schwestern in bem Ort, Mit Troft und Pflege nah ben Kranken bier und bort;

Db fie Befahr bedräut, fie achten ihrer nicht. Die Linderung der Noth war ihnen beilge Pflicht. Wohl knickt bes Bürgers Sand die ichonften Bluthen gern, Doch von der Wittwe Dach hielt lange er fich fern; Schon hatte er gepfluct im Dorf sich manchen Straus, Und immer zog er noch vorbei an ihrem Haus. Gar manches Opfer fiel; boch, ihrer Pflege Dank, War auch nicht klein die Zahl, die neues Leben trank; Durch ihr Bemühn verlor die Seuche ihre Kraft Und floh, gleich ihrem Dach, nun auch die Nachbarschaft. Doch tudifc, wie ein Frind, der schon ergreift die Flucht, Sich für bas lette Blei noch rasch ein Opfer sucht; So rif bahin die Pest vom edlen Schwesterpaar Die Aelteste, die nun des Dorfes lettes war. Biel Thranen, liebeheiß, benetten bald ihr Grab Mus Augen, denen fie das Leben wieder gab, Dort an der Rirche, wo jest Dankgebet ertont Dem Berrn, ber mit Erfolg ihr edles Bert gefront. Doch wenig Wochen nur, und Schlachtenlarm erbraust Run wieder in dem Thal, und zugelloser haust, Als je, der Schwede dort, der Laster ohne Zahl Und ohne Namen übt in teuflisch arger Wahl.

3.

Sorch! welch ein Wehgeschrei erfüllt ber Wittwe Hans? Zerstreuten Haares stürzt die Tochter dort hinaus Und stürmt den Berg hinan, wie ein gehestes Wild, Das zu den Höhen slieht vom flachen Waldgesild! Ein Schwede folget ihr voll wildentflammter Luft, Es keuchet Sinnenrausch in seiner heisen Brust, Der, dis zur Wuth genährt, in seinen Abern brennt Und weder Ehrsamkeit, noch Ehrsurcht weiter kennt. Zur Kirche flieht die Maid; dort wähnt sie sich geschüßt, Da ihr daheim das Wort der Tugend nichts genüßt,

Und, o bes Glückes, fieh! es fteht bie Pforte auf Und läft die Arme ein, erschöpft vom jaben Lauf. Kest ist des Riegels Schluff, und wie er dumpf geknarrt, Da finft fie auf das Knie, vor Freude halb erftarrt, Und bankt in beißem Alehn bem herrn, ber fie entzog Dem Arm, der frampfhaft fich um ihren Naden bog. Doch weh! die Pforte fracht, ber Schwede bringet ein: Bas tann ber Leibenschaft, dem Bahn noch beilig sein? Wo er einmal erareift das flammende Panier, Da übertrifft ber Mensch bas unvernünftge Thier. Die Jungfrau nimmt das Kreuz, das ihr zur Seite hängt, Und wie der wilde Feind fich zum Altare brangt, Balt sie entgegen ihm bas blutbemalte Bild, In ihrer großen Noth der hoffnungsvollste Schild. "Fleuch!" ruft fie muthig, "fleuch bies Beichen hober Rraft!" Doch furchtlos zieht das Schwert der Schwede aus dem Schaft

Und haut das Eruzisir entzwei in ihrer Hand Und schlingt um sie den Arm, dem sie nicht widerstand. Bang klopft ihr Herz und stockt, ihr Angesicht erblaßt, Doch nur ein Augenblick, da hat sie sich gefaßt Und reißt mit neuem Muth sich aus des Armes Kraft, Der an die Brust sie preßt mit wilder Leidenschaft. Boll von Verzweislung slieht sie den geweihten Kaum Und seget kühn den Fuß auf jenes Felsen Saum, Von dem hernieder stolz der Chor der Kirche schaut, Den eine ferne Zeit ihm keck aufs Haupt gebaut. "Maria, reine Maid, in deine Arme nun!" Ruft brünstig sie, erstarkt, den letzten Schritt zu thun: Und zu bewahren rein das Kleid der Linschuld, sprang Sie jäh hinunter dann vom schrossen Felsenhang.

4.

Schon manchen Monat barg bie Jungfrau nun ber Schrein, Da saß die Wittwe still in ihrem Kämmerlein. Weihnachten fam beran, bas Keft ber Rinberluft, Doch fie ichloß, ach! fein Rind mehr an die Mutterbruft. Ralt brauset burchs Gefild und um ihr Dach ber Sturm, Die Schiefer flirren dumpf am boben Rirchentburm: Doch burch bas Rachtgewölf vom blauen himmelssaum Scheint mild ber Sterne Licht in ibrer Rammer Raum. Und mit dem fanften Schein flieft Rube in ihr Berg, Es schließt der Mund fich auf, ben zugepreft ber Schmerz, Und von den Lippen bebt ihr manches fromme Wort Und schwinget als Gebet fich mit den Wolfen fort. "Berr!" flebte brunftig fie, "beut jauchzet alle Welt. Die Freude flinget hier, wie bort am Sternenzelt: Maria ichließt ans Berg ben theuren Sohn mit Luft, D führe bald auch mir die Kinder an die Bruft!" So sprach fie fort und bat, was in den Mund ihr floss. Bis ihr bas mube Mug ein fanfter Schlummer fcblog, Und ruhig ichläft fie bann, bis um bie Mitternacht Durch hellen Glodenklang fie ploplich auferwacht. "Bur Mette läutets icon!" benft fie und rafft bebend Sich auf: ihr Angug kommt mit rafchem Flug zu End. Und, mit bem Festtagefleib geschmudet, trollt fie fort Und lenkt gemach ben Schritt zur Rirche burch ben Drt. Still ist ber Beg und leer, und nicht ein Mensch zu sebn Um Pfade, wo bas Bolt zur Anbacht pflegt zu gehn. "Bin ich die Lette benn, die heut gur Feier eilt? 3d habe boch babeim fo lang mich nicht verweilt!" So spricht fie und beeilt bes schwanken Fuges Bang, Und bort von Ferne ichon der Orgel Feierklang, Die, wie Posaunenton, anstimmet boch und behr Das Loblied dieser Nacht: "Gott in den Sohn sei Ehr!" Best naht bem Friedhof fie, und es erträgt bas Licht,

Das ihr entgegen strömt, ihr blödes Aug fast nicht; Hell durch die Fenster blitt der Kerzen voller Glanz Und gießet seinen Schein auf Krenz und Sodtenkranz. Und leiser tönet nun, wie sanster Flötenton, Das hehre Friedenswort der Engelschaaren schon: "Und Frieden auf der Erd sei jedem Menschenkind, Wo wohlgefällig sie und guten Willens sind!"

5.

Wer legt die Regung mir, die sie erfüllte, aus? Mit Schauern, nie gefühlt, tritt sie ins Gottesbaus Und stellt andachtig fich tief in ben hintergrund, Weil alles übervoll in seinen Hallen ftund. Wie staunt erst nun ihr Aug! Es brennen Kerzen nicht. Das Heiligthum erhellt ein überirdisch Licht: Die Orgel ftehet stumm, nur Engelharfenklang Fließt in das Jubellied, gemischt mit Sphärensang. 1 Groß war ber Beter und ber frommen Sanger Babl, Doch jeder ist umalänzt von der Berklärung Strabl. Und in ber Menge, die von Andachtsflammen brennt, Steht Niemand aus bem Dorf, ber lebt und ben fie fennt. Wohl aber wird gewahr sie manches theure Glied. Das kurz erst, oder lang schon von der Erde schied, Und selbst den Priefter schaut ihr Auge am Altar, Der erst in jungster Zeit bem Berrn entschlafen war. Doch in Entzücken geht ihr Staunen über nun, Ein Freudenrufen will, doch fann ihr Mund nicht thun: Im mobibefannten Stubl, wohin gepflegt ju gebn Die Töchter einst, da sieht sie ihre Schatten ftehn.

<sup>1</sup> Rach der Meinung des alten griechischen Weltweisen Pothagoras bringen bie himmelselbrer bei ihrem Umichwung um die Sonne, als ihren Mittelpunkt, einen Aufammentlang von Tonen betwor, ben er, für menichtiche Obren nicht bors bar, Mufik ober harm onie (Klang, Sang) der Sphären tennet.

In seine Mitte schlieft sie sett das Schwestervaar Und trodnet ihr ben Blid mit feinem goldnen Saar. Daß fie die Glorie fah, die hehr ihr haupt umfloß, Und ftill an ihrer Bruft ber Geligkeit genoß. "Bald wirft bu bei une fein!" fo fluftern fie vercint. "Am Throne, wo bas Aug nicht ferner Zähren weint: Barmbergig ift ber Berr; er tilgt bort unfre Schulb, Wie hier er fie ertrug mit Langmuth und Geduld! Wir haben ihn gefleht, daß er bich rufe bald, Und ebe wieder neu belaubet steht der Wald, Sprofit auch auf beiner Gruft bie Schluffelblume icon, Und bricht Vergismeinnicht die Jugend fich bavon!" So fluftern fie, ba tont es laut im Priefterchor: "herr! unser Rufen bringt zu beinem Thron empor! Die Seelen hoffen beiß auf beiner Gnabe Beil, D Gott, lag werben fie ben Sebnenden zu Theil! Ralt ift des Todes Nacht und ftarr die Finsterniß, Erlose fie, bein Wort ift Wahrheit und gewiß! Bib, daß erleuchte fie des himmels ewig Licht Und sie von Angesicht bich schaun zu Angesicht!" -

#### 6. ,

Roch schwelgt, berauscht vom Glück, an ihrer Töchter Brust Die fromme Wittwe und empsindet Himmelslust, Da tönt herab vom Thurm mit Schlägen, dumpf und lang, Ju künden Mitternacht, der zwölsten Stunde Klang. Und wie in ihrem Ohr verhallt der lette Ton, Da wird es plöglich still, und flieht die Schaar davon, Die auf den Gräbern rings und in der Kirchengrust Berschwindet hier und dort, wie leichter Morgendust. Die Wittwe kniet allein noch in dem Gotteshaus Und sieht schon halb verklärt, wie jene Schatten, aus, Und statt bes himmelslichts flieft nun bes Monbes Schein Sanft durch ber Scheiben Rund ins Beiligthum berein. Noch ein Gebet entsteigt jest ihrem bleichen Mund. Das um Erlösung fleht beif aus des Bergens Grund; Dann tritt fie ftill hinaus, wo feinen Gilberglang Bell gießet bas Gestirn auf Rreuz und Tobtenfranz. Berubiat schlägt ibr Berz und himmelwärts nur trug Kortan die Sebnsucht sie mit leichtbeschwingtem Klug; Und ehe noch entflohn der achte Tag, da bot, Ein Engel, ihr die hand und rief fie ab der Tob. Nur wenig Jahre noch, und auch bas Dorf verschwand, Das an bes Berges Sang so blubend lange ftand; Nur eine Jungfrau ließ verschont bes Rrieges Lauf, Die Brechen gastlich nahm in seine Mauern auf. Die Rirche aber fteht noch heute unverlett, Auch schaut den Friedhof dort des Wandrers Blick noch jest, Auf dem die Wittme schläft, ben Rubestätten nab. Darein versenken sie die theuren Kinder sah. Nur Seelenmeffen bort man feiern jest noch bort. So oft aus Werschau man träat eine Leiche fort: Es schaut die Kirche ernst vom Berge in das Thal Und zeigt, daß Wache halt der Tod um ihr Portal. Sie zeigt bie Statte noch, wo Bergen fich erhob. Und manchen Blumenfrang Die Band ber Sage mob, Die auf der Wiesenflur noch jett ein Sträuschen pflückt Und an der Felsenwand ein schlichtes Denfmal schmudt, Das Denkmal, wo ihr Kind entseelt die Mutter fand, Das jab berabgestürzt sich von der Felsenwand, Wo manche Wange ichon ein leifes Roth beflog, Seit bier den Tod fie vor entweihter Unschuld zog.

## Der feltsame Traum.

Das alte Sprichwort fagt: "Ein Traum ist nur ein Faum!" Und ber vernünftge Mann bezweiselt bieses faum;

Doch bat gar mancher auch Aufänftges schon enthüllet Und oft, was er verhief, sich wunderbar erfüllet. Bon Sorgen schwer gebrückt, lag hans zu haffelbach Im Buttchen, wo ber Wind, ach! blies burch Dach und Fach, Und felbst der gutge Schlaf, der suge Bort der Armen, Schien übrig beut für ihn zu haben tein Erbarmen. Raum ichlief er endlich ein, es war um Mitternacht, Rachdem er hin und her sein bittres Loos bedacht. Da schlich ber Traumgott still sich an sein hartes Lager. Das nur mit Gerstenstroh war ausgestopfet mager. "Bu Sach fenhaufen, Hans!" fo fpricht er, "auf ber Brück, Da suche beute und — bu findest ba bein Glück!" Und bei bes letten Worts so zaubervollem Klange Sprinat hans aus seinem Bett und schickt sich an zum Gange. D hoffnung, wie so leicht entflammt das Berg bein Strahl, It er auch noch so matt und ist er noch so fahl! . Man ftrebt und hascht nach dir, dem Zauberbild der Ferne, Gleichwie das Bandchen rect das Kind nach einem Sterne. Die Sonne ftand schon boch, ale hans nach Frankfurt tam Und fonuridrade feinen Beg bingus zur Brude nabm: Denn ihn befümmert nicht, was fonft ben Landmann binbet. Der in der schönen Stadt zum ersten Mal sich findet. Doch auf der Brude felbst, ba war fein Pflafterstein, Der nicht genau rundum betrachtet mußte sein: Da glänzte aus dem Staub kein Körnchen Sand krystallen, Er bob es hoffend auf und ließ getäuscht es fallen. Der Satan hat dereinst die Brude belfen baun, · Und lange maren bort zwei Spalten noch zu ichaun, Die er, von Ingrimm voll, burch arge Lift betrogen, Als fie vollendet faum, geriffen in die Bogen. 36r Bauberr war zu ihm verzweiflungevoll geflohn Und hatte ihm gelobt, daß feiner Silfe Lohn Das erfte Wefen fei, bas, wenn fie fertig ftebe, Bon Sachsenhausen aus die neue Brude gebe.

Als nun in felber Nacht zu Ende kam bas Baun, Und er bes Opfers barrt bort bei des Moraes Gram, Da flieg bes Wegs einher zuerft ein magres Sahnchen, Und reckte aufgebläht des Kammes rothes Kähnchen. Der Satan schauts ergrimmt, brüllt fürchterlich und reift Ins Werk zwei Spalten, wo, wie du, o Wandrer! wellt, Noch heute auf bem Rreuz, geweiht dem Gottessohne, Ein goldverbrämter Sahn dem Satan pranat zum Sohne Wie Bans die Löcher sieht, bebt froh fein Berg: gewiß Wird bergen fich bas Glud in einem folden Rif; Allein wie oft er ba entlang auch mochte geben, Von einem Schatz war nichts zu hören, noch zu sehen. Er starrt, und immer mehr ward seine hoffnung want, Je tiefer am Azur binab die Sonne sank: Und bleibt er sinnend auch fast stehn nach febem Schritt, Lenft er gesenkten Haupts boch nach ber Stadt die Tritte. Ein Rrieger greisen haars, ber lang bem Bauersmann Verwundert zugeschaut und ihn nicht faffen kann, Eritt plötlich da zu ihm und grüßet den Gebeugten Mit Borten, die Vertraun in beffen Bruft erzeugten, Und Hans, bem ganz und gar kein hoffen schonl mehr tuff, Um feines Suchens Grund vom Krieger nun befragt, Erzählet ihm sofort getreu und unverhohlen, Wie ihm ein Traum, fein Glud zu suchen bier, befohlen. Da lächelt der Soldat: "Auch ich bin heute Nacht Aus einem bummen Traum, wie bieser, aufgewacht; Er hieß: Zu Hasselbach am Fuß der alten Linden, Da grabe beute und — du wirst bein Glück da finden! Wer glaubt an foldes Zeug? Ein Traum ift nur ein Faum! Bibts einen folden Ort, bas weiß ber Teufel faum. Nur Gins ift mir befannt, am Rhein bas Stabtchen Befel, Wo dem, der so was glaubt, das Echo zuruft: Efel!" So böhnet er und läßt den armen Bauern stehn, Den wir sedoch nun dort nicht länger suchen sehn.

Er schwieg gang mauschenstill, ein Bauer ift ein Schlauer, Und trat ben Rudweg an, ber ihm nicht wurde sauer. Ihm war es ja bekannt, wo Saffelbach man fucht, Und wo die hoffnung ihm schon winkt mit goldner Frucht: Gin folder Wundertraum ift eitel nicht und bunftig, Es scheint, die Götter find dem hans nun endlich gunftig. Still wars im ganzen Dorf, man lag in tiefem Schlaf, Als gegen Mitternacht zu hause ein er traf, Und, ob ermudet auch, daß er fein Glud erschaue, Am Lindenplat begann zu mublen mit der Haue. Er grabt und hadet fort bis um bie Beifterstund: Da horch! was klirrt und klingt auf Einmal in dem Grund? D fieh! ein Reffel lag vor ihm im Schoos ber Erbe, Den bis zum Rande Gold und Silber reich beschwerte! Ber malet hansens Luft, wer schilbert nun fein Glud? Bie benedeit er boch die Sachfenhäuser Brud! Sie kann, erbort ein Gott des Dankes beifies Aleben, So lang der Mainstrom rauscht, darob nicht untergeben. hans bringt ben! Schap nach haus, und ich bezweisle kaum, Daß er nun fest geglaubt, ein Traum sei boch fein Faum. Und wenn bich wundersam vielleicht bedunft bie Runde, So geh und bore sie aus seiner Enkel Munde!

#### Raiser Kourad I.

#### 1.

# Die Königswahl.

Se war eine furchtbare, schreckliche Zeit, Als Ungarns barbarische Horben Die beutschen Lande in ewigem Streit Durchzogen mit Plündern und Morden. Da war in dem Reiche entsepliche Noth, Jest fam noch hinzu seines Königes Tod, Den Jammer bes Bolfes zu mehren. Doch siehe, schon sitzet der Stämme Zahl Bersammelt zur trefflichsten Königswahl, Die herrliche Sitte zu ehren.

Und rings in der Herzoge fürstlichem Kreis Erspäht man mit fragenden Bliden: Wer jeso am Besten zu helsen weiß, Nur Der kann als Herrscher beglücken. Und die Wahl, die bedenkliche, war nun vollbracht, Man hatte den Otto zum König gemacht, Den trefslichen Herzog von Sachsen. Er war ein weiser, erlauchter Mann,<sup>1</sup> War würdig, die Krone zu nehmen an, Und dem Scepter des Reiches gewachsen.

Er aber zufriedenen Herzens spricht Mit Bliden, die Hoheit verriethen: "Mir Schwachem gebühret die Krone nicht, Einem Anderen sei sie beschieden. Mich drückt schon die Bürde des Alters schwer, Was einst ich vermochte, vermag ich nicht mehr; Wählt Konrad zum Schützer des Reiches! Er ist auch ein starker, gewaltiger Damm, Und ob er auch sei aus der Franken Stamm, Bergelt ich mit Gleichem nicht Gleiches!"

So sprach er mit beutschem Biebersinn, Und Alle staunten ber Rebe; Doch Konrad nahm dankbar die Krone hin Und schlichtete jegliche Fehde. Es hob sich des Reiches gefürchtete Macht, Nachdem er gewaltig im Donner der Schlacht

<sup>&#</sup>x27; Dtto, herzog von Sachfen und Thüringen, mit dem Beinamen "ber Erlauchte."

Die Feinde zu Paaren getrieben. Selbst heinrich, Ottos hochherziger Sohn, Er schmiegte sich willig dem mächtigen Thron, Ist fürder ein Freund ihm geblieben.

Doch wust er noch mehr, als mit fräftigem Arm Die blutige Fehde zu schlichten; Er glühte im Busen so heiß und so warm Für höhere, heilige Pflichten. Er ehrte sein würdiges Ahnengeschlecht, Er übte im Frieden mit Strenge das Recht Und herrschte mit Sanstmuth und Milde. Doch schloß sich sein Auge der irdischen Welt Zu früh; es erreichte als muthigen held Der Tod ihn auf blutgem Gesilde.

Als einstens mit seiner Tapferen Schaar,
Den Stolz der Ungaren zu rächen,
Er wieder zu Felde gezogen war,
Da sollte sein Schicksal sich brechen.
Und Konrad kämpste zum lesten Mal,
Es traf ihn gewaltig der feindliche Stahl
Und gab ihm die tödtliche Wunde.
Zu Limburg lag er ermattet da,
Schon fühlt er die Schauer des Todes so nah,
Da sprach er mit sterbendem Munde:

"Mein Bruber! I Ich fühl es, ber Tobesschmerz Durchzuckt mir die nervigen Glieder; Doch qualet noch eine Sorge mein Herz Und dann leg ich ruhig mich nieder. Das Reich war mir immer mein heiligstes Gut, Ihm opfert ich willig mein Leben und Blut;

<sup>&#</sup>x27; Cornard, Ronrade Bruber, melder bie nachften Unfpruche auf ben Thron hatte.

Run ist es verwaist und verlaffen! Und wüßt ich bem Reiche nicht fraftige Wehr, Wie schlöß ich mein Auge jest thränenleer, Und könnt ich jest ruhig erblassen?

Rur Der besteige ben ledigen Thron,
Der dem Scepter bes Reiches gewachsen,
Und dies ist Ottos hochherziger Sohn,
Der wacere Heinrich von Sachsen!
Geh hin, mein Bruder, und werde sein Freund
Und bleib ihm durch ewige Treue vereint,
Begrüß ihn als Herrscher des Reiches!
Er, als seines Baters würdiger Sohn,
Besteige nach mir den verlassenen Thron,
Bergolten mit Gleichem sei Gleiches!"

Fr. Eich.

#### 2.

# Deutsche Regentengröße.

Rampfesmud und schwerverwundet, ruft, den Tod schon im Gebein, An das Lager, drauf er gehet bald zur ewgen Ruhe ein, Konrad den geliebten Bruder und beginnt — ein schönes Wort:

"Cherhard, was fich getrennet, bas verbinde fich hinfort! Deutschlands Bolf, es fann bestehen nur in freundlichem Berein:

haft ben Sach sen noch ber Franke, sollen jest fie Brüber fein!

Sieh, mir hellt die dunkle Ferne auf der bald verklärte Blid: Wo Verbündetes sich trennet, da wohnt Fluch und Misgeschick! Möge ob gefallner Söhne trauern nie das Vaterland, Die vom Haupt des Ruhmes Kränze reisen ihm mit frevler Hand! Rimm ben Scepter und bie Krone, bringe felber fie bem Feinb;

heinrich ifts, ber bieses Schmudes mir ber Burbigfte ericheint!

Denn bas Reich bedarf, wie nimmer, eben eines fraftgen Arms.

Der die Wunden ihm verbindet und entledigt es des harms. Ueber Deutschlands Ehre wachen wird er mit des Ablers Blick

Und mit der Gewalt des Löwen tilgen all sein Mifgeschick!" Konrad sprach es, dem der Bruder herzlich drückt die Biederhand.

Und, versichert der Erfüllung, wanbert er ins befere kand. Kron und Scepter aber bringet Eberhard dem Feind sogleich.

Den er haßte, aber achtet, und geborgen ist das Reich. Bei dem Bogelgarne lauernd, was ihm oft Erholung war, Reichte er ihm das Geschmeibe und den Purpurmantel dar; Doch er reichte dar dem Feinde nicht allein das kalte Erz, Rein, er bot ihm mit der Krone auch zugleich ein Freunbesberz.

Rad G. C. Braun.

#### 3.

## Denticher gurftenfinn.

Schwer barnieber lag auf Limburgs Schloffe Konrab burch ber tiefen Bunde Macht, Welche jüngst von töbtlichem Geschoffe Er empfing in blutger Ungarnschlacht.

Der geringfügige Umftand, bas man ibm, ais er gerade mit Bogeffang be, schäftigt mar, feine Mahl jum Abnige verfündete, gab Seinrich L (918—938), ber billiger ber Große heißen follte, den Beinamen bes Kintiers (Bogeffel, lerb). — Conrad (911—918) ftarb ju Limburg nach einer mübevollen und tampferfüllten Regirung.

An dem Lager um dem franken Kaiser Stand betrübet seiner Freunde Schaar; Leiser schlug sein Puls und immer leiser, Und nicht ferne mehr sein Ende war.

Thränen thauen aus des Kaisers Blide, Wie er denkt mit väterlichem Geist An sein theures Bolf und ans Geschicke, Seines Reiches, das jest bald verwaist. Ach! er fühlt auf seinem Sterbekissen Schon im Geiste dessen Fahr und Noth, Siehts durch innren Fürstenkampf zerrissen Und von Ungarnhorden schwer bedroht.

Gegner war ihm ja im Sachsenlande, Derzog Beinrich, groß in Sinn und That, Er, der Schmuck vom deutschen Fürstenstande, Der sich oft im Kampf bewähret hat! Arnulph auch von Baiern, pflichtvergessen, Sann auf Fehde, grollend Tag und Nacht; Treulos und mit frevelndem Vermessen Rief zu hilf er selbst der Ungarn Macht!

Doch ber Raiser bei bes Todes Rahe Denkt nicht an die eigene Gefahr; Nur des Reiches, des verwaisten, Wehe Stellt sich ängstlich seinem Blide dar. Und des Bolkes und des Königs Bande Will er sesten, eh sein Blut erstarrt, Schicket Boten nach dem Frankenlande Zu dem theuren Bruder Eberhard.

Und nach Limburg eilt, wie ihm verkundet, Eberhard, der Frankenherzog, hin, Wo er sterbend seinen Bruder findet, Noch im Tod mit hohem Kaisersinn. Sciner Ritter und ber Fürsten Biele Läßt er seinem Krankenlager nahn, Und an seines Lebens ernstem Ziele hebt er sterbend zu bem Bruder an:

"Bohl, mein theurer Eberhard, gebieten Ueber Städte wir und manches Heer; Doch des Reiches Wohl und seinen Frieden, Dieses, Bruder, schützen wir nicht mehr! Ansehn, Macht und Glanz der Fürstenkrone Fehlt dem edlen Stamm der Franken nicht; Doch, die höchste Würde zu dem Throne, Glück und Weisheit ists, was uns gebricht!

Nur der Sachse kann mein Bolk beglücken, Deinrich nur sein herr und Kaiser sein; Würdig wird nur ihn die Krone schmücken, Ihm gebührt das Scepter jest allein! Er nur kann des Reiches Zügel führen, Welche Trop und Willkur jest verhöhnt; Heinrich soll und muß das Bolk regieren, Dessen Wohlfahrt stets mein herz ersehnt!

Eberhard, so bring die heilge Lanze, Schwert und Krone bringe zu ihm hin, Und zu schönrem Glück und neuem Glanze Wird mein Land, mein theures Bolk erblühn! Bruder, sorge du für unsre Franken, Lag bein Scepter mild und weise sein; Immer seis bein einziger Gedanken, Dich der Liebe beines Bols zu freun!

Leb mit Heinrich stets im Bruderbunde, Haß und Groll sei ewig dir verbannt; Sag, daß Konrad in der Sterbestunde Ihn zum Thronessolger noch ernannt! Bring ihm meinen Gruß und das Geschmeibe, Bring es ihm zu meiner Deutschen Wohl! Eberhard, ich fühle, daß ich scheibe, Theurer Bruder, treues Bolk, lebt wohl!"

Wie des Kaisers Mund das Wort gesprochen Zu des deutschen Namens ewger Ehr, Da war sterbend auch sein Blick gebrochen Und sein Kaiserherz, es schlug nicht mehr. Zu dem Herzog bringt, wie ihm entboten, Eberhard das Krongeschmeide hin, Löst den Auftrag von dem theuren Todten Anspruchslos mit deutschem Biedersinn.

Und so lang im beutschen Vaterlande Solcher Sinn und solche Tugend weilt, Bleiben auch, vereint durch heilge Bande, Deutsche Bürgerherzen ungetheilt. Hoher Fürstensinn und Bürgertreue Werden stets in heiligem Verein, Wie sich auch des Welschen Grimm erneue, Deutschen Namens schönstes Merkmal sein.

Albert Diefenbach.

# Konrad Kurzbold.

# Der Apfel und das Weib Und müßger Zeitvertreib

Der Graf Konrad im Riebersahngau, von seiner unterseinten Gestalt Aurgbold genannt (†948), war ein sehr waderer, aber feltsamer Rann. Bor Aepfein
und Weibern hatte er einen folchen Abscheu, daß er nicht einmal übernachten
wollte, wo Eines oder das Undere fich befand. Dagegen gab er viele Proben seiner
Tapferteit. So erlegte er einen Löwen, der aus seinem Behälter gebroden war
und Kaiser Otto I. (938—974) zu zerreißen drobte mit einem Streiche und durchbohrte, ein zweiter David, mit einer Lanze einen Slaven von Riesengestalt, der,

Hört zu ben schlimmen Dingen, Weil eben Richts, als Dies, Ums schöne Paradies Man sah die Menschheit bringen.

Das mußte seiner Zeit, Bewundert weit und breit, Auch Konrad Kurzbold saffen: Drum sah man ihn das Weib Und müßgen Zeitvertreib Und Nepfel so sehr hassen.

Rlein war er von Gestalt, Doch schlug sein herz nicht falt Für Muth und edle Thaten; Wer seinem Rath vertraut Und auf sein Wort gebaut, War nimmer schlimm berathen.

Ihn sah fürs heilge Recht, Für Freiheit und Geschlecht Die Welt das Schwert nur führen, Und seines Namens Lob, Das rings sich laut erhob, Ihm mit Verdienst gebühren.

Längst ward im Vaterland Ob Klugheit und Verstand

ein neuer Goliath, dem faiserlichen beere hobn sprach. Auch schug er mit geringer Mannichaft Eberhard, König Konrade I. Bruder, und seinen Bundes, smossen Bischert von Lothringen, die, neibig auf seine Burdes, smossen Staffen und beifen geschehen gewesen ware, und erlegte jenen mit eigener hand in einem lieberfalle des Breifig. Bon seinem siommen Sinn ist der Limburger Dom (erbaut von 910—940) ein schoed Denkmal. Auch seine Ihaten fanden Berberrlichung in Liebetu, aber es ist zu bedauern, daß bies vaterländischen beldenageichte fich nicht erbalten haben.

Er schon genannt ber Weise; Doch höher glänzen foll Sein Ruhm, der Tugend Joll, Als in beschränkter Gleise.

Nie war der Erbenlust Des Biedermannes Brust Und ihrem Wahn ergeben; Drum lenkte frommer Sinn Zu ewigem Gewinn Sein thatenreiches Streben.

Dort, wo, auf Fels gebaut, Ihr noch die Lintburg schaut, Stand oft er unter Sinnen: "Mich hat geehrt die Welt; Dem überm Sternenzelt Will nun das Lob ich minnen!

Ihm hört ja nur ber Preis, Er ist so gut und weis, Schafft Wollen-und Bollbringen; Was Gutes ich vollbracht, Das konnte eigner Macht Doch nimmermehr gelingen!"

Db auch sein Auge schlief, Des Geistes Weben rief Ihn oft aus seinem Schlummer; Wie er mit würdgem Zoll Den Höchsten ehren soll, Ift seiner Träume Kummer.

Doch durch des Willens Rraft Ift balb der Plan geschafft,

Ein Haus bes herrn zu bauen: Des Kreuzes heilig Bilb Schien, hehr und himmlisch milb, Als Borbilb er zu schauen.

Bald rief aus fernem Land Er großer Meister hand, Das schöne Werk zu schaffen; Ob auch manch hinderniß Oft von der Bahn ihn riß, Nie kann sein Fleiß erschlaffen.

So rang er dreißig Jahr Mit Mühe und Gefahr Und half durch That und Lehre, Bis auf des Felsens Rand Der stolze Tempel stand Zu seines Gottes Ehre.

Fragt ihr, woher das Geld Kurzbold, der fromme Held, Zu diesem Bau erschwungen? Er hat bei Frauen, zart, Und an dem Mund erspart, Was ihm das Glück errungen!

Die heilge Weihe gab Des frommen Bifchofs Stab Run balb bem stolzen Dome. Wild hat die Zeit gestürmt, Noch steht er hochgethürmt Am heimathlichen Strome.

Und schaut nach Sturmes Graus Auf feiner Fluth Gebraus Mit ungetrübter Klarheit: So strahlt burch Jurthums Racht Mit nie besiegter Macht Die ewig eine Wahrheit.

# Das Semorde in ber Domfivde ju Limburg. (1114.)

Im Saufe, wo Gott wohnet, herricht Simmelerube ftete, Mit füßem Frieden lohnet die Stunde bes Gebets; Bu Limburg in dem Dome, da tonte Waffenklang Und floß, gleich einem Strome, das Blut im beilgen Bang. Es tam vom Idensteine Graf Ulrichs Lebensmann, Der Thaten, nicht gar feine und ritterlich, begann. Er nahm der Buben viele und führte fie im Alug Nach boen, bem Rirchenspiele, ju wildem Raubergug. Gar grausam sah man schalten ihn bort mit hab und Gut; Es burfte ficher halten fein Menich bas eigne Blut. Da fand, vom Ungemache bedränget, auf das Land, Und "Rache!" schaut es, "Rache!" man ftählet Berg und Hand. Man flürzet auf die Dränger mit grausenwoller Wuth, Da ftanden bie nicht länger trot ber Verzweiflung Muth; Sie wurden fort getrieben bis an den Strand ber labn, Bo, halb ichon aufgerieben, bem folgen Dom fie nahn. Dort glaubten fie zu finden an heilger Stätte Schut; Doch konnte die nicht binden der Rächer blutgen Trut. Die bachten, wuthentflammet, ans Beiligthum nicht fehr: Was die Bernunft verdammet, weiß Leidenschaft nicht mehr. Indeß zu den Altaven ble Idenfteiner fliehn Und unter bangen Bahren bort, Rettung fiehend, fnien; Erstürmte wild die hallen von boen der grimme Sauf Und rieb Ulrichs Bafallen bis auf den letten auf. Da scholl im bengen Dome ber Waffen wilder Klang, Da floß, gleich einem Strome, bas Blut fein Schiff entlang. Entweihung hielt vom Orte nun fromme Andacht fern, Gefchloffen blieb die Pforte, bis man gefühnt den herrn.

## Friedrich von Hatstein, Stadthauptmann von Limburg. († 1363.)

Dan rühmt in allen Welten So manchen starken Mann; Doch wer mag einen helben, Der jenem gleichet, melden, Den ich ench preisen kann? Auf hatstein ist entsprossen Mein Friederich, der held; Der kämpste unverdrossen, In Mauern eingeschlossen, Wie auf dem offnen Feld.

Bu Limburg an der Löhne, 1
Da war er wohlbekannt,
Da ward von jeder Schöne
Bor allen seiner Söhne
Der Hauptmann gern genannt.
Biel that der Stadt er nüßen
Für Handel und Gewerb:
That wacker sie beschüßen
Und schlug in den Scharmüßen
Die Räuber fühn und derb.

Wann nun ber Sandel blithte Und die Gewerbe all, Wann Alles sich bemühte, Boll regen Fleises glühte, Geschüßt vor Ueberfall:

Miter Dame ber gabn.

1

Dann erft, in freien Stunden, Dem heitren Scherz geweiht, Wann sich vernarbt die Wunden, Ward er als held erfunden — Weit größer, benn im Streit.

Ein Fäßchen guter Reben,
Das so ein Dehmlein hielt,
Das mochte man ihm geben,
Er hob es auf, trank eben,
Tranks aus, als wie gespielt.
Er trank es aus bem Sponten,
Das sagt die Chronik klar!
Ju Limburg sah vor Monden
Ich wohl, daß sie es konnten,
Doch nicht, wie Friedrich, gar!

Doch — Alle muffen sterben, Den Tob bringt Allerhand. Dem hatstein brachts Berderben, Daß er so gut zu gerben Das Käubervolf verstand. Meuchlings hat ihn erschlagen Der Reifenberger Jorn, Die fast zu allen Tagen An Limburgs Wegen lagen, Weil Raubsucht war ihr Born.

Das konnte nicht verschmerzen Limburg, die wadre Stadt; Richts mehr von Lust und Scherzen, Bis sich gerächt die herzen An seinen Mördern satt. —

Die Limburger Chronit fagt von ihm: "Auch war berfeibige Friedrich groß und ftart, alfo bag er eine Dom Beins aufpub und trant es aus bem Bonten."

Rühmt man nun aller Welten So manchen starken Mann; Wer ists, ber einen Helben, Gleich unfrem hatstein, melben Und mir ihn preisen kann?

## Das Mahl zu Gretenftein.1

Es zog im Waffenschmucke, als gings zu blutgem Straus Mit feinen Mannen allen ber Graf von Runfel aus, Und hörnerschall erfüllte die hügel langs ber lahn, Als gen die Bobe führte der Graf fein Beer binan Und er von allen Geiten noch Freunde eilen fab, Bor allen die von Schabed, ber Brude icon fo nah. Bas mag ber alte Rede wohl führen in bem Schild, Es funkeln seine Augen so furchtbar zorneswild? Will Schäte er erwerben, vertilgen einen Reind, Will alte Schmach er rachen, weil fo entflammt er icheint? Es hat die folge Limburg bes Grafen Born erwedt, Und ihn mit ihrer Freiheit und ihrem Muth geneckt. Um allgemeinen Saffe ber Graf brum Antheil nahm; Denn ringe im Lande maren ichon lang ber Limburg gram Die Grafen, herrn und Ritter, vereint burch Schwur und Bund.

Die Stolze zu zerstören bis auf den letten Grund. Es reizten ihre Schätze, ihr Flor und ihre Macht, Und mehr, als Alles, reizte der Geist, der sie bewacht.

Bei dieser Erstürmung (1381) wurde Kund von Kalkenstein, seit 1347 Coadiutor und 1362—88 Erzbischof von Trier, so sebr geworsen, daß ihm das Angesicht von Schweiß und Blut rann. Er war ein sehr tapserer Mann und batte mehr das Anschn eines ruftigen Ritters, als eines gestlichen Svorberrn, so daß er fast strickwortlich der Ritter Kund genannt wurde. Als Kalier Karl IV. (1347—78) in Mainz hof bielt, und Kund unter den andern Genklichen und Donberrn in ritterlicher Trackt vor ihm erschien, forderte er desen Kappe, sehte sie auf und sagte zu ben Anwesenben: "Sehe ich in Kunds Kappe nicht eber einem Goldaten, als einem Domberrn gleich?"— A. d.

Doch biefen zu beschwören, tein Zanbrer fich vermaß, Und wer vordem es wagte, bie Rudfehr ftets vergaß. Bald dünkte deshalb Allen doch allzu schwer das Spiel, Da in aar vielen Kehden fo mancher Ritter fiel. Das grollt jedoch dem Grafen und herrn zu Runkel febr, Er rief zu neuem Bunde die Edlen ringe umber, Und man beichloß, mit Burgen zu ichließen fie erft ein, Dann stets zum Schlagen fertig bei Tag und Nacht zu fein. Balb ftand auf fteilen Felfen Die erfte Burg ichon ba. Bon beren feften Binnen man Limburge Mauern fab. Die Freunde find geladen, die Burg heut einzuweihn Und zu ber Gräfin Ehre zu taufen Gretchenftein. Schon glaubte man gebrochen ber Limburg ftolzen Muth. Schon wollte man fich warmen an ihrer Häuser Gluth; Denn muffig bat bem Baue ber Burg fie zugesebn. Drum wars um ihre Freiheit — im Traume fcon geschebn. Doch als bei frohem Mahle und altem Runkler Wein Und scherzend mit ben Krauen im Saal zu Gretchenstein Die herrn und Ritter fagen, erscholl bie Schredenspoft: "Es tommen bie von Limburg, die bringen berbe Roft!" Man taumelt, flucht und betet - und greift ju Schild und Schwert:

"ha!" rief der Graf, "die Schurken find keinen Schwertftreich werth!

Erschlagt sie mit den Schilden, wies tollen Hunden ziemt, Daß Keiner sich in Limburg des Abenteuers rühmt!"
Da scholl es dumpf im Hofe: "Ihr Schlosser, schließet auf, Damit Geschenke bringe die Limburg zu der Tanf!
Ihr Zünfte, rasch zusammen, erwerdt der Herren Gunst Durch eure Pathengaben, durch eure werthe Kunst!"
Wie haben da die Schlächter so kunstgewandt geschlacht, Wie haben da die Schmiede den Stahl so blank gemacht! Wie ducht ward da gefärbet, wie herrlich tapeziert, Wie dicht gegerbt, gewalket, wie spiegelglatt poliert!

Wie zapften da bie Wirthe so purpurrothen Bein! -Und als das Mahl geenbet, ber alte Führer fprach: "Nun nehmt ein Angebenken an biefen Ort und Tag Euch mit in Limburgs Maueru, auf boff nichts übrig bleibt. Damit, wenn in bie Chronit man biefes Rahrtchen ichreibt, Man unfrer auch gedente als ehrenwerther Baft, Die eine Burg verzehret bis auf ben legten Reft! Da war von Therem und Mauern gar bald nichts mehr zu fehn, Und obne Angedenken noch Mancher beim mußt gebn. Dem Grafen wars gelungen, nach Munte I zu entfliehn, Doch qualten Gram und Rache noch lange bitter ibn. Obgleich in allen Burgen man Rache mit ihm ichwört Und sich die Rabl ber Keinde der Limburg täglich mehrt: Die Limburg tropte allen durch Menth und Feftigfeit Und ward burch Fleiß und Handel berühmt im Reiche weit. Die Burgen find zerfallen, es ftarb bas beutsche Reich -Noch steht die alte Limburg, sie bleibt sich ewig gleich! Joseph Rühl.

# Die Runde von Ditfirchen.

1.

Won schrossen Felsen am User der Lahn, Die schöne Geschlechter und Zeiten sahn, Blickt stolz die Kirche hernieder ims Thak Ilnd zündet hehrer Erinnerung Strahl. Drin sehet ein stattliches Kitterblid; Gerüstet mit Wasse und Wehr und Schild, Und neben ihm hangen an grauer Wand Gar schwere Fesseln sür Fuß und Hand. Das ist der Ritter Dietrich von Dern: Ihn konnte des Kreuzes Anf nicht entbehrn, Der muthentstammt und begeistrungsvoll

Durch Raffaus berrliche Gauen icholl. Fort zog er in das gelobete Reich. Dem keines an heiligen Orten gleich, Und fampfte unter des Kreuzes Banier Gen beidnische Wuth und Mordbegier. Doch wackerer Sinn und tapfere Hand Nicht immer schüget in feindlichem Land; Mehr, als des Schwertes rustge Gewalt, Bermag da oft liftiger Hinterhalt. Schon war geflossen viel Türkenblut Durch Dietrichs Klinge, tapfer und gut; Drum war ihm der Sarazene gram Und suchte, wie er gefangen ihn nahm. Es folgte ein nächtlicher Ueberfall. Bas half ihm da Muth und Tapferfeit all? Man schlug in Banden ihn bei dem Sturm Und warf ihn tief in ben obesten Thurm.

2.

Gefangen, in Kerkers düsterer Nacht, Dat oft er ber heimischen Fluren gedacht; Doch feine Summe, die man entbot, Befreite ihn aus der schmerzlichen Noth. Manch Jahr da schmachtet er, matt und bleich Ganz einem Bilde der Todten gleich; Und hand und Fuß an der Ketten Last Gefügt, saß dort er in schweigender Rast. Die Doffnung auf Rettung war ihm entstohn; Nur drüben noch hofft er Befreiung und Lohn. "Der himmel wird enden meinen Schmerz!" So sprach er und fühlte getröstet sein berz. Doch stärker erwachte der Sehnsucht Lust Nach Baterlands Fluren und liebender Brust; Die theuren häupter noch möchte er sehn,

Dann will er getrost zu den Bätern gehn. "Der himmel wird helsen, er hilft auch vielleicht, Daß einmal mein Fuß noch die heimath erreicht!" Und heißer lodert mit jeglichem Wort Sein Flehen empor zu der Leidenden hort. "D herr, erlösest du mich aus der haft, Dann sei dir zu Ehren ein Tempel geschafft Dort neben der Lahn auf dem heiligen Stein, Wo ruhet Lubentius frommes Gebein!" So sleht er, sein Auge in Schlummer sank, Sein Busen himmlischen Frieden trank; Ein lichter Engel hernieder fam Und ihm aus dem herzen die Leiden nahm.

### 3.

Bom Schlafe erwachte sein Auge balb, Er sieht sich umfranzet von grünem Wald; Es ift fein bofer, fein nedender Traum, Der täuschend ihm malet bes Kerkers Raum! Es strahlet ja hold ihm der freundliche Tag, Und tont ihm gar lieblich ber Bogel Schlag; Die Blätter ja flüstern ihm traulichen Gruß, Und frei von den Feffeln, wegt fich fein Fuß! Doch kann er erkennen nicht, wo er verweilt, Und fürchtet noch, daß ihn der Türke ereilt; Fremd icheint ibm die Gegend und Weg und Steg, Drum birgt er fich tiefer in bas Bebeg. Doch plöglich borte er Leute jest nabn Und erkennt die beimische Sprache ber labn: Da schwand die Furcht, ihm pochte die Brust, Als wollte fie springen vor Wonne und Luft. llnd vor ihm stehen, wie wirre gemacht, Drei Männer in ländlich sittlicher Tracht

Und wollen fliehn mit Entfegen und Graun, Wie fie ben bageren Ritter erschaun. Doch freundlich ruft er: "Fürchtet euch nicht, Schaut her nur, ein menschliches Angeficht! D fündet mir, ich belohne euch gern, Bin ich von Dern, bem Schloffe, noch fern ?" Da sprachen fie freundlich: "Nicht follt ihr entbehrn Der Auskunft, ihr seid in dem Walde von Dern!" "Dern!" jubelt ber Ritter, fo innig, fo warm, Und schloß die Männer, wie Brüder, in Arm. Und fturmte burch beden und Strauche geschwind Und lag an bem Bufen von Weib und Kind. Doch als er bes Rausches Freuden verträumt, hat nicht er mit feinem Gelübbe gefäumt. Bald stand ber berrliche Tempel allbort. Geweiht an Lubentins beiligem Ort; Die Dietrichsfirche mard fie genannt, Ditfirden ift beute noch rübmlich befannt.

# Die Rirche jn Ditfirchen.

**Be**i Ditkirchen hebt an der Lahne Strand Sich ein schroffer Felsen hervor; Drauf raget, beschauend das fruchtbare Land, Eine alte Kirche empor.

<sup>1</sup> Andre lassen biese alteste Kirche, wo der h. Lubentins († 35t) das ente Bethaus baute, erstanden, vorzugsweise die Rirche nennen und leiten daher den Namen Ditfirchen ab. Einige beziehen denielben auf das deutsche beibentitum und lassen bier, wo sich ein bober kelfen eite au Strom eredet, und das Schauerliche und Erhabene mit dem Anmuthigen und Sanfren sich paart, einen beiligen hain, dem Teut oder Diet geweiht, gelegen baben. Sicherer aber ist wohl die herfeitung bestellen von Diet (Ibinda – Nolf), Wolfstiede; dem bier war die älteste und Sanpttirche, zu welcher das Auft der ganzen Eegend ferdmet. Es ward bier das kunde kandpericht zum Reckenforst gehalten, das jedesmal alles Wolf des großen Gaues versammelte. Da erschien Lubentiuk, den man den Apo kel der Nassauer versammelte. Da erschien Lubentiuk, den man den Apo kel der Nassauer versammelte. Da erschien Lubentiuk, den Man kangel und vertündete der zahlreichen Zubbrerschaft um 350 dasebst

Die Geister der Vorwelt umschweben bas Saus. Und drüber zieht Wetter und Sturm: Gar feierlich tonet bes Sanges Braus Bu bem Glodengeläute vom Thurm. Es blickt von der Höbe so ernst berab Mit bemoostem, ehrwürdigem Saupt, Und was einst die graue Vorzeit ihm gab, Hat die neuere ihm nicht geraubt. Geschlechter erstanden und sanken in Staub, Oft arünte und welfte der Hain: Doch nicht der Berganglichkeit leichter Raub. Wie ste, ward sein raubes Gestein. Und mit ihm pflanzte des Ursprungs Grund Bon Geschlecht zu Geschlechte fich fort, Und jett noch lebt in des Volkes Mund Der Sage wundersam Wort. Der Ritter von Dern, ein Edler von Krei. Beilte ferne vom heinischen Strand In harter, schmachvoller Sklaverei Viel der Jahre in fremdem Land. Und wie er des Abends im Kerker einst faß, hat der Lieben daheim er gedacht; Das Auge wurde vor Thränen ihm naß, Und er feufzte hinaus in die Nacht. Auf das Antlig warf er zur Erde sich hin Und flehte jum Berrn, feinem Gott, Mit findlich gläubigem, frommem Sinn: "Befrei mich aus Kerker und Noth! Ja, lässest die Heimath du wieder mich schaun, Dag zieh in mein Schlößchen ich ein; So will eine Kirche zum Dank ich bir baun Auf Ditkirchens felfigem Rain!" Sanft stillet der Schlummer der Ebränen Lauf, Bis am Morgen, gar herrlich und schön, Eritt zum Schläfer ein Engel: "Jest mache auf!" Da glaubt er fein Schlößchen zu febn. Er reibt sich bie Augen, er schauet umber, Die Begend, fie ift ihm befannt: Er ift in ber Beimath, er zweifelt nicht mehr, Er ift in bem Baterland. Hell glänzen die Höhen, die Wälder, das Thal Im schimmernden Morgenrothgold, Und entaeaen blickt ihm im Sonnenstrabl Seine Beste, freundlich und hold. Mit lautem Jubel begrüßt er bas Licht, Das, ach! so lang er entbehrt; Ein beifies Gebet seinem Gotte er spricht. Das Antlit zum himmel gekehrt. Und während ben beimischen Boben er füßt. Auf dem er nun wiederum lebt. Die Aluren mit Thränen der Rührung umschließt, Sein himmlischer Führer entschwebt. Drauf zur Befte bie eilenben Schritte er lentt. Es knarrt in ben Angeln bas Thor, Und ber Ritter, ben Jeber verloren benft. Stellt freudig ben Seinen fich vor. Wie schlägt in Entzuden und Wonne fein Berg, Als er die Geliebte umfaßt: Bergessen ist Rerker, vergessen ist Schmerz, Nicht fühlt er der Ketten Laft. Die gartliche Gattin befreiet den Arm, Ihre Thränen tröpflen darauf Und die Freudezähren, liebend und warm, Sie thauen die Kesseln ihm auf. Doch der Ritter in feinem Glücke gar bald Bergaß, was dem herrn er gelobt; Als fürchterlich einst in dem Schlosse es ballt, In den Mauern, wie Donner, es tobt. Da denket er an das gegebene Wort, Rufet Werkleute schnell sich zur Hand

Und führet Bolg und Steine fofort Auf die Bobe, Berrnberg genannt. Rasch bober und bober erhebt fich bas Saus, Schon thronen die Mauern dem Land. Da eines Morgens, ber Gegend zum Graus, Auf Ditfirdens Felfen es ftanb. Der Ritter hat weiter den Bau bort vollführt. Dort schloß er ben Lebenslauf; Sein Grab ift mit seinem Bildniff geziert. Die Keffeln liegen barauf. Rominft, Bandrer, die Straf du bei Ditfird en ber. Dann trete ins beilige Saus! Man erzählt bir die wundervolle Mähr. Und gläubig geheft du aus. Und trägst du im Bergen Kummer und Leib, So bete mit frommem Sinn Bu dem herrn, beinem Gotte, ber gerne erfreut, Und ziebe getröftet babin!

Daniel Bollner.

# Die Legende vom beiligen Lubentius.

Es wogt in deutschen Gauen gar mancher prächtge Strom, Den hold bestrahlt des blauen Gewölbes heitrer Dom; Doch wenn auf seinen Wellen noch stolzer schwebt der Kahn, Richt ist er gleich zu stellen der heimisch schönen Lahn. Seht dort des Dampses Riesen, wie er die Fluth durchkreist! Hoch hat dies Wert gepriesen des Menschen fühnen Geist; Doch gleicht er nicht dem Schisse, das in so stolzem Lauf Durch Sand und Felsenrisse hier schwebt die Lahn heraus. Die Wellen slüstern leise, sanft weht es an die Luft Und trägt auf seine Gleise der Blumen süßen Dust. Es blickt in lichter Schöne herab des himnels Blau, Und gottgeweihte Töne umschwellen Strom und Au.

Dann erft, in freien Stunden, Dem heitren Scherz geweiht, Wann sich vernarbt die Wunden, Ward er als Held erfunden — Weit größer, benn im Streit.

Ein Käßchen guter Reben,
Das so ein Dehmlein hielt,
Das mochte man ihm geben,
Er hob es auf, trank eben,
Eranks aus, als wie gespielt.
Er trank es aus bem Sponten,
Das sagt die Chronik 1 flar!
Ju Limburg sah vor Monden
Ich wohl, daß sie es konnten,
Doch nicht, wie Friedrich, gar!

Doch — Alle muffen sterben, Den Tod bringt Allerhand. Dem hatstein brachts Berderben, Daß er so gut zu gerben Das Räubervolf verstand. Meuchlings hat ihn erschlagen Der Reifenberger Zorn, Die fast zu allen Tagen An Limburgs Wegen lagen, Weil Raubsucht war ihr Born.

Das konnte nicht verschmerzen Limburg, die wadre Stadt; Richts mehr von Lust und Scherzen, Bis sich gerächt die Herzen An seinen Mördern satt. —

Die Limburger Chronit fagt von ihm: "Anch mar berfeibige Friedrich groß und fart, alfo bag er eine Ohm Weins aufbub und trant es aus bem Bonten."

Rühmt man nun aller Welten So manchen starken Mann; Wer ists, ber einen Helben, Gleich unfrem hatstein, melben Und mir ihn preisen kann?

## Das Mahl zu Gretenftein.1

Es zog im Waffenschmude, als gings zu blutgem Straus Mit seinen Mannen allen der Graf von Runkel aus, Ind Hörnerschall erfüllte die Hügel längs der Lahn, Als gen die Höhe führte der Graf sein Heer hinan Ind er von allen Seiten noch Freunde eilen sah, Bor allen die von Schadeck, der Brücke schon so nah. Was mag der alte Recke wohl führen in dem Schild, Es sunkeln seine Augen so surchtbar zorneswild? Will Schäpe er erwerben, vertilgen einen Feind, Will alte Schmach er rächen, weil so entstammt er scheint? Es hat die stolze Limburg des Grasen Zorn erweckt, Und ihn mit ihrer Freiheit und ihrem Muth geneckt. Um allgemeinen Hasse der Eraf drum Antheil nahm; Denn rings im Lande waren schon lang der Limburg gram Die Grasen, herrn und Ritter, vereint durch Schwur und

Die Stolze zu zerstören bis auf ben letten Grund. Es reizten ihre Schätze, ihr Flor und ihre Macht, Und mehr, als Alles, reizte der Geist, der sie bewacht.

<sup>1</sup> Bei dieser Erstürmung (1361) wurde Auno von Falkenstein, seit 1347 Coaditator und 1362—88 Erzbischof von Trier, so sehr geworsen, das ihm das Angesicht von Schweiß und Blut rann. Er war ein sehr tapserer Mann und hatte mehr das Anschn eines rüstigen Ritters, als eines geistlichen Eborberrn, das er fast sprickwörtlich der Ritter Lüno genannt wurde. Als Kalser Karl IV. (1347—78) in Mainz hof bielt, und Kuno unter den andern Beistlichen und Domberrn ir ritterlicher Tracht vor ihm erschien, forderte er dessen Kappe, seite se auf und sagte zu den Anwesenden: "Sehe ich in Kunos Kappe nicht eher einem Soldaten, als einem Domberrn gleich?"— M. d.

Noch zeigt ber Landmann an bes Weihers Rand Des Dorfes Kirchhof, den Gebüsch durchwebt, Wo, die des Epheus stilles Grün umwand, Sich auch die kleine Mauer noch erhebt.

Und jenes Bergschloß, das zertrümmert liegt Und nackte Mauerreste nur erhebt; — Wo sind sie hin, die glücklich und vergnügt In alter Herrlichkeit hier einst gelebt? Die Jahre schwinden, schnell verrinnt die Zeit, Die in der Flucht das eigne Werk zerstört; Ach, Alles predigt uns Vergänglichkeit: Bohl dem, der auf die ernste Mahnung hört!

Bas wär bein Leben, Mensch! blieb hoffnung nicht Das große Eigenthum der Seele, einst Nach dieses Lebens zweiselhaftem Licht Die zu umarmen, die du hier beweinst? Dort wird das Leben eine Harmonie, Bon der uns hier die Ahnung nur beglückt; Und diese, nur ein Bild der Phantasie, Birft mächtiger, wenn uns der Kummer drückt!

Ach, jene Schlofruine, ernst und kahl, Sie weckt in mir gerechten, bittren Schmerz Der bestren Menschheit, daß zu unsrer Dual So oft vom Rechten irrt des Menschen herz! Wohl dreißig Jahre wüthete die Pest Des Krieges, der des Bürgers Glück zerstört; In wenig herzen stand der Glaube fest, Und ihre Stimme wurde nicht gehört.

Bur leeren Formel ward Religion, An ihren äußren Zeichen hing ber Christ; Die Unvernunft bestieg der Wahrheit Thron, Der sinstre Haß, die feige hinterlist. Wie gapften da bie Wirthe so purpurrothen Bein! -Und als das Mahl geenbet, ber alte Führer fprach: "Nun nehmt ein Angedenken an diesen Ort und Laa Euch mit in Limburgs Mauern, auf baff nichts übrig bleibt. Damit, wenn in bie Chronif man biefes Rabrtden ichreibt. Man unfrer auch gebente als ehrenwerther Baft. Die eine Burg verzehret bis auf den letten Reft!" Da mar von Thurm und Manern aar bald nichts mehr zu febn. Und ohne Angedenken noch Mancher beim mußt gebn. Dem Grafen wars gelungen, nach Runtel zu entfliehn, Doch qualten Gram und Rache noch lange bitter ihn. Obgleich in allen Burgen man Rache mit ihm schwört Und fich die Bahl ber Feinde ber Limburg täglich mehrt; Die Limburg tropte allen durch Muth und Keftigkeit Und ward durch Fleiß und Handel berühmt im Reiche weit. Die Burgen find zerfallen, es ftarb bas beutsche Reich -Roch fteht die alte Limburg, fie bleibt fich ewig gleich! Joseph Rühl.

# Die Runde von Ditfirchen.

1.

Won schrossen Felsen am Uher ber Lahn, Die schöne Geschlechter und Zeiten sahn, Blickt stolz die Kirche hernieder und That Und zündet hehrer Erinnerung Strahl. Drin sehet ein stattliches Ritterblid, Gerüstet mit Wasse und Wehr und Schild, Und neben ihm hangen an grauer Wand Gar schwere Fesseln für Juß und Hand. Das ist der Ritter Dietrich von Dern: Ihn konnte des Arcuzes Anf nicht entbehru, Der muthentslammt und begeistrungsvoll

In ihrem Wappen ftand, wie beutlich ich noch weiß. Der inhaltschwere Spruch: Gottseligkeit und Kleiß! Ein Spruch, an ben fich gern bes himmels Segen schließt, Aus welchem alles Glud, wie jede Tugend, fließt. In ferne gander lief, mas fie erzeugte, aus, Und Wohlstand blickte bald in jedes Bürgers haus; Rein Städtchen, weit und breit, war ihm an Reichthum gleich, Doch war an frommem Sinn, wie es, auch keins fo reich. Lana blubte fo es fort und hielt gewahrt vor Bruch Selbst in bem bochften Glud ber Bater beilgen Spruch; Da war fein Glied, das je die Trägheit lieb gewann, Und feines, bas ein Berf je ohne Gott begann. Doch unerforschlich sind ber Fügung Wege oft, Sie straft nicht selten ba, wo lohn bas Berg erhofft, Und icon gar manches Mal traf Biele ein Geschick. Das Einer nur beschwor in schwachem Augenblick. Auch Dornburg fant in Staub: es flog der Burger Blut, Der wilden Flammen Strahl verschlang ihr Hab und Gut; Die Mauern fturzten ein, und diese Trummer bort, Sie find ber Leichenstein von jenem aanzen Ort."

2.

"Ein heitrer Herbsttag wars, da lenkte an der Lahn Ein kleiner Jug herauf gen Dornburg seine Bahn: Kausteute sinds von da, die seit geraumer Zeit Genommen von der Stadt des Abschiedes Geleit. Jest kehren sie zurück, des theuren Andlicks froh, Der ach! so lang ihr Aug in weiter Ferne floh: Wie liegt die Heimath da vor ihrem Blick so hold, Wie blist das Städtchen dort so schön im Abendgold! Bewegter schlägt ihr Herz; zu ihrem schönsten Glück Führt unversehrt sie ja die Wanderung zurück: Wie wird die Gattin sich und wie die Kinder freun,

Und wie so mandes Bild das Bieberschn erneun! Doch werden finden fie die Lieben auch noch all. Wird zu beflagen sein fein barter, trüber Kall? Fort, brudenbes Gefühl! bie Soffnung fpricht ibr Nein, Das Wiederseben wird, es muß ein frobes fein! Ein frohes, benn Gewinn, und reicher, mar ihr Loos. Der baldigst nun gelangt in ihrer Lieben Schoos; Und manche Spende wird die Harrenden erfreun Und in den theuren Rreis Freud und Bewundern ftreun. Ein halbes Stündchen noch, bann ift erreicht bas Biel; Doch munberbar gefügt ift bes Geschickes Spiel: Durch einen Wald noch führt fie an des Berges Suß Der Weg, ben nun bie Schaar fich erft erfampfen muß. Da laufcht im hinterhalt ein Räuberritterchor Und stürzt mit Kluch und Drobn aus bem Berfted bervor. "Salt!" bonnert es fie an, und eine Stunde, beiß, Rafft bin vielleicht, was mubsam sparte reger Kleiß. Der Rampf beginnt, und Blut beflect bie Erbe balb. Die Schwerter flieren bell, und dumpf erdröhnt der Wald: Gleich kömen, ficht die Schaar mit unverzagtem Muth, Es galt bas Leben ja, es galt bas faure Gut. Beit überlegen ift bie Ritterschaft an Bahl, Und ficher bleibt nur Flucht hier, oder Tod die Wahl; Doch noch gur rechten Beit find Dornburge Burger nah, Als felbft die hoffnung ichon verzweifelnd niedersah. Und plöglich weicht ber Feind und suchet rasch die Flucht, Doch mancher erntet auch sogleich bes Frevels Frucht; Drei aber balt man fest und führt sie, fampfesmatt, Siegreich, wie im Trinmph, binan ben Beg gur Stabt."

3.

"Gleichwie ein holber Stern in trüber Mitternacht Den Wandrer freundlich an auf dunflem Pfade lacht,

Tritt jest vor meinen Geist ein liebetrautes Bild, Ein Bild aus alter Zeit, ein Lichtstrahl, fanft und mild. Des Burgermeiftere Rind, die fromme Bildegard, Schon, wie noch feine Maid gefehn in Dornburg ward, Sist an dem Roden still, wo zuchtig ruht ihr Blid, Inden von ibm fie fvinnt die Kadden mit Beidid. Das Rädchen schnurret leis, es füllt sich an die Spul, Die garte Leinen nimmt dann auf ber Weberftuhl, Und munter flieht dabin das fleine Beberichiff. Das bin und ber sie schwingt mit funstgewandtem Griff. Des Bürgermeisters Kind? — Ja, feine Schande fand Die gute, alte Zeit in Arbeiten ber hand, Db benen jest fich fast bas Bauernmädchen grämt, Wenn es sie üben muß, und deren es sich schämt. Selbst Fürstenkinder sab man pflegen jener Runft, Bei Königstöchtern war die Kunkel felbst in Gunft, Und Werke eigner hand trug damals jedes Weib, Geborgtes Flitterzeug beschämte feinen Leib. Da hieß man Tugend nicht, vorzüglich fein im Tanz, Da galt als Borzug nicht der neusten Moden Glanz, Da war es rühmlich nicht, wenn man bis Mittag schlief Und beim Bergnügen faß bis in die Rächte tief. Drum fam auch Rupert gern von Ellars Burg berauf, Und Arnulph Bellberg nahm ihn gaftlich immer auf; Doch nicht ber Becher wars, den bot bas Burgerhaus, Was ber so oft ihn zog, wenn ab ihn hielt fein Straus: Rein, Sildegard allein, bas reizgeschmudte Rind, Das alle Gaben eint, die Zier der Frauen find! Und stundenlang oft saß er vor ihr, wenn sie spann, Und durch das Bandchen ihr das feine Fadchen rann. Er war ein guter Jung und allen Freveln gram, Durch die fo vieles Leid auf Deutschland bamale tam; Doch er ift Ritter, bem, mas er im Bergen scheut, Sein Stand zu nabe legt, und meift der Bund gebeut. Auch war ein Recke, der auf Ränbereien aina.

In jener trüben Zeit gar so kein selten Ding: Es war die schreckliche, die kaiserlose Zeit, Wo, wie ein Recht, man tried dies Wesen weit und breit.

#### 4.

"Schon manche Woche war vorüber jest geflohn, Seit hildegard nicht mehr gesehn ben Rittersohn. Gern bachte fie an ihn; boch, war fie ihm auch gut, Schien Liebesthorbeit nicht zu riefeln burch ihr Blut. Bu unbefangen mar ihr unschuldvoller Sinn, Als daß fie ein Gefühl betritt von Anbeginn. In dem ihr Bater felbst nur ferne Freundschaft fab, Und welchem doch der Weg zur Liebe liegt fo nah. Der Abend graute ichon, fie fag am Radchen noch, Als an ben Bergen fern die Sonne fich verfroch; Da hört sie den Tumult, der rasch die Stadt durchdringt, In die man flegesfroh die drei Befangnen bringt. Ans Fenfter fturgt fie fchnell: groß ift bes Bolfes Bug, Das burch bie Strafen ftromt, als fonne nicht genug Es bie Schnapphahne ichaun, auf beren Angeficht Dhnmachtig eine Bahn bes Bergens Buth fich bricht. Da fommen fie beran: Georg von Molsberg ift Der Erfte in bem Bug, ein Mann von Muth und Lift; 36m folieft fich Emich an, von Ellars Burg entstammt, In beffen Zugen wild bes Tropes Feuer flammt. Auf Diesen folgt ein Mann mit duftrem Ungeficht, Und wer? - Sa, Rupert ifts, das Auge tauscht fie nicht! Rach ihrem Kenfter ichlägt betrübt er auf ben Blick, Und tiefes Mitleid wedt in ihr fein Diggefchid. Bohl trieb vom Fenfter fie bie Scham, ber Unschuld Sort, Doch bas Gefühl ber Bruft, es scheuchte fie nicht fort; Sah er fo bittend doch nach ihr, fo schwermuthsvoll, Und ift das Mitleid nicht des Unglude letter Boll?

Da! ihrer Wohnung nah, sist er im tiefen Thurm, Umnachtet, wie im Schoos ber Erde wohnt ber Wurm; Die Eisenpforte knarrt und soll geschlossen sein, Bis die Gefangnen löst ein hoher Geldpreis ein. So will es Dornburgs Rath, doch nicht die Ritterschaft, Ders als entehrend gilt, so zu entgehn der Haft: Wo Schlachtendonner dröhnt, da ist ihr Erntefeld, Sie zahlet mit dem Schwert, der Bürger nur mit Geld. Das ist der starke Trost, der die Gefangnen hebt Und mächtig in der Brust Georgs und Emichs lebt, Indessen Kuprechts Gerz der Liebe Hoffnung nährt, Die Banden bricht, wo selbst das Schwert sich nicht bewährt."

5.

"Fest Allerheilgen wars, das Tage, unheilvoll Und fampfesschwer, ber Stadt fortan bereiten foll. Bon allen Seiten ziehn ber Feinde Schaaren an Und lagern fich umber nach wohlbedachtem Plan. Die Mannen Befterburge entfendet Mitternacht. Und Ellars Bolf bricht auf, wo hold ber Morgen lacht; Aus Mittag langen an Derne Ritter, fampfvertraut, Und Molsbergs Saffen bort, wo fill ber Abend graut. Ein Berold naht ber Stadt; umfonft, fie gibt nicht nach, Beil obne Lösegeld Befreiung an man sprach: So wurde benn erflart bie Fehde formlich jest Und die Belagerung rastlos ins Werk gesett. Angriff auf Angriff folgt; doch es gelingt kein Sturm, Der Burger Belbenmuth steht fester, als ein Thurm: Die Mauern bröhnen bumpf, bran ab bas Burfzeug praut, Ohnmächtig, wie ein Kind bem Kels das Käufichen ballt. Wo die Gefahr sich regt, ist Wellberg überall. hier, wenn ein Thor man fturmt, bort, wo bebrobt ber Ball. Doch mabrend beiß er fampft, fist Hildegarde still

Im Kammerlein und benft: "Es geht, wie Gott es will!" Und wenn fie bann gefleht recht brunftig, schleicht fie fort, Ersteigt den naben Thurm und weilt tief finnend bort; Bon Dornburg fliebt ihr Blid, schweift auf Die Reinde bann, Bis es auf Ellars Burg ermudet ruhen fann. So flohn zwei Monde faft, tein Bortheil ift erreicht, Die Ritter werden ftumpf, und ihre hoffnung bleicht. Schon war es grimmig falt, Beibnachten fam beran, Und freudig ward darum begrüft des Abzugs Blan. Der Morgen jenes Tage ift bazu ausersehn, Es will dabeim dies Fest die Ritterschaft begebn; Ein fleiner Theil nur foll, ju mabren noch ben Schein, Bis zu dem nachsten Leng des Lagers Suter fein. Dies fundet Urnulphs Rnecht, Conrad, der unerfannt Ins Feindeslager ichlich, und Freudigfeit bemannt Des ganzen Städtchens fich, in welchem Rind und Greis Sich nach fo vielen Muhn nach Rube febnt gar beiß. Ein Berg nur icheint nicht frob, die icone Bildegard, Die selbst noch finfterer seit biefer Runde ward; Sie mied bes Baters Blid und ichlog fich einsam ein, Der Schwermuth buftres Bilb, ins ftille Rammerlein."

6.

"Christabend kam, und Nacht lag über Berg und Thal, Nur selten burchs Gewölf brach hell ein Sternenstrahl; Wild heulte durch die Flur ein eisigkalter Sturm, Die Dächer klirrten dumpf, bang pfiss es um den Thurm. Doch Freude füllt die Stadt; es war die hehre Nacht, Die, stürmisch auch, der Welt Erlösung einst gebracht; Selbst Hilde garde wird wehnuthigfroh gestimmt, Ein Licht, das eh es stirbt, hellauf noch einmal glimmt. "Schwarzdunkler Wolken Saum umzieht der Sterne Pracht, Auf raschen Flügeln trägt sie fort des Sturmes Wacht;

Das Schifflein fommt geschwommen, von lichtem Glam erhellt, Rein Ruber wird vernommen, fein Segel ift geschwellt, Rein Schiffer lenkt die Fähre, boch zieht es ftolz die Bahn; Drum funde, fromme Mabre, wer treibet jenen Rabn? Das thut die heilge Belle der Lahn, die wunderfam Bom Ausfluß zu der Duelle zurud gefloffen tam, Beil fie auf ihrem Ruden bes Beilgen Leichnam tragt, Dem bier mit Sochentzuden ber Dant ber Bergen ichlagt! Dft mußte fie ihn tragen, wenn er bas Bolf gelehrt, Das er vor grauen Tagen zum Chriftenthum befehrt; Drum zollt die lette Ehre fie jest ihm erfurchtsvoll, lebt felbst die fromme Lehre, die am Gestade fcoll. Rach Ditenfirden führet fie ihre beilge Laft, Das Bolf fteht tiefgerühret und faunt in flummer Raft; Doch als gelöst bie Zungen fich zu bes Wunders Preis, Da ift gar behr erklungen des Jubels volle Beis. Um iconen Dofelstrande ichloß er die fromme Bahn, Doch rubn will er im Lande an feiner theuren Lahn. Wo auf bes Stromes Glatte ber greise Tempel ichaut, Da ward an beilger Statte fein Sarg ber Gruft vertraut. Doch heilig scholl fein Namen weit in bas Land hinaus, Und fromme Vilger kamen voll Andacht in sein Haus. Bor Allem war er beilig ben Schiffern auf ber Lahn, Die nun in ihm jeweilig ben fichren Schirmer fabn. Ein silbern Schifflein schenkte bem haus ihr frommer Sinn, Und ihre Fahrten lentte ftets Segen und Gewinn; Denn wann die Wogen rauschten, erschien sein Schatten bort, Und Wind und Welle lauschten, gehorsam seinem Wort. Es kamen trübe Stunden auch über dies Gefild; Das Schifflein ist verschwunden, mit ihm des Heilgen Bild: Doch heißt an diesen Stellen ein Wind, der, fanft und livd, Stromaufwärts theilt die Bellen, noch St. Lubentiwind.1

Uuch nennt man auf der Labn eine Strömung ber Wellen gegen ben Strom, die fich balb in ber Mitte und balb an bem techten Uet to breit, wie bas Gleife eines Schiffleint, zeigt, noch beute ben Anbentinsfirom. Das Sift zu Dittirden bemahrte noch 1825 ein übergolbeites Prufbild bei heiligen und ein filbernes Schifflein, welches ibm bie Labnichiffer gewelht hatten

# Die Marienkapelle auf dem Herzberge bei Hadamar.

Wie lieblich unter beinen Linden, Wenn Jephyrs Flügel fäuselnd wehn, Des Frühlings Nähe zu empfinden, Des Frühlings Angesicht zu sehn! Wenn sesselles die Bäche rauschen, Wenn sich belaubt der Buchenwald, Wenn wir dem Sang der Böglein lauschen, Der aus den grünen Büschen schallt!

Wenn dann die holden Kinder kommen, Und dir, Madonna, still vertraun, Bas ihnen macht das Herz beklommen, Welch süße Hoffnung sie sich baun, Und wenn die Phantasiegebilde Die Wangenröschen noch erhöhn; Dann scheint der Frühling noch so milde, Dann glänzt der himmel noch so schön!

Wie lieblich fühlet uns bein Schatten, Wenn über uns die Sonne glüht, Wenn wir im dunstgen Thal ermatten, Wo uns des Sommers Brand umsprüht! Es fäuselt uns von beinen Wipfeln Mit sanstem Fittich süße Ruh, Und von des Westerwaldes Gipfeln Ergießt sich uns Erquickung zu.

Wie lieblich, wenn im herbstesglanze Die Flur des Segens Fülle beut, Der Wald mit seinem bunten Kranze, Die Luft mit Klarheit uns erfreut, Wenn aus des nahen Weinbergs Laube Der Gott der Kreude strahlend blickt, In seiner Sand die Purpurtraube, Mit der er unser herz erquidt!

Du haft zu beinem schönften Throne, Mabonna, biesen Berg ersehn Und schaust vergnügt mit beinem Sohne Bon biesem Sis nach fernen höhn: Es thurmen sich vor beinen Bliden hier die bafaltnen Kuppen auf, Dort behnt bes Taunus Bergesrüden Sich nach der Flusse ftolzem lauf.

Es ruhn in beinem stillen Frieden Die herzen ebler Fürsten aus, Die Ehrengaben dir beschieden, Die dir erbaut dies heilge haus. Du warst von ihrem frommen Stamme Geehrt als himmelskönigin; Dir lodett ihre Opferstamme, Dir bienten sie mit reinem Sinn.

Auch jest noch wallt die gläubge Menge Aus Stadt und Land um beinen Thron Und fleht in fluthendem Gedränge Zu dir empor und beinem Sohn. Sie beten all um beinen Segen Und wünschen Nettung in der Noth Und Leitung auf den dunklen Wegen Und Troft und Hoffnung in dem Tod.

D spende du den Wahrhaftfrommen Die himmelsgaben reichlich aus; Erleuchte sie, die zu dir kommen, Die slehend stehn in deinem haus, Und laß sie tief im herzen spuren, Daß Fleiß ben himmlischen gefällt, Daß Tugenben zum himmel führen, Daß Reblichkeit ben Preis erhält!

Jof. Muth.

# Die Berftörung von Dornburg.'

1.

Soch schaut vom Blesenberg weit in das land binaus, St. Blafins geweiht, ein altes Gotteshaus, Und freudig schwelgt das Aug im Anblick biefer Flur, Die freundlich ausgeschmuckt die liebende Natur. Biel Städte prangen rings und Dörfer ohne Zahl, Bu fesseln unfren Blid, dem wehe thut die Wahl, Was er zuerst und was zulett begrüßen soll Bon diesem Landschaftsbild, fo reich, fo anmuthvoll. Doch nicht die Gegenwart allein füllt da bas Berg. Auch die Bergangenheit erschließt ihr Thor von Erz; Sie spielt balb ernst, bald traut um ben bewegten Sinn Und gibt die Sage uns als kundge Führerin. "Siehft bu bie Trummer bort," fo fluftert fie vertraut, "Auf die des Forschers Aug nur, wie durch Nebel, schaut? Geschichte weiß es nicht, mas diese Reste sind Das allzu scharfe Spahn macht ihr das Auge blind. Wo du ein Römerwerf etwa zu finden meinft, Da schmüdte eine Stadt die Bergesfläche einst: Dornburg war sie genannt, weil, wo sie sich erhob, Nur Dorngestrüpp zupor des Berges Haupt umwob.

<sup>&</sup>quot;Muf ber Klade bes Albs, ober Blejenberges liegen Dornburgs Trummer, Refte vormittelalterlicher Berichanzungen und Gebaube, an bie fich eine Mrt von Pfabligraben ichlieft, und welche die Sage für eine geribtre Stade ertlatt. Die auf ber Brije ber Bergebene einsam gelegene Arbe bes hil alius, eine ber dit teften beb Janues, für die bas Bolt eine hobe Berebrung begt, und bei welcher bas Ganbing gehalten wurde, gab bem Berge und bem Gericht Blefenberg, bas jur herrichalt Ellar gehorte, ben Namen. — Nach ber Sage und ber profaischen Erjahlung berielben von Reftor Tofeph Braun.

In ihrem Wappen stand, wie deutlich ich noch weiß. Der inhaltschwere Spruch: Gottseligkeit und Fleiß! Ein Spruch, an ben fich gern bes himmels Segen ichließt, Aus welchem alles Glud, wie jede Tugend, fließt. In ferne gander lief, mas fie erzeugte, aus, Und Wohlstand blickte bald in jedes Bürgers haus; Rein Städtchen, weit und breit, war ihm an Reichthum gleich, Doch war an frommem Sinn, wie es, auch feins fo reich. Lana blubte fo es fort und hielt gewahrt vor Bruch Selbst in bem bochften Glud ber Bater beilgen Spruch; Da war fein Glicd, das je die Tragbeit lieb gewann, Und feines, das ein Werf je ohne Gott begann. Doch unerforschlich find ber Fügung Wege oft, Sie ftraft nicht felten ba, wo lohn bas Berg erhofft, Und icon gar manches Mal traf Biele ein Geschick, Das Einer nur beschwor in schwachem Augenblick. Auch Dornburg fank in Staub: es floß der Bürger Blut, Der wilden Klammen Strahl verschlang ihr Hab und Gut; Die Mauern fturzten ein, und Diese Trummer bort, Sie find ber Leichenstein von jenem gangen Drt."

2.

"Gin heitrer herbsttag wars, ba lenkte an ber Lahn Ein kleiner Jug herauf gen Dornburg seine Bahn: Rausteute sinds von da, die seit geraumer Zeit Genommen von der Stadt des Abschiedes Geleit. Jest kehren sie zurud, des theuren Andlicks froh, Der ach! so lang ihr Aug in weiter Ferne floh: Wie liegt die heimath da vor ihrem Blick so hold, Wie blist das Städtchen dort so schön im Abendgold! Bewegter schlägt ihr herz; zu ihrem schönsten Glück Führt unversehrt sie ja die Wanderung zurud: Wie wird die Gattin sich und wie die Kinder freun,

Und wie so manches Bild bas Wiederschn erneun! Doch werden finden fie die Lieben auch noch all, Wird zu beflagen sein fein barter, trüber Kall? Fort, brudendes Gefühl! Die hoffnung fpricht ihr Nein, Das Wiedersehen wird, es muß ein frohes fein! Ein frohes, denn Gewinn, und reicher, war ihr Loos, Der balbigst nun gelangt in ihrer Lieben Schoos; Und manche Spende wird die harrenden erfreun Und in ben theuren Rreis Freud und Bewundern ftreun. Ein halbes Stündchen noch, bann ift erreicht bas Ziel; Doch munderbar gefügt ift des Geschickes Spiel: Durch einen Wald noch führt fie an bes Berges Fuß Der Weg, ben nun bie Schaar fich erft erfampfen muß. Da lauscht im hinterhalt ein Räuberritterchor Und sturgt mit Fluch und Drohn aus bem Berfted bervor. "Salt!" bonnert es fie an, und eine Stunde, beiß, Rafft hin vielleicht, was muhfam sparte reger Fleiß. Der Kampf beginnt, und Blut beflect bie Erde balb, Die Schwerter flieren bell, und dumpf erbröhnt der Bald: Gleich lowen, ficht die Schaar mit unverzagtem Muth, Es galt bas Leben ja, es galt bas faure But. Weit überlegen ift Die Nitterschaft an Bahl, Und ficher bleibt nur Flucht hier, oder Tod die Wahl; Doch noch jur rechten Beit find Dornburge Burger nah, 2118 felbst die hoffnung ichon verzweifelnd niederfah. Und plöglich weicht der Feind und suchet rasch die Flucht, Doch mancher erntet auch sogleich bes Frevels Frucht; Dref aber halt man fest und fuhrt fie, fampfesmatt, Siegreich, wie im Triumph, binan ben Beg gur Stabt."

3.

"Gleichwie ein holber Stern in trüber Mitteruacht Den Wandrer freundlich an auf dunflem Pfade lacht,

Tritt jest vor meinen Geift ein liebetrautes Bild. Ein Bild aus alter Zeit, ein Lichtstrahl, fanft und mild. Des Burgermeisters Rind, die fromme Bilbegard, Schon, wie noch feine Maid gesehn in Dornburg ward, Sist an dem Roden ftill, wo zuchtig rubt ibr Blid. Indef von ihm fie fvinnt die Kadchen mit Geschick. Das Rädchen schnurret leis, es füllt fich an bie Spul, Die zarte Leinen nimmt dann auf der Weberstuhl. Und munter fliebt dabin das fleine Weberschiff. Das hin und her sie schwingt mit funstgewandtem Griff. Des Burgermeifters Rind? - Ja, feine Schanbe fand Die gute, alte Zeit in Arbeiten ber Band, Db benen jest fich fast bas Bauernmadchen gramt, Wenn es fie üben muß, und beren es fich fchamt. Selbst Kürstenkinder fab man pflegen jener Runft, Bei Königstöchtern war die Kunfel selbst in Gunft. Und Werke eigner Sand trug damals jedes Weib, Geborates Alitterzeug beschämte feinen Leib. Da hieß man Tugend nicht, porzüglich sein im Tanz, Da galt als Borzug nicht ber neuften Moden Glanz, Da war es rühmlich nicht, wenn man bis Mittag schlief Und beim Bergnügen faß bis in die Rachte ticf. Drum tam auch Rupert gern von Ellars Burg berauf, Und Arnulph Wellberg nahm ihn gaftlich immer auf; Doch nicht ber Becher wars, ben bot bas Burgerhaus, Bas ber so oft ihn jog, wenn ab ihn hielt fein Straus: Rein, Bildegard allein, bas reizgeschmudte Rind, Das alle Gaben eint, die Zier der Frauen find! Und stundenlang oft fag er vor ihr, wenn sie spann, Und durch das Sändchen ihr das feine Kädchen rann. Er war ein guter Jung und allen Freveln gram, Durch die fo vieles leid auf Dentschland damals fam; Doch er ift Ritter, bem, was er im Bergen scheut, Sein Stand zu nahe legt, und meist der Bund gebeut. Auch war ein Recke, der auf Räubereien ging,

In jener trüben Zeit gar so kein selten Ding: Es war die schreckliche, die kaiserlose Zeit, Wo, wie ein Recht, man trieb dies Wesen weit und breit.

#### 4

..Schon manche Woche war vorüber jest gestohn, Seit Silbegard nicht mehr gesehn ben Rittersohn. Gern bachte fie an ihn; boch, war fie ihm auch gut, Schien Liebesthorheit nicht zu riefeln burch ihr Blut. Bu unbefangen war ibr unschuldvoller Sinn. Als baf fie ein Gefühl betritt von Anbeginn, In dem ihr Bater felbst nur ferne Freundschaft fab. Und welchem doch der Weg zur Liebe liegt fo nah. Der Abend graute schon, fie faß am Radchen noch, Als an ben Bergen fern Die Sonne fich verfroch; Da bort fie ben Tumult, ber rafch bie Stadt burchbringt, In bie man siegesfroh bie brei Befangnen bringt. Ans Kenfter fturat fie ichnell: groß ift bes Bolfes Bug, Das burch bie Straffen ftromt, als fonne nicht genug Es bie Schnapphähne ichaun, auf beren Angeficht Dhnmachtig eine Bahn bes Bergens Buth fich bricht. Da fommen fie beran: Georg von Molsberg ift Der Erfte in bem Bug, ein Mann von Muth und Lift; 36m ichließt fich Emich an, von Ellars Burg entstammt, In beffen Bugen wild bes Tropes Feuer flammt. Auf biefen folgt ein Mann mit duftrem Angeficht, Und wer? - Sa, Rupert ifts, das Auge taufcht fie nicht! Rach ihrem Kenfter schlägt betrübt er auf den Blid, Und tiefes Mitleid wedt in ihr fein Miggeschick. Bohl trieb vom Fenfter fie die Scham, ber Unschuld Bort, Doch bas Gefühl ber Bruft, es scheuchte fie nicht fort; Sab er fo bittend doch nach ihr, fo ichwermuthevoll, Und ift bas Mitleid nicht bes Unglude letter Boll ?

Sa! ihrer Wohnung nah, sist er im tiefen Thurm, Umnachtet, wie im Schoos der Erde wohnt der Wurm; Die Eisenpforte knarrt und soll geschlossen sein, Bis die Gesangnen löst ein hoher Geldpreis ein. So will es Dornburgs Rath, doch nicht die Ritterschaft, Ders als entehrend gilt, so zu entgehn der Haft: Wo Schlachtendonner dröhnt, da ist ihr Erntefeld, Sie zahlet mit dem Schwert, der Bürger nur mit Geld. Das ist der starfe Trost, der die Gesangnen hebt Und mächtig in der Brust Georgs und Emichs lebt, Indessen Ruprechts Herz der Liebe Hossnung nährt, Die Banden bricht, wo selbst das Schwert sich nicht bewährt."

5.

"Fest Allerheilgen wars, das Tage, unheilvoll Und fampfesschwer, ber Stadt fortan bereiten foll. Bon allen Seiten ziehn ber Feinde Schaaren an Und lagern sich umber nach wohlbedachtem Plan. Die Mannen Befterburgs entfendet Mitternacht. Und Ellars Bolf bricht auf, wo hold ber Morgen lacht; Aus Mittag langen an Derns Ritter, kampfvertraut, Und Molsbergs Saffen dort, wo ftill der Abend graut. Ein Berold naht ber Stadt; umfonft, fie gibt nicht nach, Weil ohne Lösegeld Befreiung an man sprach: So wurde benn erflart die Kehde formlich fest Und die Belagerung raftlos ins Werk gesett. Angriff auf Angriff folgt; boch es gelingt fein Sturm. Der Bürger Belbenmuth steht fester, als ein Thurm: Die Mauern bröhnen bumpf, bran ab bas Burfzeug pratti, Dhumachtig, wie ein Rind dem Fels das Käufichen ballt. Wo die Gefahr fich regt, ift Wellberg überall. hier, wenn ein Thor man fturmt, dort, wo bebrobt ber Ball. Doch mabrend beiß er fampft, fitt bildegarbe ftill

Im Kammerlein und benkt: "Es geht, wie Gott es will!" Und wenn fie bann geffeht recht brunftig, fchleicht fie fort, Ersteigt ben nahen Thurm und weilt tief finnend bort; Bon Dornburg flieht ihr Blid, schweift auf die Feinde dann, Bis es auf Ellars Burg ermudet ruben fann. So flohn zwei Monde fast, tein Bortheil ift erreicht, Die Ritter werden ftumpf, und ihre hoffnung bleicht. Schon war es grimmig falt, Beihnachten fam beran, Und freudig ward barum begrüßt bes Abzugs Plan. Der Morgen jenes Tags ift bagu auserfebn, Es will dabeim dies Keft Die Ritterschaft begebn; Ein fleiner Theil nur foll, zu mahren noch ben Schein, Bis zu dem nachften Leng bes Lagers Suter fein. Dies fundet Urnulphe Knecht, Conrad, der unerkannt Ins Feindeslager ichlich, und Freudigfeit bemannt Des ganzen Städtchens sich, in welchem Kind und Greis Sich nach so vielen Mühn nach Rube sehnt gar beiß. Ein Berg nur icheint nicht frob, Die icone Bildegard, Die selbst noch finsterer seit biefer Runde ward; Sie mied bes Baters Blid und ichlog fich einsam ein, Der Schwermuth buffres Bilb, ins fille Rammerlein."

6.

"Christabend kain, und Nacht lag über Berg und Thal, Nur selten durchs Gewölf brach hell ein Sternenstrahl; Wild heulte durch die Flur ein eisigkalter Sturm, Die Dächer klirrten dumpf, bang pfisse sum den Thurm. Doch Freude füllt die Stadt; es war die hehre Nacht, Die, stürmisch auch, der Welt Erlösung einst gebracht; Selbst Hildegarde wird wehmüthigfroh gestimmt, Ein Licht, das eh es stirbt, hellauf noch einmal glimmt. "Schwarzdunkler Wolken Saum umzieht der Sterne Pracht, Auf raschen Flügeln trägt sie fort des Sturmes Wacht;

Des Lebens Kreuden auch entflieben mit bem Wind. Und thränend blidt bas Aug, wo fle verschwunden find! Siehft du die Bolfe nicht, Die schwarz mein Saupt umzieht? Bas that der Freude ich, daß kalt mein Berg fie flieht? Die Seufzer mabnen dumpf mich an geflobne Luft, Mein Leben, es ift Racht, Sturm tobt in meiner Bruft! Doch bald, ja balde tagt im Often icon das Licht, Wo blutig burche Gewölf ber Strabl der Sonne bricht: Flieht, Sorgen, flieht mein Berg, o Morgen, fleige auf, Du Schicksal, bas es brangt, vollende beinen Lauf!" So sang zur Laute fie, die lang vergeffen bing, Als die geweihte Racht die Erde ichon umfing, Sangs, als zur Mette ichon die Keierglode rief, Und andachtevoll das Bolf jum Gotteshause lief. Dort flang das Friedenslied: "Gott in den Sohn sei Ehr!" Doch Silbegardens Bruft fennt feinen Frieden mehr; Sie ift bewegt vom Sturm, und wilde Leibenschaft Umftrickt ihr blind das Berg mit seiner ganzen Kraft. Fort stürmt fie durch die Racht, es svielt mit ihr der Wahn, Und wo man vor bie Stadt auf unterirbicher Bahn Beimlich gelangen fann; da eilt zum Gottesbaus, St. Blasius geweiht, die Kundige hinaus. Die Rirche ift erreicht, es dunkelt in dem Bau, Wo manches Grabesmal aufraget, schwarz und grau; Gleich einem Geifte, fteht fie bort und blicket ftumm Sich auf den Gräbern rings und in den Hallen um. Da faßt das Grauen sie, ein Fieberfrost durchrinnt Die Glieder ihr; sie weiß nicht mehr, was sie beginnt, Reißt auf die Thur, sturzt fort, fturmt wild binab ben Plan Und langt verwirrten Sinns im — Keindeslager an."

7.

"Billtommen heißt man froh dort die Berratherin; Die Schaaren ruften fich und ziehn zur Kirche hin,

Bon wo es ihnen bald, durch ben gebeimen Gang Bu bringen in die Stadt mit ganger Macht, gelang. Dort feirt fich am Altar ber Priefter eben um Und spricht das lette Mal: "Dominus vobiscum!" Doch welche Antwort brauf? — Dem frommen Segensspruch Folgt dumpfer Baffenlarm, bier Angftgefchrei, bort Kluch. Bur Rirchenpforte fturgt bas Bolf, von Schreden bleich. Wo haufenweise sie empfängt ber Todesstreich; Die Mordbegierde rast, es eifern Lanz und Schwert Und megeln bin, mas fommt, bewehrt und unbewehrt. Des Brandes Fadel schwingt fich fnisternd bier und bort Und brausend malat die Gluth von Saus zu Saus fich fort; Das Reuer ledt bas Blut, nichts hilft die Gegenwehr, Der Morgen graut noch nicht, und Dornburg ift nicht mehr. Kern zu St. Blasius blieb hildegard gurud Und fab nicht, wie zerfiel bes Baterberbes Glüd; Sie hielt gefesselt eine Dhumacht, lang und tief, In welcher bald ibr Sinn nach bem Berrath entschlief. Doch wie fie auferwacht und hell erleuchtet fieht Die Fenster von dem Brand, da springt fie auf und flieht Bum Tobtenhof hinaus, wo icon fo Mancher ftarrt Und auf das große Wort der Auferstehung barrt. Ha, wie es da ihr Berg so eisig überläuft, Da fich auf ihrem Haupt bas Schuldbewuftsein bäuft! Rlar mahnt fie jest baran ber Flammen blutger Schein, Der Bürger Wimmern und der Keinde wildes Schrein. Doch offen steht tein Grab für ihre graufe Dual, Drum fturmt fie fort und fturgt am Sange nach bem Thal Sich in des Brunnens Bett, ber aus Bafalten rauscht 11nd beffen feltnen Rlang ber Landmann noch belauscht. Deun oft noch schwebt fie bort als Schattenbild einher, Und feufzen boret bann fein Ohr fie tief und schwer: "Weh mir, weh mir! bie Stabt verrathen!" flagt fie bang Und durch die Abendluft weithin ertont der Rlang.

Schon Mancher, ber Berrath im Herzen sann und Erug, Bernahm ben Weheruf und wußte nun genug!" — So sprach die Sage und ich fünde hier ihr Lied Für Jeden, der nicht selbst die Trümmer Dornburgs sieht.

# Rlofter Befelich.

1.

Bu Beslich im lieblichen haine, Da fist oft ein gräßliches Wild; Laut ächzt es auf moofigem Steine, Sein Anblick mit Grauen erfüllt: Ein Unhold einst war es; im hasengewand halt Sündenfluch dort ihn noch heute gebannt.

Oft lockten die Schatten der Buchen, Belebet von freudigem Sang, Mich tief ins Gebusche, zu suchen Den Busch, der vom Liede erklang, Wo lauschend, versteckt in das wallende Grun, Bescheidene Beilchen so duftig erblühn.

Und wann mich die Kühle erquictte, Die gastlich den Zweigen entsloß, Und wann mich der Bogel entzückte, Der Drang in das herz sich mir goß, Der winkenden Freude, vom Tritte geweckt, Zu folgen, wo sie sich im Grünen versteckt:

<sup>&#</sup>x27; Eine Rlofterruine auf einem tegelfbrmigen Bafaltbugel in ber fabuen und fraftbaten Cbene bes Labngaus swifchen Limburg und Beilburg, jest ein

Dann wallt ich, von selgem Gefühle Begeistert, im haine der Luft; Ergött von dem frohen Gewühle, Erant Wonne die schwärmende Brust, Wo einsam die Echo und träumend entschlief, Jum Nachhall die jauchzende Stimme sie rief.

Und stets von den Zaubergestalten Der Schönheit und Dichtung umschwirrt, Gefesselt von magischem Walten, Hab oft ich im Hain mich verirrt Und kam an die Stätte, von Schauern bedeckt, Wo gierig der Unhold die Tapen beleckt.

Die grimmigen Augen, sie schossen Bernichtung und Grauen umber; Bon giftigem Hauche begossen, Ists leblos im Haine und leer Im dusteren Kreise, drei Schritte um ihn, Den lieblich die schönsten der Blumen umblühn.

Dort sah ich ben Aechzenden siten, Ihn sahen ber Wanderer viel, Und, ähnlich vernichtenden Bliten, Durchdrang mich ein Schaudergefühl, Daß schnell vom unheimlichen Orte ich eilt, Wo dufter der Unhold am Tage verweilt.

Oft irrt er zur Mitternachtstunde Jur nahe gelegnen Kapell Und machet im Saine die Runde Und schleicht bann zur dusteren Stell, Und sitt auf dem Steine, mit Moosen bedeckt, Wo wieder an blutender Tape er leckt. Auch stellt er ben jagenden Schüßen Dreibeinig sich öfter zur Schau; Dann pflegt er am Wege zu sigen, Gehüllet in scheußliches Grau, Und wähnt, zur Berfolgung zu reizen durch List, Benn harmlos am Pfade die Gräser er frist.

Kein Wanderer aber verweilet, Sobald er den Schrecklichen schaut; Befreuzend von dannen er eilet, Da sclbst vor dem Orte ihm graut: Dann schleichet der Bose mit hinkendem Bein, Ergrimmet und winselnd, zum moosigen Stein.

Doch wann in des Klosters Ruinen Am Abend die Glocke ertönt, Wie einst, dem Gebete zu dienen; Dann schrecklich im Walde es stöhnt Und jammert und ächzet und wimmert und brüllt, Daß ringsum den hain mit Entsehen es füllt.

Wann hoch an bem Mittag noch stehet Die Sonne, durchstrahlend den Wald; Dann von der Ruine oft wehet Ein Wölfchen in Frauengestalt, Boll himmlischen Schimmers, zum Orte der Qual, Wo siget der hase mit blutendem Mal.

Wie von ber Tarantel geftochen, Ergreift bann Betäubung bas Wild; Er windet und frächet die Knochen, Bon rasenden Schmerzen erfüllt: Doch wie er sich windet und wie er sich frächt, Ihn peitschet die Hölle und sobert ihr Recht. Erst wann, von dem Lichte geschrecket, Er breimal Ruine und Hain Umfreist hat, dann fehrt er, bedecket Mit Blut, zu dem moosigen Stein Und sitzt auf dem Steine, von Moosen bedeckt, Wo wieder an blutiger Tate er leckt.

So geht er, vom Fluche umwunden, Dort wandern in ewiger Dual, Seit um ihn das Leben entschwunden Und Rache ihm füllte die Schaal; Denn wo jest der Geist der Berödung nur wohnt, Hat einstens das Leben, die Freude gethront.

2.

Ch Deutschlands so glüdliche Auen Die Hyber der Zwietracht verheert, Da prangte, wo jest wohnt das Grauen, Von Edlen und Fürsten geehrt, Ein Kloster, der Unschuld und Tugend gebaut, Zu bilden die Jungfrau als himmlische Braut.

Und fern von der Weltlust Begierde, Die Wangen von Andacht erglüht, Umstrahlet von höherer Würde, Mit feuschem und frommem Gemüth Bewahrten sie dorten in schönem Verein Die Züge der Unschuld, die himmlischen, rein.

Doch wie aus den Sternen die Sonnen, So glänzte Frene im Chor Der Schwestern als Zierde der Nonnen In Beselichs Zellen hervor; Denn was die Natur nur an Anmuth erfand, Sie huldvoll im Antlig Frenens verband.

Da stürmt ben geweiheten hügel Der Schwede und büngt ihn mit Blut, Die Horde, so bändigt kein Zügel, Die, voll von satanischer Wuth, Nicht Mensch mehr, Zerstörung ins heiligthum trug, Der schreckliche Banner, Germaniens Fluch.

Der menschliche Guftav ertheilte 3war strengen Befehl an das heer; Doch mahrend in Limburg er weilte, Da streifte der Banner umher, Boll Blutgier und Wohlluft, im heiligen Reich, Berheerend und mordend und schändend zugleich.

Wie, Todeshauch athmend, oft schwebet Db blühender Städte die Pest, Daß Alles erzittert und bebet, Und flüchtig die Wohnung verläßt, Wann drachengestaltig die höllische Brut Die Gassen durchschleichet mit grimmiger Wuth:

So, bedend mit Leichen die Triften, Auf blutig bezeichneter Spur, Ein Schauer ben horchenden Lüften, Durchschreitet Teutonia's Flur, Daß himmelan schallet ein Jammerton, Der schreckliche Banner und Torftensohn.

Und wie, mit Verberben gefüllet, Gewitter die Lüfte durchziehn, Der Sturm durch die Finsternis brüllet, Die Blise, die zackigen, glühn: So rast auch in Beselich Flamme und Schwert, Richt schonend der Unschuld am heiligen Herd.

Der Anblick ber Schönheit, er schärfte Die Gluth noch ber wüthenden Schaar, Bis thierische Lust sie entnervte, Entbrannt an geweihtem Altar: Bergeblich die Tugend die Bosheit bekämpft, Nichts, was die entstammte Begierde mehr dämpft.

So ward benn am Kreuze geschändet, Das sie sich zum Horte erwählt, Gemordet, verstümmelt, geblendet Die Schönheit, mit Tugend vermählt: Was mächtig bezähmet selbst Tiger und Leu, Erweckt bei dem Menschen, entmenschet, nicht Scheu!

Dem Morbe im Kloster entronnen, Lag betend Frene im Balb, Wo, als schon die Dämmrung begonnen, Noch Beheruf himmelan schallt; Denn, brüllend vor Wohllust und Mordbegier, Berfolgten die Schergen die Opfer auch hier.

Entweihung nur fürchtend und Schande, Frene besinnungslos fleucht. Die Wohlluft, sie sehend, entbrannte, Es stockt ihr der Athem, sie keucht; Doch bald, wie, vom Bogen geschleudert, dem Pfeil, So wachsen ihr Schwingen in steigender Eil.

Bon zuckendem Arme umschlungen, Erhebt sich Frene und wand, Bon himmlischer Stärke durchdrungen, Sich los mit gekräftigter Hand; Da schwinget die Waffe ber Buftling voll Buth, 3hr sinket ein Fuß und es fließet ihr Blut.

Der Sterbenden frampfhaftes Stöhnen Ergößet den teuflischen Wicht; Das Opfer der Wuth noch zu höhnen, Ins Aug er ihr blidet und spricht: "Berlorst du ein Füßchen, mein Häschen, o sprich? Aufs Jagen versteht sich ein Schüße, wie ich!"

Da hüllet in Wolken ber himmel, In bustere, furchtbar sich ein; Es schweiget ber Würger Getümmel Und stille wird Kloster und hain: Der Blis, ber als Stimme bes Rächenben spricht, hielt Schändern und Mörbern bas Strafegericht.

Drum, wann in bes Klosters Ruinen Die Glode oft geisterhaft tönt, Und grauend die Dämmrung erschienen, Es schrecklich im Walde noch stöhnt Und jammert und ächzet und wimmert und brüllt, Daß ringsum den hain mit Entsepen es füllt.

Drum gehet der Hase im Haine Und sitt auf dem moosigen Stein; Drum leckt er am blutenden Beine Und weht mit ätherischem Schein Das Wölkchen am Mittag in Frauengestalt, Den Unhold zu schrecken, vom Kloster zum Wald.

Joseph Rühl.

# Die Wölwenhöhle bei Weilburg. 1

1.

Der Morgen graut, da steht, wie eine Fei, Almeiba auf bem Rels ber Saufelei, Der fühn, ein andrer Lurlei an ber labn, Als wolle hemmen er des Stromes Bahn, Sat in der Welle Bett den Ruß gesett, Die nedisch ihn mit ihrem Schlage nest. Greis ist der Kels, und ruhig bleibt sein Berg Beim Groll ber Nixe, wie bei ihrem Scherz; Doch fie ein Rind, bas, febrend aus ber See, Die Quelle stets verjungt, die gutge Fee. Mild fluftert fie, wenn fühl das Luftchen weht, Und boch Almeiba auf dem Felsen steht, Bo oft die Fürstentochter sinnend lauscht, Wann ihre Welle tief im Thale rauscht. Sie liebt bie Jungfrau, bie, den Göttern treu, Den alten Glauben übet ohne Scheu, Obgleich schon lang bem Dienste ber Natur Beim Chriftusglauben ab ihr Bater schwur. Stold steht sie bort, um ihre Schultern hangt Der Röcher fcmer, brein Pfeil an Pfeil fich brangt; Der Bogen ruht auf ihrem garten Arm, Gefrümmt burch seiner Senne ftarfen Darm. boch schlägt ihr Berg, in frischem Jugendmuth, Der auf die Wangen malet feine Gluth, Und mit den Locken spielt der Morgenwind, Die aufgerollt in langen Ringeln find. Rühn blidt fie ins erwachende Befild,

Der Name biefer Sobte feitet fich unzweifelhaft von Bala ber. Eine Mala ift nach ber ftandinaufchen Gbtretlehre eine weise Frau, Zaubernorne ober here im gemeinen Sprachgebrauch, die jedoch nicht mit eingebildeten, sondern wirk, lichen beberen Rraften begabt und im Stande ift, das menschliche Schiekfal zu berftimmen und zu senten. — Rach ber Sage, wie sie G. G. Braun in ungebunde, ner Rebe ergabit

Ge brobt Berberben icon ibr Pfeil dem Bilb. Das rubig liegt ins Moos noch bingeftredt, Und Wobans Sain mit seinen Schatten bedt. Doch wie ihr Blid fo auf und nieder schweift, Wo rings des Morgens Gold die Boben ftreift, Wo nach und nach Gebirg und Thal erwacht, Und die Ratur fich zeigt in ihrer Pracht; Da fintet von ber Genne ftraffem Band Nachlässig wieder ihre garte Sand; Ihr Busen wogt in niegefühltem Drang, Es gebet rafcher ihres Pulses Bang, Und von bem großen Beift ber Schöpfung voll, Bringt bar sie ihm ber Anbacht beilgen Boll, Wenn sie auch nicht begreift, warum er schweigt Und fich ben Frevlern nicht als Racher zeigt, Die einem andren jett in Deutschlands Gaun Auf feinen beilgen Stätten Tempel baun. So steht sie bort, bas liebenswürdge Rind, Dem wohlgeneigt noch Thor und Wodan find; Steht dort in tiefes Sinnen so versenft, Bis boch ber Mittag schon die Sonne lenft; Steht bort, selbst eine Göttin, boch und bebr! -Bas drangeft, Brenno, du ihr Berg fo febr? D, schwinge freudig beinen Fürstenhut, Und fieh mit Stolz auf fie, bein ebles Blut: Lag ihr ben Glauben, ber sie selig macht, Obgleich nun bir ein andrer tröftlich lacht!

2.

Richt fern dem Felsen, wo Almeida stund, Zeigt eine Söhle ihren grauen Schlund, Die, weun ihr je in Weilburgs Mauern kamt, Man euch als Wölwenlöcher hat benamt. Hoch von der Wand des steilen Berges schoß Ins Thal herab einst mancher Felskoloß,

Den rauschend nach verderbensvollem Gang Des Stromes tiefes Wellengrab verschlang, Und in der Zeiten wechselfrobem Lauf That jene Kluft sich an dem Abhang auf. Schlebdorne ranken um den dustren Schlund, 11nd wildes Wurzelwerk, entblößt von Grund; Denn abwarts riefelt, wie von Beifterhauch Bewegt, die Erde bort burch Halm und Strauch. Still ift die Grotte und verobet fest; Doch als Almeida dort bas Wild gehett, Stand einer grauen Seberin Altar In ihrem Innern, der sie heilig war. Einhundert Jahre und barüber fah Die alte Wöle dort das Bolf sich nah, Das ihrer Grotte, als fie fant ins Grab, Nach ihr den Namen Wölwenhöhle gab. Der Weisheit Blick verlieh ihr Wodans Gunst Und jedes Krauts geheinnisvolle Kunft; Er lehrte fie die Wunder der Natur Und zeigte ihr ber Bufunft bunfle Spur. Drum dient fie ihm getren, und gutig haucht Der Gott sie an, wenn ihm ihr Opfer raucht. Begeistert fab fie bann, was niemand schaut, Bas er den Eingeweihten nur vertraut, Und schriebs auf Blätter, Die ber Wind im Alug Hinunter zu bes Thals Bewohnern trug, Damit dem Bolfe ward fein Willen fund, Der auf bem Laube eingegraben ftund. Werfzeuge und Figuren feltner Art Sah man in ihrer Sohle aufgeschaart. Es lagen Rrauter ringeum ausgestreckt, Und mit Gebeinen war ihr herd bededt; Schlachtmeffer blitten von bes Tisches Ranb Und Menschenschädel grauten an der Band, Und felten nur fah auf ber fteilen Bahn

Berwegne Knaben ihrem Sit man nahn, Die bebend dann, der keden Reugier Lohn, Und schauervoll den Ort des Grauens flohn.

3.

Raum tagt ber Morgen beut, ba ift erwacht Auch schon bie Bole von bem Schlaf ber Racht Und ficht, gleich einer Göttin, fühn und frei. Almeiba fteben auf ber Saufelei. "ba! bift auch du fo frühe beut schon mach, Und flobst ber ftolgen Baterburg Gemach. Um bich in meinem Weichbild zu ergebn Und nach bem Bilde meines Banns ju febn? Weißt du es nicht? Soweit bein Auge fieht, Ift meines Zaubers beiliges Gebiet! Weißt du es nicht, daß in der Bole Tann Rein Jager ungeahndet jagen fann? Du ftolzes Berg, das nimmer ward beffeat. Db mir wohl nicht bein ftarrer Sinn erliegt? Doch fahre wohl! Mich rufet jest bie Pflicht, Die Jagoluft bich; ich ftore fie bir nicht: Wann hoch die Sonne wird am himmel ftehn, Dann follft, Almeiba, bu mich wieber febn! -Die Giche fiel burch ihres Baters Sand, Die bier, bem Donnergott geheiligt, ftand. War damale benn fein Reil ber Rache ftumpf? Er fah des Baumes Sturg; noch treibt fein Rumpf Alljährlich 3weige, und ber Gottheit Kraft, Sie will ersterben nicht in feinem Saft: Sie wohnt in ihm noch, wenn auch tobesmatt, Und Rlagetone fäuselt jedes Blatt! Doch Thor wird rächen biefes Frevels Schmach An ihm, ber feinen Gib ben Göttern brach! Wo brachte Treuebruch auch je Geminn? Er flieg mich weg von fich mit ftarrem Sinn,

Als Wodans Spruch gesandt ich zu ihm bin. Den alten Göttern zu erhalten ihn. Bergeblich ward; und als fein Berz erwarb Der Gott, der schmählich an dem Kreuze ftarb; Da mied den heilgen hain bald auch das land, Das, wie ein Lamm, er führt an seiner Hand. Wohl ist Almeida noch ben Göttern treu Und übt den alten Glauben sonder Scheu: Doch wird auch sie zulett noch übergehn Und nicht der Lockung Zauber widerstehn, Kalls Iwang nicht gar fie nothigt. — Aber nein! Wenn fie nicht will, fo muß fie unfer fein!" So spricht für sich die Wöle laut und sinnt, Den Kürsten zu verderben und sein Kind, Nicht minter, falls, trop ihres Zaubers Dacht, Der Plan miglange, ben sie ausgebacht, Die Maid mit Banden, unauflöslich hier, Bu feffeln an bes Beibenthums Panier.

4

Schon brennt die Sonne heiß die Felsenwand, Daran gelehnet noch Almeida skand; Die Wellen spiegelten ihr holdes Bild, Und ungestöret fam und ging das Wild. Ihr Bogen ruht und ihre volle Brust Schwellt bald mit Leid ihr Sinnen, bald mit Lust. Da plöslich trat ein Hirsch dem Strome nah, Wie stolzer sie ihn lange nicht mehr sah. Doch trägt es sein Geweih, das edle Thier, Das ihm als Wasse dienet und als Zier, Und rüstig nimmt die Jungfrau einen Pfeil Und ziehet an der Sehne straffes Seil. Schon steht sie schusgerecht, und eben soll Die Wasse fordern ihrer Obmacht Zoll,

Da raufcht es im Gebuich, und ichon und bolo Trat, wie vom Berge glänzt des Morgens Gold, Bor fie ein Jüngling. — Sanfte Rube spricht Mus feinem muthbestrablten Angeficht, Dag bald ein Friedensengel, behr und mild, Er schien und bald ein ftolzes heldenbild. Und rasch, wie er vor ihrem Blicke stand. Entfinket das Geschoff Almeidas Sand. "Warum, o eble Jungfrau!" also hebt Der Frembling an, "ift stets dein Pfeil bestrebt, Bu bohren fich in dieses Wildes Bruft? Auch es erfreut sich gern der Lebenslust Und nahet harmlos, seinen Durft am Quell Bu ftillen, ber ba perlet filberhell, Und ben ihm Gott, ber liebend Aller benft, Und gutig jedes Wefen nahrt, geschenft: Und bu, bu gießt Berberben auf fein Saupt, Wo Raft und labung es zu finden glaubt! Des Müben Labe ift bie Rubebant, Des Durfigen Leben ist der fühle Trank! — Auch meine Zunge lechzte, matt und heiß, Auch meine Glieber träufelten von Schweiß; Doch himmelsruhe bat mein herz erfüllt Und Lebenswaffer meinen Durft geftillt! Und was mein Gott gespendet mir fo mild, Das gonne gerne ich auch feinem Wild; Denn, gleich ihm felber, liebend und gerecht, Erbarmt bes Biebs fich auch fein treuer Anecht!" So sprach der Jüngling, und die Jungfrau schaut Ihm still ins Aug, worein ein himmel blaut, Und eine Wehmuth, früher nie gekannt, Balt mächtig ihrer Seele Kraft umspannt.

5.

Da plötlich stellt sich fern noch einmal dar Der Hirsch, ber glüdlich ihr entfloben war, Und ihrer Jugend gange Kraft und Luft Schwellt mächtig wieder die erstarrte Bruft. "Ha!" spricht sie, "wie so stolz das edle Thier Dahin rauscht durch das waldige Revier! Best wars mein Gigen icon; benn nimmer irrt Mein Pfeil, wenn ab er von der Senne schwirrt. Doch es verstand bich wohl und darum floh So schleunig es babin, des Lebens frob. 3ch aber, ich begreife beutlich nicht, Bas ba bein Mund von Lebensmaffer fpricht. Bift bu ein Knecht vielleicht auch jenes Gotts. Der an dem Rreuze ftarb, ein Bild bes Spotts? Der, weil er keinen hammer schwang, wie Thor, Sein Leben, feines Gottes werth, verlor?-Mein Bater auch bat ibn erfürt als Hort Und glaubt an seiner Junger bunkles Wort; Doch meinem freien Sinne widerftrebt Ein Glaube, ber in niebrer Dulbung lebt. Auf biesen Bergen schaute ich bas Licht; Auf ihren Gipfeln sproßt die Knechtschaft nicht: Krei will ich sein, wies Wild, das sie durchstreicht Und frei ift, bis mein Bogen es erreicht!" So spricht die Jungfrau, und der Fremdling dann: "Wohl streifet frei bas Wild im fühlen Tann; Doch wo ist mabrer Freiheit Glud und Beil ? Es lieget auf ber Senne ichon ber Pfeil, Ein Drud, und fieb, er flieget an das Biel! Des Menschen Bruft ift bobren Willens Spiel: Wenn du es fannft, fo decke nur bein Berg; Die Liebe Gottes bringt burch Fels und Erg. Und findet, was sie sucht! — Du wirst mich fliehn; Doch wird mein Angedenken mit dir giebn!"

Er spricht es, und von Schauern, nie gefühlt, Stand da die Jungfrau, heiß und wild durchwühlt: Des Jünglings Blick, so sanft er strahlte, schien Ihr doch, ein Pfeil, tief in die Brust zu ziehn. Allein wie stets er tiefer Bahn sich bricht, Da widerstrebt ihr Geist ihm, und sie spricht: "Zeuch fort, o Jüngling! zeuch in das Gesild Des Lebens, o! und lasse mir mein Wild! Mich freut die Jagd, und meine Jugend soll, Ein Strom, verrinnen, der vom Regen schwoll. Stolz lenkt er durch die Thäler seinen Lauf: So hält auch mich kein Mensch, kein Gott mich auf!"

6.

Still ift es rings, ber Mittagsonne Druck Liegt schwer im Thale auf ber Bluthen Schmud; Rein Luftchen weht, bas fanft bie Schwule bricht. Und felbst bas Halmchen ruht und wegt sich nicht. Die Wipfel ichweigen, gleich als batten fie Befauselt leife und geflüftert nie; Es hangt bas Laub, als schliefe felbft ber Geift, Der lebend burch bas Marf ber 3meige freist. Doch dunkle Wolken ziehen schon beran, Schwarz hat ber Donnergott fich angethan, Und Alles, was im Balbe athmet, bangt Schon por bem Better, bas am himmel hangt. "Thor fommt auf feinem Bagen! Jungling, laß Uns Obdach suchen vor des Regens Rafi: Sieh, wie fich felbst ber fleine Rafer trollt, Da näher ihm der Donner mählich grout!" So spricht Almeiba, und ber Frembling fleht: "D Jungfrau, folge mir! Richt ferne flebt Die Rlaufe, die ein frommer Mann gebaut, Der rubig in bes Sturmes Auge ichaut,

In dem des Ewgen Rede er vernimmt, Der die Gesete der Natur bestimmt!" "Nie, nie!" entgegnet sie ihm und entflieht Dem Sturm, ber auf der Kerfe nach ihr giebt. Es fallen bide Tropfen und es brüllt, Der Donner, daß fein Schall das Thal erfüllt, Und heulend durch die Wälder braust der Wind, Daß sicher faum des Strauchs Bewohner find. In dichten Wirbeln rauschet auf bas Laub Und viel Gezweige wird bes Wetters Raub. Und mancher Wipfel finft, von ihm gefnickt, Der eben stolz noch in die Luft geblickt; Denn auch die Könige des Waldes fällt Er, ber ben Baum ber Elemente balt: Er, ber bem Sturme und bem Blige winft, Und ohne den kein haar dem haupt entfinkt.

7.

Almeida, die ein schirmend Obbach sucht. Treibt in der Wöle Haus des Wetters Wucht. Und daß sie grad in ihre Höhle trat. War, wie es felber, ihres Zaubers That. Denn Wodan, deffen Reich fie unterflügt Und dessen beilgen Hain sie bier beschütt. Bab iene Macht ihr, die geübt fie heut, Wodurch ben Sturm fie wedt, wie ihm gebeut. Die Jungfrau, bleich und mit zerftreutem haar; Sept still sich an der Seherin Altar. Wie bebt ihr Berg, ba, rings um fie zerftreut, So Schaubervolles ihrem Blick sich beut! Ihr wars, als fei die bolle da zu schaun, Und recht lebendig tritt in diesem Graun Bor ihre Seele troftend, engelmild Des faum verlagnen Jünglings fanftes Bild. Dod, wie fie fo gebantentrunten finnt,

Da nabt fich ibr bie Bole und beginnt: "Rub aus, o Jungfrau! in der Greifin Sig, Du bift vom Jagen mube. — Sa! ber Blig, Wie er so zadig ums Gewölf sich schlingt, Und Thor so mächtig seinen hammer schwingt! Sa! wie sein Wagen rollend weiter läuft Und feiner Bode Daar von Regen trauft! D trafe seine Rache jedes haupt, Das an den schwachen Gott der Duldung glaubt!" So saat sie: doch Almeida seufzt und spricht: "Thor, nur den Bater und den Fremdling nicht!" Und wieder stand vor ihr des Jünglings Bild, Das naht und wieder flieht, so engelmild, Gleichwie, von Bolfen leife überhaucht, Der Mond am himmel auf und niedertaucht. Die Bole, die ihr Seufzen hörte, spricht Und stört ihr Sinnen eine Zeitlang nicht; Doch bann beginnt fie: "Auch bein Bater, Rind! Folgt jener neuen Lehre eitlem Wind; Doch sühnen wird die Götter deine Treu, Die du verehrst und liebest sonder Scheu! Bernimm, womit bich ihre Gute lohnt: Jenseit des Stromes auf den Bergen wohnt Ein Jüngling hober Kraft und ftolzen Muths; Er ift, wie du, ein Sprößling edlen Blute Und liebt bich; fefter wird bein Glaube fein Mit seiner treuen Liebe im Berein. Die Götter find ihm bold; in seiner Hut Stehn ihre Eichen, und er nest mit Blut Die schönsten Bäume, die da ragen hier Rings in bes Labn ftroms waldigem Revier. Auch bringt er mir oft Weiheopfer dar, Wie sie erheischt ber Seberin Altar.

Ebore Donnermagen murbe von Boden gezogen, aus beren faaten ber

Drum haßt bein Bater ihn, wie mich er haßt, Und wahrlich! lange hätte schon erfaßt Die Art durch der Zerstörung Frevelhand, Gleich jener, die am Bergeshange stand, Auch meinen Derd und diese Eichen all, Wenn er nicht schützte sie als mein Basall!" Almeida seufzt noch tiefer, doch sie schweigt Und scheint nicht sehr für diesen Plan geneigt.

8.

Roch tobt ber Sturm, und wilber, als zuvor, Beil ihn die Bole heftiger beschwor; Da trat ihr Schützling mit bes Blites Schein In die ibm wohlbefannte Grotte ein, Den ihres Zaubers beimlich Walten zwang, Statt beimzufliehn, ju wählen diefen Bang. "Willfommen in der Greifin ödem Saus, Du Kriegesbonner und du Schlachtenbraus! Das ift die Tochter Brennos, ber, den Göttern feind, Auch bid und mich noch zu verderben meint: Es gibt in beine Macht fie meine Sand, Wenn Liebe ihr nicht bunft ein fuger Band!" Sie fprichts und geht binaus, und ftaunend blidt Almeiba auf den Mann, ben Thor gefchickt, Wie harmlos benft ihr Berg, bas Wiffenschaft Nicht hat von Zauberei und ihrer Kraft. Stolz fteht vor ihr ber Jungling. Rrauses Baar Bedeckt sein Haupt, und seiner Augen Paar Rollt feurig unter feinen buntlen Braun, Die schattig an der hoben Stirne graun. Sein ichones Antlig fieht fie tropig glühn, Die breite Adlernase wölbt fich fühn; Ein brauner Bart umgaunet Mund und Rinn,

Und Alles fündet Kraft und helbenfinn. "Eren bift du", bebt er an, "den Göttern noch, Obgleich bein Bater trägt bes Kreuzes Joch, Und also meine Freundin! — Oft schon ging 3ch beiner Spur nach in des Hains Bering; Doch wenn ich dann die theure Kährte fand Und nabe bir im fühlen Dicticht ftand. Da flohst bu, einer scheuen hindin gleich, Schreckt sie ber Wolf in ihrem ftillen Reich. Best eint uns Thor, und feines Donners Mund Schallt feierlich, zu fegnen unfern Bund; Mein Berg liebt, ungefannt, icon lange bich: Willft bu bie Deine werben? Jungfrau, fprich!" Almeiba schweigt; es brangt ein andres Bild Bor ihren Geift fich wieder — engelmild, Und, wie sie mit sich selbst auch kämpft, so kann Sie lieben nicht ben ftolgen, naben Mann. Es stad ber feltne Pfeil, der nimmer schlief, Bon bem ber Frembling fprach, schon allzutief. Und auch der Beld verftummt; es laftet ichwul Auf ibm verschmäbter Liebe Peingefühl.

9.

Noch standen beide regungslos und still Wie, wann, bewegt, das Herz sich sammeln will, Da trat die Alte wieder ein und trug In ihrer Rechten einen irdnen Krug, Berziert mit Bilbern, bunt und wunderbar, Und reichte ihn dem Heldensüngling dar. "Gib ihn der Jungfrau! Ihr verdient allein Ein Trunk von deiner Hand kredenzt zu sein! Heiß lechzet ihre Zunge von der Jagd, Wie könnte reden so die holde Magd?

Doch mann fie biefen Trank bes Lebens nimmt, Und feurig er in ihren Abern glimmt; Dann wird die Flügel schwingen fühn ihr Geift Und reden ihre jage Lippe breift: Aus edlen Kräutern hab ich ihn geprägt, Den beften, welche bies Gebirge tragt!" So spricht zu ihm die Seherin und schleicht Sich aus der Höhle, und der Jüngling reicht Almeiden dar den Trank, der duftend winkt, Und den die Dürftende gur Saifte trinft. Die andre schlürfet er — v füße Luft, Die Liebe gießet in des Menichen Bruft! -Die Lippe sekend an des Kruges Rund, Wo ihn berühret hat der Holden Mund. Nicht lange, und der flummen Jungfrau Blut Durdrieselt eine mundersame Gluth: Ibr Bufen wogt, wie Wellen, und es fchien, Als wolle aus der Bruft ihr Herz entfliehn: Und auf bem Jungling, beffen Blid fie fucht, Schweift wild ihr Aug umber in wirrer Flucht. Unruhig wird ihr Geift, und ihr Gefühl Durchfreuzt ein unstet wogendes Gewühl; Es bammert um fie, wie ein Rebelhaud, Und das Vergangne flieht vor ihrem Aug. Rur bufter, wie ein buftverhullter Stern, Steht vor ihr noch ber frembe Jungling fern, Der beute ihr so oft schon nabe stand; Er schien zu winfen und zu warnen mit ber Sanb, Und kummervoll und zornig war der Zug, Den jest sein sonst so mildes Antlis trug. Durch seine trübe Miene überrascht. Rafft sich noch einmal auf ihr Geist und bascht. Ihn fest zu halten; boch sein Bild zerfließt . Dem Sterne gleich, ben Wolfennacht umschließt. Und, wie der Blinde, wenn fein Kührer flieht,

Nein, bas Bolk auch trank mit Gierbe Aus bem Becher folder Zierbe, Und bes neuen Geistes hauch Wehte ihm in Shulen auch.

Selbst dem Glauben, der sein Licht Ihm aufs Wiegenbett gegossen, Huldigte er blindlings nicht, Sondern wirfte unverdrossen, Vorurtheil und Aberglauben Jeder Wurzel zu berauben,
Und für wahre Sittlichkeit
Zu entstammen seine Zeit. 2

Hochmuth sah man nie ben Schwung Seines edlen Geistes trüben, Und bestrebet, Mäßigung An dem eignen Selbst zu üben, Starb der Demuth treu ergeben Er, bevor er starb dem Leben, Und darum verstarb er nicht, Als erlosch sein Augenlicht!

Doch was foll ich alles Lob, Das ihn zieret, aus hier framen, Das fein Bolk, das ihn erhob, Faßt in einen einzgen Namen?

<sup>1</sup> Johann ift auch ber Schbrfer bes naffauischen Bolteschulmefens. Seit 1588 entifanden die Kirch fpiele, auch einzelne Dorf, und Madden ich ulen.

2 Bur Lauterung und hebung bes Boltes trug die von ihm angeordnete ichrliche Rirchenvistation und der volltebumliche, erneute geschworzene Montag sehr viel bei. Die erstere hielt ber oberfte Geistliche und ein weltliche Rath, ber lettete fand fatt am Montag nach Bartholomaus an alen Brichtsichen vor dem ganzen versammelten Bolt, um grobe Sanben, bfren liche Laster, ruchbare Aergernisse, straftichen Aberglauben und überhaupt Berbrechen zu ahnden, für welche die burgerliche Gesetzung teine Bestimmungen enthieft.

3ch suchte bich, doch fruchtlos, manches Mal hier auf ben bobn und drunten in dem Thal. Und tiefer Schmerz burchwühlte meine Bruft, Wann fern einmal mein Aug dich sab mit Lust, Und du dann flohft, gleichwie die Taube flieht, Die in der Luft den Sabicht freisen ficht. Beiß bat ich Thor: D lag es doch geschehn, Lag mich nur einmal boch die Jungfrau febn, Wo fie nicht flieht, daß ich ihr fagen fann, Wie lieb ich fie burch Freias Macht gemann! Und fieh! er hat mein tiefes Alehn erhört, Die Elemente haben fich emport Und, aufgewedt durch feines Wortes Macht, Bereint in diese Boble uns gebracht! Sein Donner hat ein Brautlied uns gerauscht, Und trunfen bat barauf ber beilge Sain gelauscht: Dem Jungling foll bie Maid gehören an, Die treu, wie er, ben Göttern zugethan. D mache bu nun, mache bu mein Glud Und ftofie nicht mein liebend Berg gurud! Sprich! willft bu meines Lebens Wonne fein Und gehft bas gottgeweihte Bundnig ein ?" Almeiba schweigt, doch überläßt die Sand Dem Jungling gang und ohne Widerstand, Und ihr Berftummen fündet ihm ben Sieg. Den ihre zage Lippe noch verschwieg.

# 11.

Das Wetter ist vorüber, und es lacht Der Flur die Sonne in erneuter Pracht. Da spricht der Jüngling: "Wodans Auge schaut Mit Lust nach dir und grüßet dich als Braut! Dort steht mein Haus hoch an der Bergeswand, O folge mir, es führt dich meine Hand;

Im Thale brunten harrt mein treues Roß, Das trägt dich durch den Strom zu meinem Schloß!" So fleht er sanft und por der Wöle Haus Tritt munter fie an feinem Urm binaus. Rasch ging es nun den Berg hinab ins Thal, Das freundlich schimmert in des Abends Strahl. Bermegen beuchte oft Almeibas Tritt, Die fühn von Fels zu Fels hinunter schritt; Der Jüngling aber eilt ihr oft voran, Und wann sie einen feden Sprung getban. Und rasselnd ihr auf dieser steilen Spur Der Köcher um die zarten Schultern fubr: Dann stemmt er gegen sie bie heldenbruft, An die sie flog in liebetrunkner Luft: Und also rubt, des Weges schönfte Raft, Dft, an sein Herz geprefit, die theure Last. Wie eine Schlange, windet sich das Thal Entlang ber Berge, obe oft und fahl. Dier tropt ein Kels bemoosten Saupts bem Strom, Dort ragt ein nackter auf zum himmelsdom; Doch lieblich lacht der Wiese Grün sie an, Als war es gartlich ihnen zugethan, Und schattig schlingt um ihr ergrautes Haupt Die Buche oft die 3weige, dichtbelaubt. Es funfelt bell bes Stromes Spiegel fern, Und jede Welle glipert, wie ein Stern, Und Fischlein, nedend fich mit frobem Muth, Enthüpfen icherzend feiner dunflen Fluth. Die Weide rauscht, ce flüstert leis das Rohr, Und munter tritt bas Wild zur Duelle vor, Indeß es laut in allen Wipfeln schallt Und bimmelan bes Walbes Danflied wallt.

### 12.

Durch biefes Thal, ben grünen Strom entlang, Kührt bald das liebetrunfne Paar der Gang, Das oft, wo tief die Buche niederhing, Des Pfabes traute Dunkelheit umfing, In die so gern das Aug des Wandrers blickt, Weil sie die Seele labet und erquickt. Doch es erwachte in Almeidas Herz Der Beimathsehnsucht bittersüffer Schmerz; Es stockt im Geben plöplich oft ihr Kuß, Sie schaut zurud, es ziehet fie, fie muß. Der Jüngling fieht ihr trübes Ungeficht, Ergreift best heuren Mädchens hand und spricht: "Noch nimmer, nimmer hat mein Herz gefühlt, Bas jest so wundersam es tief burchwühlt! Wenn meine Sand die deine zitternd druckt, Wie bin ich da so selig, so entzückt! Dann möcht ich an die Lippen sie mit Lust. Dann möcht ich schließen bich an meine Bruft! Was sentst das Auge du und schaust zurud Nach beines Baters Land? — Dort wohnt bein Gluck. Dort wohnt es, von den Göttern dir bestimmt, Wo meine Burg im Abendschimmer flimmt! Dort blüht dir iconer eine Beimath neu, Es segnet Wodan dich, du bliebst ihm treu!" Er fprichts; boch unter tiefen Seufzern schwoll Der Jungfrau Berg, von trüber Schwermuth voll. Es schweift ihr Blid balb nach ber Ferne Licht, Bald flüchtig auf des Junglings Angesicht. Der brudt sie wild an die bewegte Bruft Und läft mit ihr, durchwühlt von Qual und Luft. Sich nieber bort auf eines Felsen Doos, Den stürzend aufnahm einst des Thales Schoos.

Almeida weint, und Thränen rieseln beiß Bom Antlit ihr, genett von bangem Schweiß. Es fämpfen Schmerz und Liebe in ihr wild, Vor ihre Seele tritt des Baters Bild, Der schöne Fremdling schwebt vor ihrem Geist, Und beide ftreiten ihretwillen dreift, Um fie des Beiden Armen, wie es schien, Und feiner ungestümen Liebe zu entziehn. Sie will ben Frembling rufen; boch sie kann Es nicht, die Bunge feffelt schwerer Bann, Und furchtbar zwischen Tod und Leben rang Schon ihre halbentflohne Seele bang; Da stand vor ihr der Jüngling, und sie rief: "Er ifte, er ifte!" in ihrem Innern tief. Und als fie ibn erblidet faum, ba rann Bon ihren Sinnen rasch des Zaubers Bann, Und, wie die Klur nach Ungewittern lacht, So schwand von ihr des Geiftes Graun und Racht.

# 13.

Still war der Fremdling, den der himmel trieb, Wenn nicht die Liebe, ihr gefolgt, und blieb Unfern im Haine stehn, wo Schuß er sand, Als sie im Fels der Zauberin verschwand; Denn in die Höhle, die von Gräneln spricht, Wagte der reine Glaubensheld sich nicht. Doch als Almeida mit dem heiden dann Die rauhe Fahrt ins Thal hinab begann: Da folgte undemerkt er ihrem Gang Auf Pfaden seitwärts am Gebirg entlang, Und, wie in Augenblicken der Gefahr Oft nah uns ist ein Schußgeist wunderbar, So stand er vor ihr nun, da ihn so tief

Und beiß die Sehnsucht ihres Herzens rief. Wer malt ber Jungfrau Wonne und ihr Glad? Sie ftöft den beiben von ber Bruft gurud Und im Bewußtsein der gekehrten Kraft Entreißt fie fühn fich feiner Arme Saft. Er aber, der den schönen Fremdling nab. Und fich bem iconften Traum entriffen fat, Kährt wild empor und flucht und tobt und braust, Das Schwert mit Blivesschnelle in der Kaust. "Stirb!" donnert er ihn an entflammten Blick, "Unzeitger Storer meines ichonften Glude!" Doch furchtlos stellt sich biefer seiner Wuth Entaggen und erwiedert ibm voll Muth: "Wer für des Willens beilge Freiheit kampft Und fuhn die Gluth der Leidenschaften bampft, Rampft guten Kampf! - Frei ift bes Geiftes Strabt, Den Gott uns gab; frei fet ber Jungfrau Bahl!" So spricht er, und sein Arm fängt jeden Sieb Des Gegners auf, daß er unichablich blieb; Berwunden will der edle Jüngling nicht, Mein, üben nur der Selbstbeichugung Pflicht. Mit Zittern sieht Almeida ihren Kampf, Und auf die Senne, wie bewegt von Krampf, Prefit ihre Sand den Pfeil; doch ach! gespielt Wars um ben Schützer, ehe fie gezielt. Mit Freude hatte fie zuerst gesehn Dem Beiden fühn ihn gegenüber ftehn, Den Chriftenhelb, und ba fie nur ben Mann, Der tapfer sich bewähret, achten fann; So wollte eine Probe feiner Kraft Sie schaun, und hielt den Rettungspfeil in Saft. Und ach! es traf ber töbtlich icharfe Schlag Des Jünglings Bruft, inden noch rubig lag Auf ihrem Bogen bas Geschoß, erforn, Das Berg des Todesfeindes zu durchbohen.

Da naht fich ihr bie Bole und beginnt: "Rub aus, 'o Jungfrau! in der Greifin Sis, Du bift vom Jagen mube. — Sa! ber Blis. Bie er fo zadig ums Gewölf fich fchlingt, Und Thor so mächtig seinen hammer schwingt! Sa! wie fein Bagen rollend weiter läuft Und feiner Bode 1 Daar von Regen trauft! D trafe feine Rache jedes Saupt, Das an den schwachen Gott der Duldung glaubt!" So sagt sie; boch Almeida seufzt und spricht: "Thor, nur den Bater und den Fremdling nicht!" Und wieder stand vor ihr des Jünglings Bild, Das nabt und wieder fliebt, fo engelmild, Gleichwie, von Wolfen leise überhaucht, Der Mond am himmel auf und niedertaucht. Die Bolc, Die ihr Seufzen borte, fpricht Und ftort ihr Sinnen eine Zeitlang nicht; Doch bann beginnt fie: "Auch bein Bater, Rind! Kolat iener neuen Lebre eitlem Wind: Doch fühnen wird bie Götter beine Treu, Die du verehrst und liebest sonder Scheu! Bernimm, womit dich ihre Gute lobnt: Jenseit des Stromes auf den Bergen wohnt Ein Jüngling hober Rraft und ftolzen Muthe; Er ift, wie bu, ein Sprößling edlen Blute Und liebt bich; fester wird bein Glaube sein Mit seiner treuen Liebe im Verein. Die Götter find ihm bold; in seiner hut Stehn ihre Eichen, und er nett mit Blut Die schönsten Bäume, die ba ragen bier Rings in des Lahnstroms waldigem Revier. Auch brinat er mir oft Weibeopfer dar. Wie sie erheischt ber Seberin Altar.

<sup>2</sup> Thore Donnermagen wurde von Boden gezogen, aus beren haaren ber Regen trof.

Drum haßt bein Bater ihn, wie mich er haßt, Und wahrlich! lange hatte schon erfaßt Die Art durch der Zerstörung Frevelhand, Gleich jener, die am Bergeshange stand, Auch meinen Derd und diese Eichen all, Wenn er nicht schützte sie als mein Basal!" Almeida seufzt noch tiefer, doch sie schweigt Und scheint nicht sehr für diesen Plan geneigt.

8.

Roch tobt der Sturm, und wilder, als zuvor, Beil ihn die Bole heftiger beschwor; Da trat ihr Schüpling mit des Blipes Schein In die ibm wohlbekannte Grotte ein. Den ihres Zaubers beimlich Walten zwang, Statt beimzufliehn, zu mahlen biefen Bang. "Billfommen in der Greifin ödem Saus, Du Kriegesbonner und du Schlachtenbraus! Das ist die Tochter Brennos, der, den Göttern feind, Auch dich und mich noch zu verderben meint: Es gibt in beine Macht fie meine Sand, Wenn Liebe ihr nicht dünkt ein süßer Band!" Sie sprichts und geht binaus, und staunend blidt Almeida auf den Mann, den Thor geschickt, Wie harmlos benft ihr Berg, bas Wiffenschaft Nicht hat von Zauberei und ihrer Kraft. Stolz steht vor ihr der Jüngling. Rrauses haar Bedeckt sein Haupt, und seiner Augen Paar Rollt feurig unter feinen bunklen Braun, Die schattig an ber hohen Stirne graun. Sein schönes Antlig fieht fie tropig glühn, Die breite Adlernase wölbt sich kühn; Ein brauner Bart umgaunet Mund und Rinn.

Und Alles fundet Rraft und helbenfinn. "Eren bift bu", bebt er an, "ben Göttern noch, Dbaleich bein Bater tragt bes Kreuzes Joch, Und also meine Freundin! - Oft ichon ging 3d beiner Spur nach in bes hains Bering; Doch wenn ich bann die theure Fährte fand Und nahe bir im fühlen Dicticht fand, Da flohft bu, einer scheuen hindin gleich, Schreckt fie ber Wolf in ihrem ftillen Reich. Jest eint uns Thor, und feines Donners Mund Schallt feierlich, ju fegnen unfern Bund; Mein Berg liebt, ungefannt, icon lange bich: Willst bu die Deine werden? Jungfrau, sprich!" Almeiba schweigt; es brangt ein andres Bild Bor ihren Geift fich wieder - engelmild, Und, wie fie mit fich felbft auch fampft, so fann Sie lieben nicht den folgen, naben Dann. Es ftad ber feltne Pfeil, ber nimmer fcblief, Bon bem ber Fremdling sprach, schon allzutief. Und auch der Beld verftummt; es laftet ichwul Auf ibm verichmabter Liebe Beingefühl.

9.

Noch standen beide regungslos und still Wie, wann, bewegt, das Herz sich sammeln will, Da trat die Alte wieder ein und trug In ihrer Rechten einen irdnen Krug, Berziert mit Bildern, bunt und wunderbar, Und reichte ihn dem Heldenjüngling dar. "Gib ihn der Jungfrau! Ihr verdient allein Ein Trunk von deiner Hand kredenzt zu sein! Heiß lechzet ihre Zunge von der Jagd, Wie könnte reden so die holde Magd?

Doch mann fie biesen Trank bes lebens nimmt, Und feurig er in ihren Abern alimmt; Dann wird die Mügel ichwingen fühn ihr Beift Und reden ihre jage Lippe breift: Aus edlen Kräutern bab ich ibn geprägt, Den beften, welche dies Gebirge tragt!" So spricht zu ihm bie Seberin und schleicht Sich aus der Höhle, und der Jüngling reicht Almeiden bar ben Trank, ber buftend winft, Und ben bie Dürftende jur Salfte trinft. Die andre schlürfet er — v füße Luft, Die Liebe gießet in bes Menichen Bruft! -Die Lippe sepend an des Kruges Annd, Wo ibn berühret bat der Holden Mund. Nicht lange, und ber ftummen Jungfrau Blut Durdriefelt eine munberfame Gluth; Ibr Bufen mogt, wie Bellen, und es fchien, Als wolle aus der Bruft ihr Berg entfliehn: Und auf bem Jüngling, beffen Blid fie fucht, Schweift wild ihr Aug umber in wirrer Flucht. Unruhig wird ihr Geift, und ihr Gefühl Durchfreugt ein unftet wogendes Gewühl; Es dammert um fie, wie ein Rebelhauch, Und das Vergangne fliebt vor ihrem Aug. Rur bufter, wie ein duftverhullter Stern, Steht vor ihr noch ber fremde Jungling fern, Der heute ihr so oft schon nabe stand; Er schien zu winfen und zu warnen mit ber hand, Und kummervoll und zornig war der Zug, Den jest fein fonft fo mildes Antlig trug. Durch seine trübe Miene überrascht, Rafft sich noch einmal auf ihr Geist und bascht, Ihn fest zu halten; boch fein Bild zerfließt, Dem Sterne gleich, ben Wolfennacht umichlieft. Und, wie der Blinde, wenn sein Kührer fliebt,

Und, wie das Aug, dem plößlich man entzieht Das Licht; so schwanket jest der Jungfrau Geist, Der wild umher das Herz im Busen freist, Indeß es heiß in ihrer Stirne glüht, Und wildes Feuer ihr im Blicke sprüht.

#### 10.

Gin sanfteres und minder graffes Bild. Sist vor ihr ba ber Jungling, fonst so wild. Stumm ift fein Mund; boch um die Lippen flog Ihm bald ein Lächeln, die er leicht verzog, Und böher wölben ob den Augen fich die Braun, Die heitrer jest und freier um fich schaun. Richt lange, und ce gibt, belebt, fein Mund Des Bergens wogende Gefühle fund; Er fand bas Wort für seiner Liebe Gluth Und fprach es aus mit freudetrunknem Muth. "Almeiba!" fpricht er, "ehe ich bich fab, War dir mein Berg und meine Liebe nab. Dft sprach bie Greifin mir von beinem Lob, Und wenn fie beine Tugend mir erhob, Und beine Schönheit pries; ba fonnte faum Ich meine Sehnsucht halten mehr im Zaum, Bu fehn dich; und wie schlug mein Herz so hoch, Wann auf bes Wilbes Spur bir nach ich zog! Wie anders schien mir ringsum das Gefild, Als ich zum ersten Mal dann sah dein Bild! 3ch war dir nabe; doch ich wagte nicht, Bu treten, Solbe! por bein Angeficht, Und schlich, berauschet von so hohem Glück, Und zaghaft, in ben nachsten Buich zurud. Doch feit ber Stunde schwebte bold und milb Bur Seite ftete mir bein geliebtes Bilb.

3ch suchte bich, doch fruchtlos, manches Mal Hier auf den Söhn und drunten in dem Thal, Und tiefer Schmerz burchwühlte meine Bruft, Bann fern einmal mein Aug bich fab mit Luft, Und du dann flobst, gleichwie die Taube fliebt, Die in der Luft den Habicht freisen sieht. Beiß bat ich Thor: D lag es doch geschehn, Lag mich nur einmal doch die Jungfrau febn. Wo fie nicht flieht, daß ich ihr fagen kann, Wie lieb ich fie burch Freias Macht gewann! Und fieh! er bat mein tiefes Flehn erhört, Die Elemente baben fich emport Und, aufgewedt durch feines Bortes Macht. Bereint in biese Soble uns gebracht! Sein Donner bat ein Brautlied uns gerauscht, Und trunfen bat barauf ber beilge Bain gelauscht: Dem Jungling foll die Maid gehören an, Die treu, wie er, den Gottern jugethan. D mache bu nun, mache bu mein Glud Und ftoge nicht mein liebend Berg gurud! Sprich! willst bu meines Lebens Wonne sein Und gebit bas gottgeweibte Bundniff ein ?" Almeida schweigt, doch überläßt die Hand Dem Jüngling gang und ohne Widerstand, Und ihr Berftummen fundet ihm ben Gieg, Den ihre zage Lippe noch verschwieg.

### 11.

Das Wetter ist vorüber, und es lacht Der Flur die Sonne in erneuter Pracht. Da spricht der Jüngling: "Wodans Auge schaut Wit Lust nach dir und grüßet dich als Braut! Dort steht mein Haus hoch an der Bergeswand, O folge mir, es führt dich meine Hand;

Im Thale brunten barrt mein treues Roff. Das trägt bich burch ben Strom zu meinem Schlog!" So flebt er sanft und vor ber Bole Haus Eritt munter sie an seinem Arm hinaus. Raich ging es nun ben Berg binab ins Thal, Das freundlich schimmert in des Abends Strabl. Bermegen deuchte oft Almeibas Tritt, Die fuhn von Kels zn Kels hinunter fdyritt; Der Jüngling aber eilt ihr oft voran, Und wann sie einen fecen Sprung gethan, Und rasselnd ihr auf dieser steilen Spur Der Röcher um bie garten Schultern fubr: Dann ftemmt er gegen fie bie Belbenbruft, An die fie flog in liebetrunkner Luft: Und also ruht, des Weges schönste Rast, Dft, an sein Berg gepreßt, die theure Laft. Wie eine Schlange, windet fich das Thal Entlang ber Berge, obe oft und fabl. hier trott ein Kels bemoosten haupts bem Strom, Dort ragt ein nacter auf zum himmelsbom; Doch lieblich lacht ber Wiese Grun sie an. Als wär es zärtlich ibnen zugetban. Und schattig schlingt um ihr ergrautes Haupt Die Buche oft die Zweige, bichtbelaubt. Es funfelt bell des Stromes Spiegel fern, Und jebe Welle glipert, wie ein Stern, Und Fischlein, nedend fich mit frohem Muth, Enthüpfen scherzend seiner dunklen Fluth. Die Weide rauscht, ce flüstert leis das Robr, Und munter tritt das Wild zur Duelle vor. Indeß es laut in allen Wipfeln schallt Und bimmelan bes Walbes Danklied wallt.

### 12.

Durch dieses Thal, ben grünen Strom entlang, Kührt bald das liebetrunfne Paar der Gang, Das oft, wo tief die Buche niederhing, Des Pfades traute Dunkelheit umfing, In die so gern das Aug des Wandrers blickt, Weil sie die Seele labet und erquickt. Doch es erwachte in Almeidas Herz Der Beimathsebnsucht bitterfüßer Schmerz: Es stodt im Geben plöglich oft ihr Rug, Sie schaut zurud, es ziehet fie, fie muß. Der Jungling fieht ihr trubes Angeficht, Ergreift des theuren Mädchens Sand und spricht: "Noch nimmer, nimmer hat mein Berz gefühlt, Was jest so wundersam es tief durchwühlt! Wenn meine Sand die deine zitternd druckt, Wie bin ich da so selig, so entzückt! Dann möcht ich an die Lippen sie mit Luft. Dann möcht ich schließen bich an meine Bruft! Bas fentst das Auge du und schaust zurud Nach beines Baters Land? — Dort wohnt bein Glück. Dort wohnt es, von den Göttern dir bestimmt, Wo meine Burg im Abendschimmer flimmt! Dort blüht dir iconer eine Beimath neu, Es segnet Woban dich, du bliebst ihm treu!" Er sprichts; boch unter tiefen Seufzern schwoll Der Jungfrau Herz, von trüber Schwermuth voll. Es schweift ihr Blid balb nach ber Ferne Licht. Bald flüchtig auf des Junglings Angesicht. Der bruckt sie wild an die bewegte Bruft Und läßt mit ihr, durchwühlt von Dual und Luft. Sich nieder dort auf eines Felsen Moos, Den stürzend aufnahm einst des Thales Schoos.

Almeiba weint, und Thranen riefeln beiß Vom Antlit ihr, genett von bangem Schweiß. Es fampfen Schmerz und Liebe in ihr wild, Vor ihre Seele tritt des Vaters Bild, Der schöne Fremdling schwebt vor ihrem Geift, Und beide streiten ihretwillen breift, Um fie des Beiden Armen, wie es schien, Und seiner ungestümen Liebe zu entziehn. Sie will den Frembling rufen; boch sie kann Es nicht, die Bunge fesselt schwerer Bann, Und furchtbar zwischen Tob und Leben rang Schon ibre halbentflohne Seele bang: Da stand vor ihr der Jungling, und sie rief: "Er ifte, er ifte!" in ibrem Innern tief. Und als sie ihn erblicket kaum, da rann Bon ihren Sinnen rasch des Zaubers Bann, Und, wie die Klur nach Ungewittern lacht, So schwand von ihr des Geistes Graun und Nacht.

### 13.

Still war ber Frembling, ben ber himmel trieb, Wenn nicht die Liebe, ihr gefolgt, und blieb Unfern im Haine stehn, wo Schuß er sand, Als sie im Fels der Zauberin verschwand; Denn in die höhle, die von Gräueln spricht, Wagte der reine Glaubensheld sich nicht. Doch als Almeida mit dem heiden dann Die rauhe Fahrt ins Thal hinab begann: Da folgte unbemerkt er ihrem Gang Auf Pfaden seitwärts am Gebirg entlang, Und, wie in Augenblicken der Gefahr Oft nah uns ist ein Schußgeist wunderbar, So stand er vor ihr nun, da ihn so tief

Und beiß die Sehnsucht ihres Herzens rief. Wer malt der Jungfrau Wonne und ihr Glud? Sie ftofit den Beiden von der Bruft gurud Und im Bewußtsein der gefehrten Rraft Entreißt fie fühn fich feiner Arme Saft. Er aber, der den schönen Frembling nab, Und fich bem schönsten Traum entriffen fab, Kährt wild empor und flucht und tobt und braust. Das Schwert mit Blivesschnelle in der Kaust. "Stirb!" bonnert er ihn an entflammten Blide, "Unzeitger Störer meines schönsten Glude!" Doch furchtlos stellt sich dieser seiner Wuth Entgegen und erwiedert ibm voll Muth: "Wer für des Willens beilge Freiheit fampft Und fühn die Gluth der Leidenschaften bampft, Rampft auten Rampf! - Frei ift bee Beiftes Strabt, Den Gott uns gab; frei fel ber Jungfrau Bahl!" So spricht er, und sein Arm fängt jeden Sieb Des Gegners auf, daß er unschädlich blieb; Verwunden will der edle Jüngling nicht. Rein, üben nur ber Selbstbeschützung Pflicht. Mit Zittern sieht Almeida ihren Kampf, Und auf die Senne, wie bewegt von Krampf, Prefit ihre hand ben Pfeil; doch ach! gespielt Wars um den Schützer, ehe fie gezielt. Mit Freude hatte fie zuerst gesehn Dem Beiben fühn ihn gegenüber ftehn, Den Christenheld, und da fie nur den Mann, Der tapfer sich bewähret, achten fann; So wollte eine Probe feiner Rraft Sie schann, und hielt den Rettungspfeil in Saft. Und ach! es traf ber tobtlich icharfe Schlag Des Junglings Bruft, indeg noch rubig lag Auf ihrem Bogen bas Gefchof, erforn, Das Berg bes Todesfeindes zu durchbohrn.

#### 14.

Gin lauter Schrei entfuhr Almeibas Mund, Die ftarr und regungslos am Felfen ftund, Da sie ben Frembling sieht, des Todes Raub, Bor dem Befieger finten in ben Staub. Gespalten hat sein Berg des Streiches Bucht, Aus bem, ein Strom, bas Blut zu fprudlen sucht. Bleich wird sein Anlig und fein Goldhaar ledt Die Munde, Die es aufgerollt bededt. Beran fliegt nun die Jungfrau und ans Berg Prefit fie ben Sterbenden mit dumpfen Schmerz, Der ihr ins Auge schaut fo fanft und mild, Wie ein ichon halb verflärtes Beifterbild, Als lächle er des Todes süßer Rub Und in dem Tode ihrer Liebe zu. Der Sieger aber jauchzt und spricht mit hohn: "Da haft du beines neuen Glaubens Lohn! Bas half bir nun bein Gott, ber an bem Stamm Des Kreuzes ftarb, unmännlich, wie ein Camm? Sich felber tounte er es retten nicht, Noch minder bir, bes Lebens fußes Licht! Drum lebe unfer Sain und jeder Gott, Der ihn bewohnt, erhaben über Spott! Es lebe Thor, ihm raucht noch beut ein Schaf, Weil bich burch meinen Urm fein Feuer traf! Er lebe! diesen Sieg verlieh er mir: Dein Gott am Kreuze, was verlieh er bir?" Der Jüngling hebt empor bas Angesicht, Rebrt zu bem Beiden milbe es und fpricht: "Was Woban nimmermehr bir fann verleibn; Dag meinem Mörder ich auch fann verzeihn!" Sprichts und will reichen ibm die biebre Sand, Die aber ichon die feine nicht mehr fand Und auf Almeibas Bruft ermattet finft,

5 1 . . .

Bu der er spricht: "In jenem Leben winkt Ein Wiedersehen uns! — Mein Auge bricht; Doch meine Liebe stirbt im Tode nicht Und nicht in ihm mein Leben! — Auferstehn, Geliebte, werd ich und dich wiedersehn!" Ein leiser Hauch noch, und sein Geist entstoh Der Lippe, seiner Himmelsfreiheit froh, Indeß sein Haupt, an ihre Bruft geschmicgt, Ein Bild der Liebe, selig lächelnd liegt.

#### 15.

Almeidas haar, das lockig auf fich flicht, Umwallet gart des Jünglings Angesicht, Der, o in ihrem Herzen ward es flar, Erst jest im Tode ihr Geliebter war. Lang hielt die theure Laft, noch lebenswarm, Sie ftumm und festumschlossen in dem Arm; Doch bann erhob fie fich, und finftren Schmerz Berrath ihr Blid, und fturmisch schlägt ihr Berg. "Alfo nicht bier, nein! jenseits lebt er fort, Dort ift fein Leben, seine Liebe bort!" So ruft fie feurig, und ihr Ange blist Mit Grimm umber und fucht den Bogen ist, Und wie es aufgefunden ihn, da irrt Es auf den Beiden, und die Senne ichwirrt, Die stracks ben Pfeil in funftgerechtem Flug Dem Mörder in des Herzens Mitte trug, Der, angelehnet an des Felsen Wand, Berfenft, wie ftarr, in buftres Sinnen ftand. Roch zuct in feiner wilden Bruft der Pfeil, Da fturmt bie Jungfrau fort mit Saft und Gil, Und, wie auf Mügeln, tragt des Bergens Born Bur Wöllenböhle sie durch Kels und Dorn, .

Bu suchen bort ein anberweites Biel. Und ohne baff ein Wortden ihr entfiel, Schof fie mit wilder, racheheißer Luft Auch einen Pfeil der Greifin in Die Bruft Und stieft binab sie in der Tiefe Grund. Die fie verschlang mit ihrem Felsenmund, Inbeff ein bumpfer Schrei erfüllt bie Rluft Und laut ein Donner rollet in der Luft. Das war des Haines Weh, der nun verödet ftand Und bald bem mahren Gotte Kranze mand. So fant in Staub bes Beibenthumes Macht: Durch eine Jungfrau ward bas fühne Werf vollbracht, Die fich die Bole hatte auserkorn, Um zu erhalten, was icon war verlorn. Und die nun grade niebertrat die Frucht, Kür die ihr Zäuber Schut durch sie gesucht. Und also bricht nicht selten selbst ber Wahn Bur Babrbeit, die vom himmel fammt, bie Babn, Der Wahn, ein Banner oft von jener Kraft. Die, wo fie Bofes will, bas Bute ichafft.

#### 16.

Bum Bater eilet heim Almeiba nun, Ihm kunde die vollbrachte That zu thun, Und führet in die Wildniss ihn hinaus, Wo sich der Tod gepflückt den blutgen Straus. Kalt lagen da die Leichen und erstarrt, Bei denen bleich schon die Verwesung harrt. "Der, Bater!" spricht die Jungfrau, kummerblaß Die Wange, "ist ein Christ; begraben laß Ihn uns: er war mein Retter in der Noth, Als meiner Seele Freiheit war bedroht!

Mein Berg, ale friebenevoll bas feine ftarb. Und fener Tobte, ber ihn mir erschlug, Der mich umfangen hielt mit bofem Trug, 36m ift mein Pfeil, ber nimmer hat geirrt, Zu rächen seinen Tod, ins Herz geschwirrt!" Still blidet Brenno in bas Angeficht Des Jünglings; jest erkennt er ihn und spricht: "Web, weh! Sein Leben icon fo jung entflohn! Er ifts, ja ifts, — bes Freundes einzger Sobn. Des Freundes bes Gefreuzigten, ber bort Jenseit ber Berge wohnt, ber Christen Bort! Der himmel reiche ibm ber Valme Bier. Und fein Bedachtniß fei gefegnet bier! Er hat vollendet feinen Pilgerlauf: Die Erbe ift des herrn, sie nehm ihn auf!" So fpricht er, und bie Jungfrau haftig fragt: "Doch mas geschieht mit jenem? Bater, fagt!" Und Brenne fpricht: "Es ift das Feuer auch Des herrn; brum lobre er nach altem Brauch!" So wird der Beide denn der Klamme Raub, Und eine Gruft umfänat des Christen Staub. Und um die Sugel, die einander nahe ftehn, Biebt friedlich flufternb ichon bes Abends Bebn, Bu funden, wie so gern der Tod vereint, Bas unverföhnlich in bem Leben icheint.

#### 17.

Almeiba spannt nun keinen Bogen mehr, Es trauert an ber Band die stolze Wehr, Und freudig tummelt sich im Sain das Wild Und schaut im Strome ungescheucht sein Bild. Dem Christengotte schließt sie bald sich an, Und hoffend ist ihr Berz ihm zugethan

Und bentt bes theuren Jünglinge liebevoll, Den sie bort oben wiedersehen foll. Doch trübe war ihr Sinn und kummervoll ihr Herz, Der Welt verschloffen, falt, wie Erg, Und als der Tod ihr noch den Bater nahm, Da wurde ihr bas gange Leben gram. Richt lang, ba mablet fie bas Felsenhaus Der Bole fich zur fteten Wohnung aus, Wo freundlich ihr am Busen ber Natur Die Rube wintt, die fie erfebnet nur, Und pflanzt des Kreuzes Bild auf ben Altar. Der einft geweiht ben alten Göttern mar. Der Wald gab ihr die Rahrung, die fie fucht, Gefräuter, Wurzelmert und wilbe Krucht; Moos war ihr Bett, der Felsenquell ihr Trank, Und eine Giche ibre Rubebank. Des Thals Bewohner, die die Bole flohn, Bernahmen gern das Wort vom Gottessohn Aus ihrem Munde, und fein Auf durchscholl Die Thäler himmelsfräftig, friedensvoll: Und, bas fie fonst geflohn, bas scheue Wild, Es fam zu ihrer Sohle, zahm und mild. Dft ging fle zu bem Hügel, ber umschloß Des Jünglings Sulle, und ihr Auge floß Bon beigen Babren über, bie, wie Duft, Der Rafen trant, ergrunt auf feiner Gruft, Bis endlich auch ihr Blid im Tobe brach Und "Wieberseben!" sein Geift ins Berg ihr fprach. Auch ihren Leib umschloß das stille Grab, Das Ruhe längst schon dem Geliebten gab; Es trugen sie dahin mit vielem Schmerz, Wie brechend es gewünscht ihr edles Berg, Die sorglichen Bewohner von dem Thal Und pflanzten ihr als schlichtes Liebesmal

Die Eiche, die noch heute grünend fleht. Und mild der Borzeit sanfter Geist umweht.

### Das Sundchen des Fürften.

Richt felten werben Lieb und Treu auf Erden schlecht belohnt; Doch pflanzt sie stets die Hoffnung neu, die ihnen inne wohnt, Die ihren Blick zum Sternenzelt aufträgt mit goldnen Schwingen.

Mann unbelohnt auf bieser Welt sie ihre Opfer bringen. Doch ob auch grober Undank meist der Welt Lohn pflegt zu sein, So nimmt doch lang ihr böser Geist nicht alle Gerzen ein; Noch manches ist erkenntlich auch, das unterm Purpur schläget, Noch manches, das ein arwer Gauch unter dem Kittel träget. Ja, selbst das Thierchen, das ihm nütt, vergist der Edle nicht; Daß er es nährt, daß er es schützt, hält er für seine Pflicht: Doch mehr noch that, als sich gebührt, ein Fürst an seinem Hündchen,

Wie mir die Kunde jüngst gerührt erzählt ein holdes Mündchen. In Weilburg, wo der Lahnstrom geht, da graut ein altes Schloß,

Das hoch an seinem User steht auf steilem Felstoloß, Und oben am Gesimse kann, aus Sandstein ausgehauen, Des Thieres Bild der Wandersmann noch eingemauert schauen. Des Fürsten Liebling war der Hund, und wenn ein Aug ihn sah, So sahs ihm, wo er ging und stund, das treue Thierchen nah; Es lag zu Fuß ihm immerdar, es lief ihm steis zur Seite, Und gab dem guten herrn sogar zur Kirche das Geleite. Da locke einst ein schöner Tag den Fürsten aus dem Schloß, Denn schwer auf seinen Schultern lag der herrschersorgen Troß, Und, wo er oft am Strand der Lahn sich pflegte zu ergehen, Ward einsam bald er auf der Bahn nach Löhn berg sin gesehen. Wo aber bleibt das Hundchen heut, das sonst ihn froh umringt Und mit den Sprüngen ihn erfreut, die es so lusssam springer



Bergeffen hat ers; eingesperrt blieb es auf seinem Zimmer, Und wie es an der Thür auch scherrt, sie thut sich auf ihm nimmer.

Ein Fenster stehet offen nur, da hüpft es nun hinan Und starrt hinunter auf die Flur, durchrauschet von der Lahn. Tief ist der Abgrund, der sich hier vor seinem Auge dehnet, Wo schwindelnd fast das arme Thier sich an die Pfeiler lehnet. Es wagt kaum einen Tritt zu thun; doch als es seinen herm Sieht kommen in dem Thale nun und ihn erkennt von Fern; Da beilt es freudig, und die Lust, den Gönner zu erschauen, Weckt neu den Muth, den seiner Brust geraubt der Tiest Grauen.

Und länger hat es nicht mehr Raft; auf das Gefimse schwingt Es fich, rennt hin und ber voll Haft und fest dann an und

springt, Da mächtig es die Sehnsucht treibt, als ob der Fürst ihm riest, Weil ihm kein andrer Ausweg bleibt, hinunter in die Tiest. Ob es die Sennen auch zerschellt, es schwimmt noch durch die Kluth.

Läuft auf den Fürsten zu und bellt und wedelt wohlgemuth; Doch kaum hat es ihn nun erreicht und reckt vor ihm die Glieber, Die freundlich kosend er ihm streicht, da sinket todt es nieder. Gerührt von solcher Liebe, ließ der Fürst gern zu den Plan, Sein Bild zu konterfein, und wies ihm jene Stelle an, Wo aufs Gesimse kühn das Thier hernieder sich geschwungen Und aus dem luftigen Revier hinunter war gesprungen. Und, wie die Mitwelt einst, so kann, aus Sandstein ausgehaun, Noch heute dort der Wandersmann sein Bild als Denkmal

Jum Zeichen, daß stets unbelohnt die Liebe und die Treue, In welcher hülle sie auch wohnt, hier doch nicht Blumen streue.

Auch fündet gerne jeder Mund ihm jenes herrschers lob, Der beide stets in treuem Bund verehrte und erhob, Dem seines Landes Dank die Bahn mit Kranzen reich bestreute,



So lang fich an dem Strand der Lahn der Frühling ihm erneute.

Gar herrlich ward ber schöne Spruch in seinem Walten wahr, Den eitel nicht das heilge Buch dem Edlen leget dar, Der, wenn dem unvernünftgen Thier er sein Erbarmen schenket, Bor Allem auch, der Schöpfung Zier, der Menschheit liebend benket.

Und weil er war mit Leib und Seel dem Bolke zugethan, So sah auch nie ein Ange scheel den kleinen Liebling an; Denn schöner war, als Stein und Erz, das Denkmal, das so traute

Dem Bolfe in bas eigne Berg bes Fürsten Milbe baute.

### Elegie.

Webeckt mit Blumen sie der Borwelt Grab; Bebeckt mit Blumen sie der Borwelt Grab; Bohin das Auge mit Entzücken schaut, Bricht still der Tod manch Blüthenleben ab! Dort, wo der See die stillen Fluthen treibt, Die röthlich strahlen in dem Mondenglanz, Stand einstens, wie die alte Chronif schreibt, Ein Dorf, umblüht von reicher Felder Kranz.

Die Sage spricht, daß längst, vor grauer Zeit, Wo sich die Wahrheit zum Gedicht erhebt, Das Dorf begrub der Elemente Streit, Bon dem jest Nichts, als nur der Name lebt.

Diefes Riagelieb begiebt fich auf die Gegend von Merenberg, welches im breifigiabrigen Krieg jerftort ward. Unfern diefes Ortes liegt ein Weiber, in beffen Rabe bie verfcwundenen Dorfer Dber, und Riebervoln nebft Boten: ban und Mechtelnborf flanden. Boln ift von ben Fluthen defielben begraben.

Noch zeigt ber Landmann an des Weihers Rand Des Dorfes Kirchhof, den Gebüsch durchwebt, Wo, die des Epheus stilles Grün umwand, Sich auch die kleine Mauer noch erhebt.

Und jenes Bergschloß, das zertrümmert liegt Und nackte Mauerreste nur erhebt; — Wo sind sie hin, die glücklich und vergnügt In alter Herrlichkeit hier einst gelebt? Die Jahre schwinden, schnell verrinnt die Zeit, Die in der Flucht das eigne Werk zerstört; Uch, Alles predigt uns Vergänglichkeit: Wohl dem, der auf die ernste Mahnung hört!

Was wär bein Leben, Mensch! blieb Hoffnung nicht Das große Eigenthum der Seele, einst Nach dieses Lebens zweiselhaftem Licht Die zu umarmen, die du hier beweinst? Dort wird das Leben eine Harmonie, Bon der uns hier die Ahnung nur beglückt; Und diese, nur ein Bild der Phantasie, Wirkt mächtiger, wenn uns der Kummer drückt!

Ach, jene Schlofruine, ernst und kahl, Sie wedt in mir gerechten, bittren Schmerz Der bestren Menschheit, daß zu unster Dual So oft vom Rechten irrt des Menschen herz! Wohl dreißig Jahre wüthete die Pest Des Krieges, der des Bürgers Glück zerstört; In wenig herzen stand der Glaube fest, Und ihre Stimme wurde nicht gehört.

Bur leeren Formel ward Religion, An ihren äußren Beichen hing der Chrift; Die Unvernunft bestieg der Wahrheit Thron, Der sinstre haß, die seige hinterlist. Und furchtbar waltet die Bollstreckerin ' Der Blutbefehle, die der Wahnglaub schrieb; Die Bölfer würgten ohne Maas und Sinn, Daß fast kein Stein mehr auf dem andren blieb.

Und ach, warum das große Leichenfeld, Mit Millionen Menschen Blut gedüngt? Warum das Elend einer halben Welt, Das doch der Tugend nicht den Frieden bringt? Ach, weil das herz dich noch nicht recht erkannt, Dich stilles Friedenslicht, Religion! Der Katholike und der Protestant, Sie standen zweifelnd an der Wahrheit Tyron.

In äußeren Gebräuchen wohnst du nicht, Religion, die Liebe übt dich nur, Und, wers auch set, erfüllt er Christenpslicht, Der ist ein Christusjunger von Natur! Doch nun zurück von dem Gedankenzug Aus jener Zeit zu unster Gegenwart! Ach, auch der Schmerzen bietet sie genug, Wir klagen, daß noch viel nicht besser ward!

Die alte Unvernunft herrscht hier und dort Noch, wie zur Zeit der Ablaßfrämerei; Noch streiten Christen — und des Meisters Wort Lehrt, daß das Höchste Menschenliebe sei! Wann kommt die Zeit, wos endlich Friede wird, Wo endlich Wahrheit unser Streben lohnt? Was frag ich noch? — Die Menschenseele irrt, So lange sie in dieser Hülle wohnt!

B. J. Schneiber.

<sup>.</sup> Die taiferliche Memee.

Maria winkt im Traume, ich folge gern ihr nach; Sie führt mich aus ben Sallen bes Rlofters an ben Bach. Und eine weite Strede führt fie am Ufer mich; Bereifet find die Buide, der Bach umeiset fich. Da endlich dämmern Eichen und Kelsen um ein Thal, An Schlucht und Bergen manken die Nebel bick und fabl. Run find wir in der Mitte: "Wie, Blumen ?" ruf ich aus. — "So wie die Blumen blühen, so blüh ein Gotteshaus In biefer tiefen Debe: ber Winter zeuge Gis; Doch Gottes Macht und Güte zeuat Blumchen, zart und weiß!" Der Morgen will fich röthen, und faum noch bin ich wach, Schon fommt ein Knapp geritten aus hohen Schloffes Dach Und bringt von euch mir Runde. Gesegnet, Graf, von dort Seid wahrlich ihr zur Stunde, ihr feid bes Glaubens hort." Der Graf und seine Leute erstaunen ob der Mähr, Und wie Medthildis jauchzet, zu fagen hielte fcmer. Darauf ber Graf: "Run rathet, wo bauen wir benn bin?" "Maria hat gerathen, dem Winke nachzuziehn, Das ift das Befte. Kommet, da, wo die Blumen blubn, Da mahlen wir die Stätte, ba baun das haus wir bin!" Da wird im gangen Schlosse ein großer garm gehört: Der Graf mit seinen Leuten will sehn, ob siche bewährt. Und voran geht ber weise, gar fromme Gottesmann; Sie steigen von dem Berge, er führt fie fichre Bahn. Und da, wo fich das Fluglein, die Rifter fo genannt, Durch frumme Ufer windet, da gehn sie an den Strand, Und gehn die weite Strecke, und rund und überall Ift Baum und Strauch und Bede bereift und Berg und Thal. Doch endlich öffnet fich ein von Fels umfranztes Thal, Und ach! in feiner Mitte - o welch ein fuger Strahl! -Ein Strauch mit weißen Bluthen! Da ruft mit Freuden aus Der Graf: "D Bunder Gottes, welch schöner Blumenstrauß!" Und fällt auf seine Kniee und mit erhobner Sand Schwört er, in aller Balbe zu bringen in ben Stand, Mas also Gottes Wille. — Es gebet ber Befehl

Bom Felde heim zum Dorfe Mit fröhlichem Gefang; Wo fräftge Weiber bauen Mit rüftger Hand das Feld, Da wohnen Westerwälder, Die Einzgen in der Welt!

Wo sich die Häuser neigen Gar traulich hin zur Erd, Wo man mit Stroh gedeckt Sieht Dach und Fach und herd; Dort, wo in niedren Hütten Die Gastfreundschaft noch weilt; Da wohnen Westerwälder, Dorthin, ihr Freunde, eilt!

Was fümmern uns die Thäler, Was großer Städte Pracht? Wir fröhnen nicht dem Lurus, Wir dienen nicht der Macht; Wir lieben klares Wasser, Und athmen Luft, so rein, Sind fröhlich bei Kartosseln, Wie könnt es besser sein?

Laß brausen wilde Stürme, Laßt rauh es sein und kalt, Laßt uns die kahlen Berge, Die Felsen von Basalt! Bleibt tief in euern Thälern, In euern Schluchten all — Ihr taugt nicht auf die Berge, Nicht auf den Westerwald!

Und wenn ich einst sollt mählen In Ländern, groß und flein, Das schönste aller Mädchen, So bürfts vom Wald nur sein. Und hab ich es gefunden, So sing ich, daß es schallt: Es lebe hoch mein Liebchen, Es leb der Westerwald!

Sangarb.

## Der Untentonig vom Seeweiher. 1

Bei Mengersfirchen wogt ein Teich, Der war bereinft an Unten reich, Die, einem König unterthan, Dort wohnten um ben naffen Plan. Da ritt ein Bauer in die Schwenk Die Pferde einft, nicht eingedent Der weisen Warnung: "Lag hubsch ftehn Die Dinge, fo nichts an bich gebn!" Der Unfenfonig wiegte grad Die Glieder da im fühlen Bad. Und dichtes Gras am Ufer hegt Die Krone, die er abgelegt. Loch bligend überstrahlt ihr Glanz Der Wiesenblumen bunten Rrang, Und haftig ftedt der Bauer ein Den Fund, gelodt vom goldnen Schein. Der Unfenfonig fiehts und eilt Dem Räuber nach, ber unverweilt Den Mams wirft von ben Schultern ab Und fortsprengt in gestrecktem Trab. Reit zu, reit zu, o Bauersmann,

Die Unten, bem Froschgeschlechte angehbrig, haben burch ben melancholischen Ton ihrer Stimme bem Bolteglauben ju ben verfchiebenartigften Mabroen Beranlaffung gegeben. Auch eine Schlangenart führt biefen Namen.

Daß er bich nicht ereilen kann! Balo hat der Unt ben Wams burchsucht Und folgt nun raicher feiner Klucht. Der Bauer, eingeholt im Ru, Wirft nun ihm ichnell die Stiefel gu, Und langt zu Hause glücklich an, Des Raubes frob, ben er gethan. Wie glüht des Unken Born ba beifi. Der abermals getäuscht sich weiß! Er folgt ihm bis zum Sof binein. Sein Diadem zu fordern ein. Der Bauer greift die Sense rasch, Die Krone noch in seiner Tasch, Und haut mit einem scharfen hauch Dem Untenfonig durch den Bauch. Doch webe nun bem armen Tropf, Dag er nicht traf des Thieres Kopf! Der Unte pfeift, bas gellt fo ftart, Dag es durchtont die gange Mark. Und plöglich kommt berzugeeilt. Was um und in dem Teiche weilt. Das gange Bolf, dem er gebeut, Das feiner buld ichon lang fich freut. Welch ein Gewinmel in dem Hof! Den König, der vom Blute trof, Umringt die Schaar mit Webgeschrei. Und fragt, wer der Berbrecher fei. Sie borts erzurnt und fällt fogleich, Bu rachen biefen Frevelftreich, Den Bauern grimmig an und trinkt Sein Blut, bis tobt er nieber finkt. Das merft euch, Rinderchen, und bort Lagt liegen, was euch nicht gehört! Das Schwert mit feinem icharfen hieb Ift jest der Unfe für den Dieb!

#### Die Abbekirch bei Arborn.

Bei Arborn stehn die Reste von einem Gottesbans Und trogen felfenfeste ber Zeiten Sturm und Graus. Die Rirche mar por Jahren bem beilgen Rreus geweiht, Das hielt von da Gefahren und Noth zu jeder Zeit. Die frommen Dörfer famen babin, von Andacht voll, Und brachten seinem Ramen des Dankes beiffen Boll. Dabei ftand eine Rlaufe, und Monche, gottentflammt, Berfahn im beilgen Sause bes großen Opfers Amt. Da ward der Liebe Ginbeit durch Glaubenszwift geftort, Als man ob feiner Reinbeit bas fühne Wort gebort. Auch Mengerstirchens Abel, entflammt fürs neue Licht, Zog da mit bittrem Tadel die Mönche zu Gericht. Doch mochte nicht bem Bolfe genehm fein Streben fein, Das fturmte, eine Bolfe, brum auf ben Grafen ein. Das blaffe Licht der Rerzen floß feinem Auge mild, Treu trug es in bem Bergen bes alten Glaubens Bilb. Als nun bem Ritter beuchte, bag fruchtlos fein Bemubn, Um beilgen Rreug bie Leuchte ber Neurung zu entglubn; Da brausten boch die Flammen des Bornes in ihm auf, Das Rlofter fiel zusammen durch seiner Knechte hauf. Die Rirche ward vernichtet, bas Beiligfte gerftort. Doch schredlich bald gerichtet ber Frevel, unerhört: Rein Mann fam von der Stelle, der dort gerührt die Sand, Die Flammen wogten helle, als fie ber Lob umwand. Drum wird mit einem Lichte noch jest, wenn Sturme wehn, Mit düstrem Angesichte ber Ritter bort gesehn. Der Sturm bläst aus die Flamme beim zwölften Glocenschlag, Die Trümmer ftehn von Stamme ju Stamm bis biefen Tag. Einst ward in Bolfes Munde Abteifirch sie genannt, Noch jest ift in der Runde die Abbefirch befannt.

## Das Hopelmonslied oder Lob der Hopeln.

Ru han eich all mei(n) ! Lebelang Naut Bessers, aß Hopeln, gase, Wann 'ch der ka(n) hätt, dah(n) wör eich krank, Wenn ihr ett regt wollt wesse. Geschabte Muhrn un Sauerkraut Eß ag nach bebes gous; Dach agten eich dat kra, wöi naut, En ase Hopelmous.

Waht Bahter schafft, waht Mönter kacht, 5 Daht asen eich wahl garn; Mei(n) Harz em Laib bach allzeit lacht, Wennt Hopeln söit 6 va(n) Farn. On wenn schu(n) Körmeß eß beham, Sei(n) Hopeln göllekat; 7 Der Hopeln weren eich nöt kram En ka(n)mohl Hopeln saht!

Gevahter Jokev! klabt ihrt ag, En ihr, Gevahter Zen, Zou gröi(n) Flahsch, daht gedärt em Rag, Thoun eich mich nött herbei! Mett Hoheln mouß et sei(n) bedeckt, Soße hätt 'ch de Bröih deva(n); Ihr flabt et nött, wöi gout ett schmeckt, Su söis, wöi Labberda(n).

Dö Bahm, bö mir böi hogeln bröngt, Dö halten eich in Ehrn; An Galge soll bö wern gehenkt, Dö mir bö Bahm will ftöhrn!

<sup>.</sup> Das eingeklammerte n wird nur nafelnd in die Gitbe verichmoljen gebbrt.
7 geibe Ruben. Die Morter noch, boch, wohl lauten in biefer westermalbifchen Mundart faft, wie nach, bach, wahl mit einem Zwischenlaut von a und o. grab.
8 tocht. Reft. Theifat. 6 fonft.

Döi hopeln fei(n) mir werth en loib, Soi sei(n) bett best Kefrös; Wer baht nött saht, loits, 1 woi e Döib, Sei(n) über Botter 'n Kas.

E herschebrei est ag wahl gout, En ag e Röthkeleng; En Worst, keföllt mott Kälwerblout, Est warzig nött kereng: Mir aber schmeckt naut off der Welt, — Daht sahn eich ohne Schöi, En wer mert ag für übel hält — Aß hopeln mött der Bröth!

A mei(n)! waht kah(n) ag gouter sei(n)? Daht saht mer bach emohl! — En wenn eich wößt en Ohrt am Rhei(n), Jo, waiter, aß Throl, Wu naut, aß Hotzeln, wase mi(n), Ka(n) Brut, ka(n) Flahsch, ka(n) Kraut,<sup>3</sup> Bai meiner Blo! eich göng bohi(n) Deh Agebleck, nach haut!

En wenn eich komme außem Wald,
En sei(n) va(n) Harze möi,
Sei(n) Hoteln off bo Dosch gestallt,
Daht bröngt e frösch Geblöi.
Nei(n) Frah, boi macht, bei meiner Scr!
Va(n) Hoteln, wöi seichs hört,
Kastete, Kahrte, 4 gout Gebär,
Se hot et ehrst kelöhrt.

D, wer nor hatt ber hopeln vill, Do wor aus aller Ruth!

<sup>1</sup> lugte. 2 mahrlich. 2 Latwerg - Bwetfdentraut: 4 Bafteten, Torten.

Döi Känn 1 sei(n) vobei mouterstill En blären em² fa(n) Brut; Ag spart mer vomöt Botter 'n Kös Daht Salz, dett Schmalz, dett Fett; Der Ksondhat sei(n) se ag gemös, Wer nor vill Hogeln hätt!

Wer Kraut garn fröst, do sleht ze sah(n):
"Meich hot en Raup gemagt!"
En Hopeln, zweiste nött dara(n),
Han meich zer Welt gebragt.
Mei(n) Leu, boi warn, woi hölze Leu,
Uß woi vom Hopelstamm,
Dröm sei(n) eich ag von dem Geblöi,
Mei(n), froht emohl deh Amm!!

Eich wahs ett wahl, ihr lacht meich aus, Baht leiht mir aber dra(n)?
Eich mach auch waht off öidern<sup>4</sup> Schmaus, Wenn eich nor Hopeln ha(n)!
Zou Hopeln, na(n) zon fär<sup>5</sup> Raffouh, Hullt meich regt dect<sup>6</sup> ze Gaft,
Dah(n) follt ert föin, 7 wöi Bahters Bou
Der Hopeln fräst en Laft!

Gevahter Fritt, waht saht er lo, Ett wör en Säugespöul? Ropblitz, ihr kommt mer vill zu noh, Bal greif ich zoum Gestöuhl! Schmeckt auch daht nött, verdammter Gehk, Su fräßt en Gickelschäß! Brommt mir nött lang, daht eß mer Spehk, Soß kröttt err ant offs Fräß!

Rinder. 2 um. ? Leute, bier Eltern. 4 euren. ? teiner. 4 oft. febn.

En wenn mei(n) Mah(n) verdarben eß, En eich boi Schnelle hou(n), Dah(n) fräsen eich könn Bronnegreß, Boi annern Menschen thou(n); Dah(n) gin eich off be öberst Büh(n), En äß meich hopelnrond, Daht eß de beste Mellezin, En mache meich gesond!

Korzem, baht hört er, Nober Fritt, Bomm mir's sei(n) goute Leu, Su schehlt mer nor böi Hogeln nit, Mei(n) Seel! soß est vorbei. Der Gusta non es dantebus! So saht mer off Latei(n); Döi Hogeln sei(n) mer quantebus, Ett ka(n) naut brüber sei(n)!

R. Ch. L. Schmidt.

## Die Peft in Berborn.

(1607.)

Als man zehlet ein tausend sechshundert sieben, Daß dieses ist beschrieben, Welches noch nie kein man erlebt hat, Noch erfahren zu Gerborn in der statt, Aber durch unger sündt, laster und schandt Ift der schwere Jorn Gottes über und entbrandt,

Diefes Reimgebicht, worin ein ebrfamer Burger Derborns Damals feint Empfindungen ausbruchte, theilt Dr. Juchs in ben Dillenburger Intelligengnachrichten bon 1799 mit.

Magen. \* die schnelle Ratharine — Durchfall. \* wollen wir. \* Der latein. Spruch ift: Do gustu non est disputandum und heißt: lleber den Geschmad lählich nicht ftreiten (weil er namlich gemeinhin so verschieben ift, als die Abpitieleer.) \* Ebenfalls verteherres Latein, so viel, als die Abgitie – da bochte.

\* These Beimachicht morin ein abelomer Burete Berharen bernatet.

Dieweil kein auffhören der sündt in der Zeit, Rein reüe, noch leidt und würdigkeit. Rein warnen, ftraffen belffen wolt, So war endtlig der Todt ber fünden folt. Gott ber Berr fabe zu eine geraume Zeit, Mit feiner ftraff mar er nicht weit, Bis endtlig bie Bogheit nam überhandt, So hatt er ung die Pestilens gefandt, Beldes ift ber Bier ftraffen ein. Die er thut schicken insgemein Denen, die fich an ihm vergreiffen thun, Seiner biener lachens und habens ihren hohn, Sein wort nicht achten, noch bedenden, Daß er une aus gnad das leben hat thun ichenfen. Darburch wier aber zur erkendtnüß kämen, Thet er uns viel fromme leut hinweg nehmen, Darburch auch unser liebe Farrherrn befandt, Wilhelm Zepper war er genandt, Welcher bas beilige Gottes wort hat vergepflanget an manchem orth. Unter welchen auch waren mit großen Beschweren Auch etlig unger Ratsberren, Kürnehmen Bürger und freundten, Dag es gar greulig war anzuschauen, Dan viel zartler Kindter und Jungfrauen, Darzu auch Junggefellen gestorben fenn, Welche ban auch gar fury und eben, Dem herren ben Geift willig auffgeben. Mit weinen, schrehen, fläglicher stim Junge gesellen man und Jungfrauen da hat Zusamen geleget in ein Grab, Da wurde in des Bräutigams arm Die Braut wohl erft im Grab noch warm. Ein par Cheleut jung und fein In ein Brab beieinander kommen fein,

Die reichen sich die treue Hand Auch noch fort durch des Grabes sand. Darben man soll bedenken eben, Was es ist mit des Menschen Leben. Ist nicht gebohren auss behleren und schandt, Dan es ist mit unß gar bald sehr gewandt. Man es noch nie erfahren, geschwen zu erleben, Daß man um eine geringe Zeit ich sag Dreizehn, vierzehn, fünszehn, sechzehn, zwanzig alle tag Dhne unterlaß zum Grab hat getragen; Doch den vierten Augusti, ich die Wahrheit thu sagen, Hat man zwanzig ausseinmahl Zum Kirchhoff getragen, ist noch die höchste Zahl, Aber über zwo stunden hernach sein Wieder sechs Person gestorben insgemein.

### Die erste Kartoffel in Nassau. (llm 1621.)

Gar lieblich, boch beachtet von wenig Blicken nur, Blüht jährlich eine Blume auf unfrer Felder Flur: So räche denn den Undank, du Lied aus alter Zeit, Und tone ihr zum Lobe im Lande weit und breit!

Man zählte sechzehnhundert und einundzwanzig Jahr, Da führte man zu herborn ein Bräutchen zum Altar, Ein Bräutchen, wie der Frühling, so blühend und so hold, In reichem Brautgeschmeide von Seide und von Gold.

An ihrem Busen prangte ein Blümchen seltner Art, Ein nie gesehnes Blümchen, von Farbe schön und zart, Auf das, des andren Schmuckes kaum achtend, herborns Fraun-Und seine holden Mädchen mit neidschem Auge schaun. Es hatte ein Professor von einem Freunde, fern Aus Albion, empfangen des seltnen Blümchens Kern; Und unter seinen händen, zu pflegen es, bemüht, War es in einem Lopfe bald herrlich aufgeblüht.

Warbs nun vor seinem Fenster bewundernd schon beschaut, So schien es doppelt lieblich am Busen dieser Braut, Der es als hochzeitsspende der gute herr gepflückt, Als Spende, deren Gleichen noch keine Braut geschmückt.

Und, wahrlich! es verdiente der hohen Ehre fehr! Ihm gleichet selbst die Rose an Würde ninmermehr: Bei ihm ja ift das Schöne und Nüpliche vereint, Wie es bei feiner Pflanze verbunden mehr erscheint!

Wer konnte damals ahnen den kunftigen Beruf Der Frucht, die in Europa so vielen Segen schuf? Wer, daß sie jener Ehre, wie keine, wurdig war, Die je ein Brautchen schmudte am heiligen Altar?

Wohl wißt ihr, holde Frauen! wie dieses Blümchen heißt, Obgleich es keiner Braut mehr am Busen heute gleißt; Wohl kennt ihr das bescheidne mit seiner edlen Frucht, Das jest im Reich der Blumen vergeblich wird gesucht!

Gar lieblich, boch beachtet von wenig Bliden nur, Blüht es noch jest alljährlich auf unfrer Felder Flur, Und ob auch dort verschmähet, ist es der Menscheit nah, Des Unrechts nicht gedenkend, das draußen ihm geschah.

1 Johann Matthaus († 1621), Brof. ber heistunde an der hoben Schule ju Perborn, welche, von Iobann VI. (dem Aeltern) 1584 gegründet, sich eines zahlsreichen Besuches erfreute und 1817 in ein theologisches Seminar verwandelt wurde empfing die erste Artossel aus England du 1600 eines zahlsteite sie als Alexphanje. Um 1600, wie sein Nachfolger 3 ach ar. Ao sen bach († 1608) erzählt, agen die Abeligen, die, wie er sagt, wenn sie durch die Menge der Gerichte gefättigt sind, immer noch einds Gestenes auftlichen, die Anolien bieter Frucht (Bolanum undersaum) als Nachstich, und erst um 1730 ward ihr Auben allgemeiner erkannt, wo die Bauern des Westerwaldes ansingen, sie in ihren Gärten zu pflanzen und als eine Sountagebost au genieden.

Euch scheint es ganz besonders ergeben und geneigt, Wohl, weil ihm jene Shre das Brautchen einst erzeigt, Das von der heilgen Statte mit ihm gesegnet kam Und, es am Busen tragend, auch mit zur Rüche nahm.

Dort mocht es ihm gefallen und, nüplich da zu sein, Gab, biefer Ehre wurdig, die Dankbarkeit ihm ein; Denn ob ihr gleich zu ehren es so jest nicht mehr such, Es sendet in die Ruche euch täglich seine Frucht!

### Rartoffellied eines Westerwälders.

Bekränzt mit Laub die liebe, volle Schuffel Und est sie fröhlich leer! Bon Malta dis Paris, von Twer dis Brüffel Wächst solche Frucht nicht mehr.

Auf großer herren reichbesetzten Tischen Steht manches Kunstgericht; Mag ihnen boch ihr Koch Gewürze mischen, Wir neibens ihnen nicht.

Rartoffeln duften lieblich uns entgegen, Durch feine Brüh verhunzt; Im Schwaden abgedampft, um uns zu pflegen, Hat sie der Hausfrau Kunst.

Wohl wächst die Frucht im ganzen deutschen Reiche, Doch keine solche, seht! Die an Geschmad und Würze dieser gleiche, Wie hier sie vor uns sieht. Was fernher England selbst und Holland sendet Und Juderfrüchte nennt, Ift Ländelei, worauf nicht Müh verwendet, Wer etwas Begres kennt.

Am Westerwald nur ist sie recht zu Hause, Da hat sie Kraft und Sast, Die Frucht, die nach genosinem leckren Schmause Gesunde Nahrung schafft.

Auch hier gibts Arten, schmacklos unfrem Munde, Die geben wir dem Bieh; Allein die echte, rauhe, rothe, runde, Was Begres gab es nie!

Drum webe dem, der diese Frucht vergeudet Bu schlechtem Branntewein, Davon nur Kopf und Magen Schmerzen leidet, Ihm ist nicht zu verzeihn!

3war haben unfre Berge keine Reben Und bringen keinen Wein; Doch können wir auch ohne Trauben leben, Uns freun und fröhlich sein.

Uns stärft ein frischer Trunk aus klarer Duelle Bei unsrem frohen Mahl, Mehr, als bes flüßgen Goldes süße Welle Aus perlendem Pokal.

Lob sei dem Mann, der uns von fernem Strande, Zuerst die Frucht gebracht, Die Frucht, die, nun gepflanzt in unserm Lande, Auch satt den Armen macht! So est sie benn, und last uns allerwege Uns bieses Mahles freun! Und wüßten wir, wo Jemand hungrig läge, Er follte Gast uns sein!

#### Der Barbeuftein. 1

Und die alten Eichen rauschen Und die jungen Buchen wehn, Pflegt der Jüngling gern zu lauschen, Bleibt der Wandrer sinnend stehn. Doch den Sänger füllet Schwermuth, Ihn ergreift ein wilder Schmerz, Und es träufelt ihren Wermuth Die Erinnrung ihm ins Herz.

Führt sie ihm doch einen Sänger hier vor den bewegten Blid, Dem ein bosheitvoller Dränger Schuf ein trauriges Geschid! Doch sowie umher er schweiset Und sein Herz es qualet blos, Daß auch jest noch mancher streiset Durch die heimath heimathlos:

Sieh, da tritt vor ihn die Sage, Wie umstrahlt von Aetherlicht,

<sup>1</sup> So wird ein Malbhhe bei herborn genannt. — Barben hießen bei ben Relten ober Galen in Frantreich die Dichter. Bon da tam das Barbensangerithum nach England, Aland und Schottland. — Die altesten Sanger ber Germannt Barben ju nennen, wurde erst in neuerer Zeit gebrauchlich, besonders seit deutsche Barbe Alopstock flat bet beutsche Barbe Alopstock flats des römischen das deutsche Ghtterthum in seinem Liedern verherrlichte. — Bragi ist der nordische Gott der Ochstunft und Beredts samteit.

Läßt ihn schaun in ferne Tage, Legt den Schleier ab und spricht: "Siehst du dort den Barden sigen Auf der Höhe so allein, Und die schwere Kette bligen, Die ihn schwiedet an den Stein?

Dochbegeistert war sein Busen Für bes Bolkes Wohl und Glück, Und bas Feuer seiner Musen Hielt nicht Menschenfurcht zuruck. Seine Sänge waren Hüter Für das menschliche Geschlecht, Wahrten seine höchsten Güter, Freiheit, Baterland und Recht.

Da beherrschte diese Fluren Eine Bestie von Eyrann, Und die schlechtsten Kreaturen Warens, die er lieb gewann, Und mit benen er im Bunde Uebte solchen Druck und Iwang, Daß davon die Jammerkunde Vis zum fernen Norden brang.

Raum vernimmt der eble Sänger Diese Botschaft, da beschwört; Er des herzens Sturm nicht länger, Db des Unrechts hoch empört. Rüstig eilet er nach Süden, Gönnt sich nimmer Ruh noch Raft, Bis die Fremde hier den Müden Grüßet als willsommnen Gaft.

Döl hopeln fei(n) mir werth en löib, Soi sei(n) bett best Kefrös; Wer baht nött saht, löits, 1 woi e Döib, Sei(n) über Botter 'n Kas.

E herschebrei eß ag wahl gout, En ag e Köthkeleng; En Worst, keföllt mött Kälwerblout, Es warzig nött kereng: Mir aber schmedt naut off ber Welt, — Daht sahn eich ohne Schöi, En wer mert ag für übel hält — Aß hogeln mött ber Bröth!

A mei(n)! waht kah(n) ag gouter sei(n)?
Daht saht mer dach emohl! —
En wenn eich wößt en Ohrt am Rhei(n),
Jo, waiter, aß Throl,
Wu naut, aß Hopeln, wase mi(n),
Ra(n) Brut, ka(n) Flahsch, ka(n) Kraut,
Bai meiner Blo! eich göng dohi(n)
Deh Agebleck, nach haut!

En wenn eich komme außem Wald,
En sei(n) va(n) Harze möi,
Sei(n) Hoseln off vö Dösch gestallt,
Daht bröngt e frösch Geblöi.
Mei(n) Frah, döi macht, bei meiner Scr!
Va(n) Hoseln, wöi seichs hört,
Kastete, Kahrte, 4 gout Gebär,
Se hot et ehrst kelöhrt.

D, wer nor hatt ber Hopeln vill, Do wor aus aller Ruth! 'thats. 2 wahrlich. 2 Latwerg.— Zwetschenkraut. 4 Bafteten, Torten. Döi Känn 1 sei(n) bobei mouterstill En blären em 2 fa(n) Brut; Ag spart mer bomöt Botter 'n Kös Daht Salz, bett Schmalz, bett Fett; Der Ksonbhat sei(n) se ag gemöß, Wer nor vill Hopeln hätt!

Wer Kraut garn fröst, dö sleht ze sah(n):
"Meich hot en Raup gemagt!"
En Hoßeln, zweiste nött dara(n),
han meich zer Welt gebragt.
Mei(n) Leu, \* döi warn, wöi hölze Leu,
Uß wöi vom Hoßelstamm,
Dröm sei(n) eich ag von dem Geblöi,
Mei(n), froht emohl deh Umm!!

Eich mahs ett wahl, ihr lacht meich aus, Baht leiht mir aber bra(n)?
Eich mach auch waht off öldern\* Schmaus, Benn eich nor hopeln ha(n)!
Jou hopeln, na(n) zon far\* Raffouh, hullt meich regt beck\* ze Gaft,
Dah(n) follt ert föin, wöi Bahters Bou
Der hopeln fräßt en Last!

Gevahter Fritt, waht saht er lo, Ett wör en Säugespöul? Ropblip, ihr kommt mer vill zu noh, Bal greif ich zoum Gestöuhl! Schmedt auch baht nött, verdammter Gehk, Su fräst en Gidelschäß! Brommt mir nött lang, baht es mer Spehk, Soß kröitt err ant oss Fräß!

Rinder. 2 um. 2 Leute, bier Eltern. 4 euren. 5 teiner. 4 oft. febn.

En wenn mei(n) Mah(n) 1 verdarben eß, En eich böi Schnelle 2 hou(n), Dah(n) fräßen eich könn Bronnegreß, Wöi annern Menschen thou(n); Dah(n) gin eich off be öberst Büh(n), En äß meich hoßelnrond, Daht eß be beste Mellezin, En mache meich gesond!

Korzem, baht hört er, Nober Fritt, Womm mir 3 sei(n) goute Leu, Su schehlt mer nor böi Hopeln nit, Mei(n) Seel! soß est vorbei. Der Gusta non es dantebus! 4 So saht mer off Latei(n); Döi Hopeln sei(n) mer quantebus, 5 Ett ka(n) naut brüber sei(n)!

R. Ch. L. Schmidt.

# Die Peft in Herborn.

(1607.)

Als man zehlet ein tausend sechshundert steben, Daß dieses ist beschrieben, Welches noch nie kein man erlebt hat, Noch erfahren zu herborn in der statt, Aber durch unser sündt, laster und schandt Ist der schwere Jorn Gottes über uns entbrandt,

Diefes Reimgebicht, worin ein ebrfamer Burger herborns Damals feine Empfindungen ausbrudte, theilt Dr. Fuchs in ben Dillenburger Intelligengmad-richten pon 1790 mit.

<sup>1</sup> Magen. 2 die ichnelle Ratharine — Durchfall. 2 wollen wir. 4 Det latein. Spruch ift: Do gustu non ont disputandum und heißt: Ueber ben Geichmad late fiche nicht ftreiten (well er nämlich gemeinhin fo verschieden ift, als die Rbife felber.) 2 Genfalls verkehertes Latein, so viel, als alles Mollich.

Dieweil fein auffboren ber fündt in ber Beit, Rein reue, noch leidt und würdigfeit. Rein warnen, straffen belffen wolt, So war endtlig ber Todt ber fünden folt. Gott ber Berr fabe zu eine geraume Beit, Mit feiner ftraff mar er nicht weit, Bis endtlig bie Bogheit nam überhandt, So batt er unf die Pestilens gesandt, Beldes ift ber Bier ftraffen ein, Die er thut ichiden insgemein Denen, die sich an ihm vergreiffen thun, Seiner diener lachens und habens ihren hohn, Sein wort nicht achten, noch bebenden, Dag er uns aus gnab bas Leben hat thun ichenten. Darburch wier aber zur erfendtnüß fämen, Thet er une viel fromme leut hinweg nehmen, Darburch auch unser liebe Karrherrn bekandt, Wilhelm Zepper war er genandt, Welcher das heilige Gottes wort bat vergepflanget an manchem orth. Unter welchen auch waren mit großen Beschweren Auch etlig unger Ratsherren, Fürnehmen Bürger und freundten, Dag es gar greulig war anzuschauen, Dan viel zartler Kindter und Jungfrauen, Darzu auch Junggesellen gestorben senn, Welche ban auch gar fury und eben, Dem herren den Geist willig auffgeben. Dit weinen, ichrenen, fläglicher ftim Junge gesellen man und Jungfrauen ba bat Zusamen geleget in ein Grab, Da wurde in des Bräutigams arm Die Braut wohl erst im Grab noch warm. Ein var Cheleut jung und fein In ein Grab beieinander tommen fein,

Die reichen sich bie treue Hand Auch noch fort durch des Grabes sand. Darben man soll bedenken eben, Was es ist mit des Menschen Leben. Ist nicht gebohren auff behleren und schandt, Dan es ist mit unst gar bald sehr gewandt. Man es noch nie erfahren, geschwen zu erleben, Daß man um eine geringe Zeit ich sag Dreizehn, vierzehn, fünszehn, sechzehn, zwanzig alle tag Dhne unterlaß zum Grab hat getragen; Doch den vierten Augusti, ich die Wahrheit thu sagen, Hat man zwanzig ausseinmahl Zum Kirchhoff getragen, ist noch die höchste Zahl, Aber über zwo stunden hernach sein Wieder sechs Person gestorben insgemein.

### Die erste Kartoffel in Nassau. (Um 1621.)

Gar lieblich, boch beachtet von wenig Blicken nur, Blüht jährlich eine Blume auf unfrer Felber Flur: So räche benn ben Unbank, bu Lieb aus alter Zeit, Und tone ihr zum Lobe im Lande weit und breit!

Man zählte sechzehnhundert und einundzwanzig Jahr, Da führte man zu herborn ein Bräutchen zum Altar, Ein Bräutchen, wie der Frühling, so blühend und so hold, In reichem Brautgeschmeibe von Seibe und von Gold.

An ihrem Busen prangte ein Blümchen seltner Art, Ein nie gesehnes Blümchen, von Farbe schön und zart, Auf das, des andren Schmuckes kaum achtend, herborns Fraum. Und seine holden Mädchen mit neidschem Auge schaun. Es hatte ein Professor von einem Freunde, fern Aus Albion, empfangen des seltnen Blümchens Kern; Und unter seinen handen, zu pflegen es, bemüht, War es in einem Topfe bald herrlich aufgeblüht.

Wards nun vor seinem Fenster bewundernd schon beschant, So schien es doppelt lieblich am Busen dieser Braut, Der es als Hochzeitsspende der gute herr gepflückt, Als Spende, deren Gleichen noch keine Braut geschmückt.

Und, wahrlich! es verdiente der hohen Ehre fehr! Ihm gleichet selbst die Rose an Bürde nimmermehr: Bei ihm ja ist das Schöne und Nüpliche vereint, Wie es bei keiner Pflanze verbunden mehr erscheint!

Wer konnte damals ahnen den künftigen Beruf Der Frucht, die in Europa so vielen Segen schuf? Wer, daß sie jener Ehre, wie keine, würdig war, Die je ein Bräutchen schmücke am heiligen Altar?

Wohl wist ihr, holbe Frauen! wie bieses Blümchen heißt, Obgleich es keiner Braut mehr am Busen heute gleißt; Wohl kennt ihr bas bescheidne mit seiner eblen Frucht, Das jest im Reich ber Blumen vergeblich wird gesucht!

Gar lieblich, boch beachtet von wenig Bliden nur, Blüht es noch jest alljährlich auf unsrer Felder Flur, Und ob auch bort verschmähet, ift es der Menscheit nah, Des Unrechts nicht gedenkend, das braußen ihm geschah.

<sup>1</sup> Johann Matthaus († 1621), Brof. der hellfunde an der hoben Schule zu herborn, welche, von Johann VI. (dem Aleitern) 1884 gegründet, sich eines zahlereichen Besuches erfreute und 1817 in ein theologisches Seminar verwandelt wurde, empfing die erste Kartoffel aus Eng ia nb und behandelte sie als Zierpfange. Um 1830, wie sein Nachfolger Zachar. No senbach († 1883) erzählt, agen die Abeligen, die, wie er sagt, wenn sie durch die Menge der Gerichte gesätigt sind, immer noch etwas Seltenes auftischen, die Knolken dieser Vercht Golanum tuderoum) als Nachtich, und erst um 1730 ward ihr Nuben allgemeiner ertannt, wo die Bauern des Welterbaldes ansingen, fie in ihren Garten zu pflanzen und als eine Sountagstoft zu genießen.

Euch scheint es ganz besonders ergeben und geneigt, Wohl, well ihm jene Ehre das Brautchen einst erzeigt, Das von der heilgen Stätte mit ihm gesegnet kam Und, es am Busen tragend, auch mit zur Küche nahm.

Dort mocht es ihm gefallen und, nüglich ba zu fein, Gab, biefer Ehre wurdig, bie Dankbarkeit ihm ein; Denn ob ihr gleich zu ehren es so jest nicht mehr such, Es sendet in die Ruche euch täglich seine Frucht!

### Rartoffellied eines Westerwälders.

Befränzt mit Laub die liebe, volle Schuffel Und est sie fröhlich leer! Bon Malta die Paris, von Twer die Bruffel Wächst solche Frucht nicht mehr.

Auf großer Herren reichbesetzten Tischen Steht manches Kunstgericht; Mag ihnen boch ihr Koch Gewürze mischen, Wir neibens ihnen nicht.

Rartoffeln duften lieblich uns entgegen, Durch feine Brüh verhungt; Im Schwaden abgebampft, um uns zu pflegen, hat fie ber hausfrau Kunft.

Wohl wächst die Frucht im ganzen deutschen Reiche, Doch keine folche, seht! Die an Geschmad und Würze dieser gleiche, Wie hier sie vor uns steht. Was fernher England selbst und Holland sendet Und Juderfrüchte nennt, It Ländelei, worauf nicht Müh verwendet, Wer etwas Begres kennt.

Am Westerwald nur ist sie recht zu hause, Da hat sie Kraft und Sast, Die Frucht, die nach genosinem ledren Schmause Gesunde Nahrung schafft.

Auch hier gibts Arten, schmacklos unfrem Munde, Die geben wir bem Bieh; Allein die echte, rauhe, rothe, runde, Was Bestres gab es nie!

Drum wehe bem, ber biese Frucht vergeubet Bu schlechtem Branntewein, Davon nur Kopf und Magen Schmerzen leibet, Ihm ist nicht zu verzeihn!

3war haben unfre Berge keine Reben Und bringen keinen Wein; Doch können wir auch ohne Trauben leben, Uns freun und fröhlich sein.

Uns stärft ein frischer Trunk aus klarer Duelle Bei unfrem frohen Mahl, Mehr, als des flüßgen Goldes süße Welle Aus perlendem Pokal.

Lob sei dem Mann, der uns von fernem Strande, Zuerst die Frucht gebracht, Die Frucht, die, nun gepflanzt in unserm Lande, Auch satt den Armen macht! So est sie denn, und last uns allerwege Uns dieses Mahles freun! Und wüßten wir, wo Jemand hungrig läge, Er sollte Gast uns sein!

### Der Barbeuftein. 1

Wo die alten Eichen rauschen Und die jungen Buchen wehn, Pflegt der Jüngling gern zu lauschen, Bleibt der Wandrer sinnend stehn. Doch den Sänger füllet Schwermuth, Ihn ergreift ein wilder Schwerz, Und es träuselt ihren Wermuth Die Erinnrung ihm ins herz.

Führt sie ihm boch einen Sänger hier vor den bewegten Blid, Dem ein bosheitvoller Dränger Schuf ein trauriges Geschid! Doch sowie umher er schweifet Und sein herz es qualet blos, Daß auch jest noch mancher streiset Durch die heimath heimathlos:

Sieh, ba tritt vor ihn bie Sage, Wie umstrahlt von Aetherlicht,

<sup>1</sup> So wird ein Walbhobe bei herborn genannt. — Barben biegen bei ben Reften ober Galen in Frantreich bie Dichtet. Bon ba kam bas Barbenfangerthum nach England, Irland und Schottland. — Die alteften Sanger ber Germants Barben zu nennen, wurde erft in neuerer Zeit gebrauchlich, besonbers sett bet beutsche Barbe Rlopftock ftatt bes römischen bas beutsche Götterthum in seinen Liebern verherrlichte. — Bragi ist ber nordische Gott ber Olchtfunft und Beredtfamteit.

Läßt ihn schaun in ferne Tage, Legt ben Schleier ab und spricht: "Siehst du bort ben Barben sigen Auf ber Höhe so allein, Und die schwere Kette bligen, Die ihn schmiebet an ben Stein?

hochbegeistert war sein Busen Für des Volkes Wohl und Glück, Und das Feuer seiner Musen Hielt nicht Menschenfurcht zurück. Seine Sänge waren Hüter Für das menschliche Geschlecht, Wahrten seine höchsten Güter, Freiheit, Baterland und Recht.

Da beherrschte diese Fluren Eine Bestie von Eprann, Und die schlechtsten Kreaturen Warens, die er lieb gewann, Und mit benen er im Bunde Uebte solchen Druck und Iwang, Daß davon die Jammerkunde Bis zum fernen Norden brang.

Raum vernimmt der eble Sänger Diese Botschaft, da beschwört; Er des Herzens Sturm nicht länger, Ob des Unrechts hoch empört. Rüstig eilet er nach Süden, Gönnt sich nimmer Ruh noch Rast, Bis die Fremde hier den Müden Grüßet als willsommnen Gaß. Und nicht lange, sieh! da stehet Bor dem Dränger er, ein Geist, Dessen Lied, wie Schwertstreich, gehet Durch das herz ihm scharf und dreist. Mag sein Blick auch grimmig funkeln Und sein Antlig dräuend glühn, Mag die Stirne sich verdunkeln Und sein Aug Berderben sprühn:

Von dem Drucke, den er übe, Und dem Rechte, tiefverlett, Bon der Rache, die erhübe Das gebeugte Haupt schon sett, Von dem Blut, das Sühnung schreie Bis zum fernsten Sonnenglühn, Das Obin sein Volk befreie, Sang der edle Barbe kühn.

Aber weh dem freien Sinne, Welcher solche Lieder zeugt Und nicht blos vor Lob und Minne Knechtisch seinen Nacken beugt! Preisgedichte, Liedessänge — D wie ruhig ihr da schlaft! Doch des Rechts, der Wahrheit Klänge Singt kein Sänger ungestraft!

"Schergen! greift mir den Berruchten," Donnert furchtbar der Thraun, "Werft ihn in die tiefsten Schluchten, Die kein Auge messen fann! Aber nein! noch härter büßen Muß er seinen Frevel, wißt! Soll den Tod nicht eher grüßen, Bis ihn auf der Hunger frißt! Kührt ihn benn nach jenem Gipfel, Wo die hohen Sichen stehn, Und die Winde durch die Wipfel Schauervoll und öde wehn! Schließt ihn da mit schwerer Kette An den Stein, mit Moos bedeckt, Den aus seinem Felsenbette Keine Macht der Erde reckt!"

So gebent er, und die Schergen
Stoßen barich ben Sanger fort,
Und es hallet in ben Bergen
Wiber manches Klagewort,
Als sie sahn den Barden sigen
Auf der Böhe bort allein,
Als sie sahn die Kette bligen,
Fesselnd ihn an jenen Stein.

Todesstrase ward verhänget,
Wer ihm brächte Speis und Trank,
Und obs manches Herz auch dränget,
Alle scheuen diesen Dank.
Furcht, daß der Verrath es sähe,
War des Machtgebotes Wehr,
Und so kam in seine Nähe
Reine Menschensele mehr.

Aber er ist nicht verlaffen, Bragis Auge wachet mild, Läßt fein Antlit nicht erblaffen, Schickt zum Dienste ihm das Wild. Siehst du, wie es ihn umschwärmet, Scheint es eifrig nicht bemüht, Daß es nähret ihn und wärmet, Dem kein Menschenherz mehr glüht?

En wenn mei(n) Mab(n) 1 verbarben en. En eich boi Schnelle 2 bou(n), Dab(u) fraffen eich fonn Bronnegreß, Woi annern Menschen thou(n); Dab(n) gin eich off de öberft Bub(n). En ag meich hogelnrond, Dabt eff de befte Mellegin, En mache meich gefond!

Rorgem, baht bort er, Rober Kritt. Womm mir & fei(n) goute Leu, Su icheblt mer nor boi hogeln nit, Mei(n) Seel! fog est vorbei. Der Gusta non es dantebus!4 So fabt mer off Latei(n); Doi hogeln sei(n) mer quantebus, 6 Ett fa(n) naut brüber sei(n)!

R. Ch. L. Schmidt.

# Die Beft in Berborn.

(1607.)

Als man zehlet ein taufend fechshundert fieben, Dag diefes ift beschrieben, Welches noch nie kein man erlebt bat, Noch erfahren zu herborn in der fatt, Aber burch unger fündt, lafter und schandt Ift der schwere Zorn Gottes über uns entbrandt,

Diefes Reimgebicht, worin ein ehrfamer Burger Berborns bamals feine Empfindungen ausbrudte, theilt Dr. Fuchs in ben Dillenburger Intelligenzmach.

richten von 1799 mit,

<sup>1</sup> Magen. 2 die ichnelle Ratharine — Durchfall. 3 wollen wir. 4 Det latein. Spruch ift: Do gustu non ont disputandum und heißt: Ueber ben Geschmad latt fich nicht freiten (well er nämlich gemeinfin so verscheben ift, als die Ropfe felber.) \* Ebenfalls verfechertes Latein, so viel, als alles Mogliche.

Dieweil fein auffhören ber fündt in ber Beit, Rein rene, noch leidt und würdigkeit. Rein warnen, ftraffen belffen wolt, So war endtlig der Tobt der fünden folt. Gott der Herr sabe zu eine geraume Zeit, Dit seiner ftraff mar er nicht weit, Bis enbilig bie Bogheit nam überhandt, So hatt er unf die Pestilens gefandt, Beldes ift ber Bier ftraffen ein, Die er thut schicken insgemein Denen, die sich an ihm vergreiffen thun, Seiner biener lachens und habens ihren bohn, Sein wort nicht achten, noch bedenden, Dag er uns aus gnad bas Leben hat thun ichenten. Dardurch wier aber zur erkendtnüß kämen, Thet er uns viel fromme leut hinweg nehmen, Dardurch auch unser liebe Farrherrn befandt, Wilhelm Zepper war er genandt, Welcher das beilige Gottes wort Hat vergevflanket an manchem orth. Unter welchen auch waren mit großen Beschweren Much etlig unger Ratsherren, Kürnehmen Burger und freundten, Dag es gar greulig war anguschauen, Dan viel gartler Kindter und Jungfrauen, Darzu auch Junggesellen gestorben senn, Welche dan auch gar kurk und eben, Dem herren ben Geift willig auffgeben. Mit weinen, ichrenen, fläglicher ftim Fringe gesellen man und Jungfrauen da hat Aufamen geleget in ein Grab, Da wurde in bes Bräutigams arm Die Braut wohl erst im Grab noch warm. Gin par Cheleut jung und fein Ru ein Brab beieinander tommen fein,

Die reichen sich die treue Hand Auch noch fort durch des Grabes sand. Darben man soll bedenken eben, Was es ist mit des Menschen Leben. Ist nicht gebohren auff behleren und schandt, Dan es ist mit unß gar bald sehr gewandt. Man es noch nie erfahren, geschwen zu erleben, Daß man um eine geringe Zeit ich sag Dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, zwanzig alle tag Ohne unterlaß zum Grab hat getragen; Doch den vierten Augusti, ich die Wahrheit thu sagen, Hat man zwanzig auffeinmahl Zum Kirchhoff getragen, ist noch die höchste Zahl, Aber über zwo stunden hernach sein Wieder sechs Person gestorben insgemein.

#### Die erste Kartoffel in Nassau. (Um 1621.)

Gar lieblich, boch beachtet von wenig Bliden nur, Blubt jährlich eine Blume auf unfrer Felber Flur: So räche benn ben Unbant, bu Lieb aus alter Zeit, Und tone ihr zum Lobe im Lande weit und breit!

Man zählte sechzehnhundert und einundzwanzig Jahr, Da führte man zu herborn ein Bräutchen zum Altar, Ein Bräutchen, wie der Frühling, so blühend und so hold, In reichem Brautgeschmeide von Seide und von Gold.

An ihrem Busen prangte ein Blümchen seltner Art, Ein nie gesehnes Blümchen, von Farbe schön und zart, Auf das, des andren Schmuckes kaum achtend, Herborns Fraun-Und seine holden Mädchen mit neidschem Auge schaun. Es hatte ein Professor won einem Freunde, fern Aus Albion, empfangen des seltnen Blümchens Kern; Und unter seinen Händen, zu pflegen es, bemüht, War es in einem Topfe bald herrlich aufgeblüht.

Wards nun vor seinem Fenster bewundernd schon beschant, So schien es doppelt lieblich am Busen dieser Braut, Der es als Hochzeitsspende der gute herr gepflückt, Als Spende, beren Gleichen noch keine Braut geschmückt.

Und, wahrlich! es verdiente der hohen Ehre fehr! Ihm gleichet selbst die Rose an Würde ninmermehr: Bei ihm ja ift das Schöne und Nüpliche vereint, Wie es bei keiner Pflanze verbunden mehr erscheint!

Wer konnte bamals ahnen ben kunftigen Beruf Der Frucht, die in Europa so vielen Segen schuf? Wer, daß sie jener Chre, wie keine, wurdig war, Die je ein Bräutchen schmudte am heiligen Altar?

Wohl wist ihr, holbe Frauen! wie dieses Blümchen heißt, Obgleich es keiner Braut mehr am Busen heute gleißt; Wohl kennt ihr das bescheidne mit seiner eblen Frucht, Das jest im Reich ber Blumen vergeblich wird gesucht!

Gar lieblich, boch beachtet von wenig Bliden nur, Blüht es noch jest alljährlich auf unfrer Felder Flur, Und ob auch bort verschmähet, ist es der Menscheit nah, Des Unrechts nicht gedenkend, das braußen ihm geschah.

<sup>1</sup> Iohann Matthäus († 1821), Brof. der heiftunde an der hoben Schule ju Berborn, welche, von Jobann VI. (dem Aleitern) 1584 gegründet, fich eines jahlt reichen Beluches erfreute und 1817 in ein theologisches Seminar vermandelt wurde, empfing die erste Kartoffel aus England and und behandete fie als Bierpfange. Um 1830, wie sein Rachfolger 3 ach ar. Rosenbach († 1838) erzählt, agen die Abeligen, die, wie er lagt, wenn sie durch die Menge der Gerichte gesätigt sind, immer noch erwas Seltenes auflischen, die Knollen dieser Frucht Golanum tuderoum) als Nachtstellen, der um 1730 ward ihr Ruben allgemeiner ertannt, wo die Bauern des Besterwaldes anfingen, fie in ihren Garten zu pflanzen und als eine Sonntagskoft gustelben.

Euch scheint es ganz besonders ergeben und geneigt, Wohl, well ihm jene Ehre das Bräutchen einst erzeigt, Das von der heilgen Stätte mit ihm gesegnet kam Und, es am Busen tragend, auch mit zur Rüch e nahm.

Dort mocht es ihm gefallen und, nüplich ba zu sein, Gab, biefer Ehre wurdig, bie Dankbarkeit ihm ein; Denn ob ihr gleich zu ehren es so jest nicht mehr sucht, Es sendet in die Ruche euch täglich seine Frucht!

#### Rartoffellied eines Westerwälders.

Befränzt mit Laub die liebe, volle Schüffel Und est sie fröhlich leer! Bon Malta bis Paris, von Twer bis Brüffel Wächst solche Frucht nicht mehr.

Auf großer Herren reichbesetzten Tischen Steht manches Kunstgericht; Mag ihnen boch ihr Koch Gewürze mischen, Wir neibens ihnen nicht.

Karwsfeln duften lieblich uns entgegen, Durch keine Brüh verhunzt; Im Schwaden abgedampft, um uns zu pflegen, Hat sie der Hausfrau Kunst.

Wohl wächst die Frucht im ganzen deutschen Reiche, Doch keine solche, seht! Die an Geschmad und Würze dieser gleiche, Wie hier ste vor uns steht. Was fernher England felbst und Holland sendet Und Zuckerfrüchte nennt, Ift Tändelei, worauf nicht Müh verwendet, Wer etwas Begres kennt.

Am Westerwald nur ist sie recht zu hause, Da hat sie Kraft und Saft, Die Frucht, die nach genognem ledren Schmause Gesunde Nahrung schafft.

Auch hier gibts Arten, schmacklos unfrem Munde, Die geben wir dem Bieh; Allein die echte, rauhe, rothe, runde, Was Befires gab es nie!

Drum wehe bem, ber biese Frucht vergeubet Bu schlechtem Branntewein, Davon nur Kopf und Magen Schmerzen leibet, Ihm ift nicht zu verzeihn!

3mar haben unfre Berge keine Reben Und bringen keinen Wein; Doch können wir auch ohne Trauben leben, Uns freun und fröhlich sein.

Uns stärkt ein frischer Trunk aus klarer Quelle Bei unfrem frohen Mahl, Mehr, als des flüßgen Goldes füße Welle Aus perlendem Pokal.

Lob sei dem Mann, der uns von fernem Strande, Zuerst die Frucht gebracht, Die Frucht, die, nun gepflanzt in unserm Lande, Auch satt den Armen macht! So est sie denn, und last uns allerwege Uns dieses Mahles freun! Und wüßten wir, wo Jemand hungrig läge, Er sollte Gast uns sein!

#### Der Barbenftein. 1

Wo die alten Eichen rauschen Und die jungen Buchen wehn, Pflegt der Jüngling gern zu lauschen, Bleibt der Wandrer sinnend stehn. Doch den Sänger füllet Schwermuth, Ihn ergreift ein wilder Schmerz, Und es träuselt ihren Wermuth Die Erinnrung ihm ins herz.

Führt sie ihm doch einen Sänger Hier vor den bewegten Blid, Dem ein bosheitvoller Dränger Schuf ein trauriges Geschick! Doch sowie umber er schweiset Und sein Herz es qualet blos, Daß auch jest noch mancher streiset Durch die heimath heimathlos:

Sieh, da tritt vor ihn die Sage, Wie umstrahlt von Aetherlicht,

<sup>1</sup> So wird ein Walbhobe bei herborn genannt. — Barden hiegen bei ben Relten ober Galen in Frankreich die Dichtet. Bon ba kam bas Barbensangerithun nach England, Irland und Schottland. — Die alteifen Sanger ber Germann Barben zu nennen, wurde erft in neuerer Zeit gebrauchlich, besonber feit bet beutsche Barbe Rlopftoch ftatt bes römischen bas beutsche Götterthum in seinen Liebern verherrlichte. — Bragl ist ber nordische Gott ber Dichtfunft und Beredtscanteil.

Läßt ihn schaun in ferne Tage, Legt ben Schleier ab und spricht: "Siehst du dort ben Barben figen Auf ber Höhe so allein, Und die schwere Kette bligen, Die ihn schwiedet an den Stein?

hochbegeistert war sein Busen Für des Bolkes Wohl und Glück, Und das Feuer seiner Musen Hielt nicht Menschenfurcht zurück. Seine Sänge waren Hüter Für das menschliche Geschlecht, Wahrten seine höchsten Güter, Freiheit, Baterland und Recht.

Da beherrschte biese Fluren Eine Bestie von Tyrann, Und die schlechtsten Kreaturen Warens, die er lieb gewann, Und mit denen er im Bunde Uebte solchen Druck und Iwang, Daß davon die Jammerkunde Bis zum fernen Norden brang.

Kaum vernimmt ber eble Sänger Diese Botschaft, da beschwört; Er des Herzens Sturm nicht länger, Ob des Unrechts hoch empört. Rüstig eilet er nach Süden, Gönnt sich nimmer Ruh noch Raft, Bis die Fremde hier den Müden Grüßet als willsommnen Gaft. Schweigend, in sich selbst verschlossen, hatte bie Befreiung er gedacht Und, aus seinem Geist entsprossen, Funkelte ber Rettungsstern in Racht.

Einsam hatte er bereitet Stolzer Unterbrückung Untergang, Daß Berderben sich verbreitet, Als gerechten Aufruhrs Fahn er schwang.

Seine Freunde sah er fallen, Doch er ließ in kalter Helbenbruft heftiger sein Blut nicht wallen, Beil er ihrer Rache Zeit gewußt.

Ihre Zeit hat er beschlossen, In des Geistes Reife ihre Zeit, Ift dann flammend aufgeschossen, Wie die Nacht das Nordlicht überbreit.

Sochgepriesen sei sein Schweigen, Wie zur That er seinen Entschluß nahm, Und die Zeiten alle zeigen Ebeler kein Unternehmen an.

Sat ein beutsches Bolt gefämpfet Stark bei ihm auf Leben und auf Tob, hat die Tyrannei gedämpfet, Rühmlich sich befreiet von der Noth.

Sat das Banner hoch getragen, Das empor er für die Freiheit schwang, Wie die Bäter sich geschlagen, Als Germanien Romas Macht bezwang. Auch Oranien ist gefallen, Doch er siel, als er sein Werkzvollbracht, Daß er in Walhallas Hallen In dem Kreis der Helben aufgewacht.

Meuchelmord hat ihn getroffen, Weil, zu fällen ihn in offner Schlacht, Nicht der Feind mehr durfte hoffen, Darum hat er an Berrath gedacht.

Rubet nun in seiner Stärke, Leert bas Urenhorn bei Obins Mahl! Und gebenket seiner Werke, Und Draniens Ruhm bleibt allzumal.

Crifalin.

#### Wilhelm von Oranien in Dillenburg.

Bu Dillenburg, im Stammeslande, Saß Wilhelm einsam auf dem Schloß; Gedenkend seiner Niederlande, Sein Herz vor Wehmuth übersloß. Er floh den muntren Kreis der Zecher, Und Spiel und Scherzen war er gram; Ihm schmeckte nicht der Labebecher, Als er des Landes Noth vernahm.

Und unter einer hohen Linde In Eichwalds Rabe, ftolzbelaubt, Berweilt er gern, wo tühle Winde Umfäuselten sein glühend-haupt.

Bilbelm, welcher die heuchterischen Riane Bhilipps II. tannte und Allbas verberbenbringende nabe Antunft in die Nieberlande mußte, legte feine Aemter freiwillg nieder und jog fich 1567 nach Diffenburg jurud. hier, in der elbitgemabiten Berbannung, war es, wo die große That der Befreiung der Riederlande vorbereitet wurde, und wo ion 1568 die Gesanden bes ungludlichen Boletes aufforderten, an die Spise der bedrängten Ration zu treten.

Und als er, himmelwarts gewendet, Im Sinnen cinft versunken war, Da naht aus Belgien gesendet Sich ftill ihm eine Männerschaar.

"Herr, den das Bolf der Niederlande Als seinen Bater hoch verehrt, D, bei der Liebe heilgem Bande Befreie uns von Albas Schwert! Des Bundes häupter sind gefallen, Die Erde ist mit Blut gedüngt: Nur du kannst retten, du vor Allen, Wo Alles mit Berzweislung ringt!"

Bu Herzen drangen ihm die Worte, Und ernst und sprachlos saß er da; Erhob sich dann von seinem Orte Und trat dem Trauerboten nah, Und schüttelt ihm mit Kraft die Hände, Und blickte betend himmelwärts: "Daß Gott das Unheil von euch wende, Und Freude schenfe nach dem Schmerz!

Ich fomme, um mit euch zu sterben, Und meine Brüder ziehn voran, Um euch die Freiheit zu erwerben; Bir wagen Gut und Leben dran. Aus unsrem Blute wird erblühen, Was Alba jest zerstört mit Buth: Hispaniens Tiger seh ich fliehen, Euch bleibt der Freiheit heilges Gut!"

"Dranien hoch!" rief ber Gefandte, "Dranien hoch!" ber Manner Chor, Und jeder Blid fich betend wandte Zum hehren himmelsbom empor. "Wie hier die Linde hebt die Wipfel, Wie dort die Eiche, stolzbelaubt, So hebe zu des Ruhmes Gipfel Oraniens Stamm sein edles Haupt!" 30s. Muth.

# Die Linde zu Dillenburg. 1

Seht ihr den Lindenbaum, den alten?
Ein Wächter scheint er vor dem Schloß; Biel stattliche Gesellen halten
Um ihn herum, ein bunter Troß.
Die Federn wehn im Kuß des Windes,
Am Schwerte liegt die kede Hand;
Das Auge flammt, die Geusen sind es,
Bertrieben aus dem Baterland.

Wie eine heiße Jornesslamme, Das Wort von bärtgen Lippen weht Zu einem Mann, der an dem Stamme In stillem, ernsten Sinnen steht: "D eile dich! erhör das Mahnen Des armen Bolks, das uns gesandt; Ergreif das Schwert, entroll die Fahnen, Du kennst des Kampses Unterpsand!

1 Unter dieser Linde wurden die niederländissen Gesandten 1568 von Wilbelm dem Sillen empfangen und bewirthet, sie selber aber 1805 als historisches Dentmal auf Weschlöft Prinz Wilhelms V. von Dranien mit einer neuen Mauer ungeben. — Geußen son Gweux, Betteler) nannten sich die Flieber der 1865 in den Riederlanden entstandenen Berbindung von Unzufriedenen mit Kirche und Staat. Bei ihrer Entstandenen Berbindung von Unzufriedenen mit Kirche und Staat. Bei ihrer spige und selten hen Freibert, die ihnen selber obe an ihre Spige und legten den Frund zu einer Freibeit, die ihnen selber nie zu gut kommen sollte. Sie trugen aschgaraue Aleiber, wie Wüßer und Bettel nie zu gut kommen sollte. Sie trugen aschgaraue Aleiber, wie Wüßer und Bettel zunft an den Küsten, und am Hals den Geulempfennig mit den Inläcksten: "Dem Konige getreu!" und "Bis zum Bettelsac!" Nach Dranien Flüchung löbte sich bewsembund auf und viele sahen mit hörerlicher Wahrheit den Kamen der Bettele an sich ersulte, den sie einst so stoff und rugen. — Dies Gebicht ist Herzog Ald olph gewidmet und an ihn geht die Anrede am Schusk.

Schon öffnen sich des Kerkers Pforten Für Horn und Egmont, doch zum Tod; Was wir gehöhnt, sind wir geworden, Wir fühlen jest der Bettler Roth. Die Freiheit ruht in Bann und Ketten, Das Recht liegt auf dem Blutgericht, Verlaß dein Schloß! Wer soll uns retten, Hörst du das Hülserusen nicht?

D höre uns!" — Er hats gehöret, Das Wort, von zorngem Schmerz entfacht; Da blieb kein Unrecht ungestöret, Wo Wilhelm von Dranien wacht. Ernst blickt er nach dem hohen Schlosse, Wo seiner Kindheit Wiege stand, Dann reicht er in dem wilden Trosse Den kecken Mahnern seine Hand.

"Ich steh bei euch! Ich will erlösen, So viel mein Arm mit Gott vermag!" — "Hoch Raffau, hoch!" Den wilden Geusen Ruft es der Berge Echo nach. Und höher klangen noch die Töne, Alls erst das ganze Riederland, Gleichwie ein Thal in Frühlingsschöne, Im ersten Schmuck der Freiheit stand.

Noch steht der Baum, wo dies geschehen, Ju Dillenburg auf Bergeshaupt, Von jedem neuen Frühlingswehen Aufs Neu gewecket und belaubt.
Bo ist des Schlosses alter Schimmer?
Bo seiner Zinnen Herrlichkeit?
Und nur die Linde grünt noch immer,

Sie grünt, o Herr, in beinen Landen, Dein Auge hat sie selbst gesehn! Ich hab die Deutung wohl verstanden, Warum sie nie will untergehn: Sie sagt es freudig, daß dem Rechte Wenn es in schwerem Kampf sich müht, Bei Nassaus ebelem Geschlechte Der Kettung ewge Freistatt blüht!

Daß immer noch die Unterdrückten In ihrer Noth nicht fruchtlos flehn, Wenn sie zum Herrn des hochbeglückten, Des reizgeschmücken Landes sehn! Die Linde grünt! Es schenkt den Zweigen Der Lenz sein bestes, schönstes Glühn; Sei mir gegrüßt, du heilig Zeichen, Mit deinem ächten hoffnungsgrün! —

# Ludwig und Abolph von Nassau ober die Schlacht beim Kloster Heiligerlee. 1

(24. Mai 1568.)

Rühn, bem eignen Muth vertrauend Und mit Heldenkraft bewehrt, Weniger auf Listen bauend, Als auf fein erproptes Schwert, Jog Graf Ludwig aus zum Streite Für das theure Vaterland, Und mit tapfrem Kriegsgeleite Folgt ihm Adolph, fampsgewandt.

<sup>&#</sup>x27; hier fiel Abolph ats bas erfte Opfer aus bem Saufe Raffan fur bie Ercifett ber Rieberianbe. A. S.

"Beute gift es, zu erwerben Unsern ersten, schönsten Preis! Laß uns siegen ober sterben Auf bes Baterlands Geheiß! Schwören wirs beim Weltgerichte, Das der Menschheit Thaten wägt!" In dem reinen himmelslichte Schwuren Beibe tiesbewegt.

Einig, wie die Dioskuren, <sup>1</sup>
Gleich an Liebe, gleich an Muth, Treu dem Eide, den sie schwuren,
Gält es auch ihr Gut und Blut, Hielten sie im Kampf zusammen,
Und zu gleichem Loos vereint,
Stürzten sie, wie Wetterstammen,
Auf den mordbegiergen Feind.

Dort bei Beiligerlee trafen Sie bes Feindes fraftge Wehr, Aremberg, ben tapfren Grafen, Mit dem wilden Glaubensheer. Es erscholl der Ruf der Schlachten; Losung dort: hispania!
Des Geschütes Donner fracten; Losung hier: Batavia!

Abolph sieht ben Gegner kommen, Und wie Brutus auf Tarquin, Stürmt er, zu ber Freiheit Frommen, Rasch, mit Blipesschlag, auf ihn.

<sup>1</sup> Diosturen, Sone des Beus, biegen bei ben Altern die 3willinge Raftor und Boffur, welche, jener als Roffebandiger, blefer als Fauftedmpfer berühmt, von den Griechen als machtige Selben (Serven) und Borfteber ber Turntumit berecht wurden. Bollur erlangte von Aupter die gemeiniconfeilide Beregbtterung für fich und feinen Bruber. Beibe waren mit bem helbenguge der Argonausen aus Griechenland nach Koldis am ichwargen Merer gegogen, um dos f. g. gotbne Bließ zu erbeuten. Unter die Bestirne verfest, dachte man fie fich unter bem Zeichen der Zwillinge im Thiertreise und ehrte fie als Schussterne De. 21. 5.

Wie die Schwerter klirrend hallen, Wie die Wuth die Kräfte schwellt! Und im heißen Kampfe fallen Beide auf dem Leichenfeld.

Ludwig rächt bes Bruders Manen,<sup>1</sup>
11nd dem heilgen Schwure treu,
Sich den Weg zum Sieg zu bahnen,
Tobt er, wie ein grimmer Leu.
Und wie wild empörte Fluthen,
Folgt ihm seine Nacheschaar,
Und die Hefatomben bluten
An der Freiheit Hochaltar.

Sieg! erscholls auf blutgem Felbe:
Siegsruhm bir, Dranien!
Daß es Klio's Griffel melbe:
Schande, Fluch bir, Spanien!
Abolph, bu mit beinem Blute
Haft gebüngt ber Freiheit Saat.
Preis und Ruhm bem fühnen Muthe,
Palmen beiner Helbenthat!

Jos. Muth.

#### Johann VI. oder ber Meltere von Raffan.

"Wer ba ftirbt, eh er ftirbt, Der ftirbt nit, wann er ftirbt!" Joh. VI. Wahlwort.

Wie ein Stern von erstem Rang, Der vom Abendhimmel blicket Und auf später Wandrer Gang Seine milben Strahlen schicket,

1 Manen wird ber Geift ber Berftorbeuen genannt, Se fatomben, ein feier, tides Opfer von bundert Stieren und Klip bie Mufe ber Beidichte. A. S.

Gottlob, daß diese Zeit vorbei! Denn ach! wie Biele ritten, Wie Viele famen topflos, bei! Nicht fest einber geschritten, Eräf Jeden bies, ber ba vergaß Den Ropf, wenn zu Gericht er faß!

Und mußte berglos mandern gar, Wer ohne Berg gerichtet, Du lieber Gott! dann ftellte dar. Wie Beere, aufgeschichtet Sich uns als Geister ohne Herz All das Gelichter, falt, wie Erz!

#### Wilhelm I. von Oranien.

Wen der Belden soll ich singen? Wen verfündiget mein Saitenspiel, Daß auf meines Geistes Schwingen 3ch erreiche feines Ruhmes Biel?

Soll bie Borwelt ich enthüllen Und der helden Ruhm, von Fern gefandt? Nimmer! — Seinen Drang zu stillen, Sehnt mein herz sich nach dem Vaterland.

Von den Göttern stammten jene Und Erinnerung war ihre That, Aber dieser Helden Schöne Blüdte, ihres eignen Geistes Saat.

Aus der eignen Kraft geboren, Die gewaltgen Meister ihrer Zeit, Haben sie des Geistes Ruhm erkoren, Der des Wandels Untergang nicht scheut.

Baterland! aus ernster Fülle Sandtest beine Helden du hervor, Fest, wies Urgebirg, ihr Wille, Das sich beinem Schoose hebt empor.

Eiferlos und ohne Wanten Brachten oft Befreiung sie ber Welt, Sie, vor benen Retten santen, Wie sich Rebel vor bem Licht erhellt.

Sie Befreiung, so getragen, Als die Welt in Romas Fesseln lag, So im Sieg, den sie geschlagen, Rächten sie des freien Glaubens Schmach.

Doch ben füngsten will ich nennen, Der zulest hob ber Befreiung Schwert, Will Draniens Ruhm bekennen, Wilhelms, ber bes höchsten Preises werth. Schweigend, in sich selbst verschlossen, Satte bie Befreiung er gebacht Und, aus seinem Geist entsprossen, Funkelte ber Rettungsstern in Racht.

Einsam hatte er bereitet Stolzer Unterbrückung Untergang, Daß Berderben sich verbreitet, Als gerechten Aufruhrs Fahn er schwang.

Seine Freunde sah er fallen, Doch er ließ in kalter Heldenbrust Heftiger sein Blut nicht wallen, Weil er ihrer Rache Zeit gewußt.

Ihre Zeit hat er beschlossen, In des Geistes Reise ihre Zeit, Ist dann flammend aufgeschossen, Wie die Nacht das Nordlicht überbreit.

Hochgepriesen sei sein Schweigen, Wie zur That er seinen Entschluß nahm, Und die Zeiten alle zeigen Ebeler kein Unternehmen an.

Sat ein beutsches Bolt gefämpfet Stark bei ihm auf Leben und auf Tod, hat die Tyrannei gedämpfet, Rühmlich sich befreiet von der Noth.

hat das Banner hoch getragen, Das empor er für die Freiheit schwang, Wie die Väter sich geschlagen, Als Germanien Romas Macht bezwang. Auch Oranien ist gefallen, Doch er siel, als er sein Werk vollbracht, Daß er in Walhallas Hallen In dem Kreis der Helben aufgewacht.

Meuchelmord hat ihn getroffen, Beil, zu fällen ihn in offner Schlacht, Nicht der Feind mehr durfte hoffen, Darum hat er an Berrath gedacht.

Ruhet nun in seiner Stärke, Leert bas Urenhorn bei Dbins Mahl! Und gebenket seiner Werke, Und Draniens Ruhm bleibt allzumal.

Crifalin.

#### Wilhelm von Oranien in Dillenburg.1

Bu Dillenburg, im Stammeslande, Saß Wilhelm einsam auf dem Schloß; Gedenkend seiner Niederlande, Sein herz vor Wehmuth übersloß. Er floh den muntren Kreis der Zecher, Und Spiel und Scherzen war er gram; Ihm schmeckte nicht der Labebecher, Als er des Landes Noth vernahm.

Und unter einer hohen Linde In Eichwalds Nähe, ftolzbelaubt, Berweilt er gern, wo fühle Winde Umfäuselten sein glühend-Haupt.

<sup>1</sup> Bilbelm, welcher die beuchterlichen Plane Bhilipps II. tannte und Albas verberbenbringende nabe Antunft in die Riederlande wußte, legte feine Aemter freiwillig nieder und jog fich 1507 nach Dillenburg-jurud. hier, in der felbstgewählten Berbannung, war es, wo die große That der Befreiung der Riederlande vorbereitet wurde, und wo ihn 1568 die Gesanden des ungludlichen Boldes aufforderten, an die Spise der bedrängten Ration zu treten.

Und als er, himmelwärts gewendet, Im Sinnen einst versunken war, Da naht aus Belgien gesendet Sich still ihm eine Männerschaar.

"Herr, den das Bolf der Niederlande Als seinen Bater hoch verehrt, D, bei der Liede heilgem Bande Befreie uns von Albas Schwert! Des Bundes häupter sind gefallen, Die Erde ist mit Blut gedüngt: Nur du kannst retten, du vor Allen, Wo Alles mit Berzweislung ringt!"

Bu Herzen drangen ihm die Worte,
Und ernst und sprachlos saß er da;
Erhob sich dann von seinem Orte
Und trat dem Trauerboten nah,
Und schüttelt ihm mit Krast die Hände,
Und blickte betend himmelwärts:
"Daß Gott das Unheil von euch wende,
Und Kreude schense nach dem Schmerz!

Ich komme, um mit euch zu sterben, Und meine Brüder ziehn voran, Um euch die Freiheit zu erwerben; Wir wagen Gut und Leben dran. Aus unsrem Blute wird erblühen, Was Alba sest zerftört mit Wuth: Hispaniens Tiger seh ich fliehen, Euch bleibt der Freiheit heilges Gut!"

"Dranien hoch!" rief ber Gefandte, "Dranien hoch!" ber Männer Chor, Und jeder Blid fich betend wandte Bum hehren himmelstom empor. "Wie hier die Linde hebt die Wipfel, Wie dort die Eiche, stolzbelaubt, So hebe zu des Ruhmes Gipfel Draniens Stamm sein edles Haupt!" 30s. Muth.

#### Die Linde zu Dillenburg. 1

Seht ihr ben Lindenbaum, den alten?
Ein Wächter scheint er vor dem Schloß; Biel stattliche Gesellen halten
Um ihn herum, ein bunter Troß.
Die Federn wehn im Kuß des Windes,
Am Schwerte liegt die kede Hand;
Das Auge flammt, die Geusen sind es,
Bertrieben aus dem Baterland.

Wie eine heiße Jornesslamme, Das Wort von bärtgen Lippen weht Zu einem Mann, der an dem Stamme In stillem, ernsten Sinnen steht: "D eile dich! erhör das Mahnen Des armen Bolks, das uns gesandt; Ergreif das Schwert, entroll die Fahnen, Du kennst des Kampses Unterpfand!

1 Unter dieser Linde wurden die niederländischen Gesandten 1568 von Wilsbeim dem Stillen empfangen und bewirtbet, sie selber aber 1808 als historisched Dentmal auf Beschi Prinz Wilhelms V. von Dranien mit einer nenen Mauer umgeben. — Geulen (von Gewux, Bettier) nannten sich die Glieber der 1368 in den Niederlanden entstandenen Berbindung von Unzustriedenen mit Kirche und Staat. Bei ibrer Entstleiung stellte sich Ludwig von Nassau und heinrich Bredert ab er ode an ihre Spize und legten den Grund zu einer Freiheit, die ihnen selhs nie zu gut kommen sollte. Sie rugen achgraue Kelder, wie Wüser und Bettelsmöhne, mit hölzernen Messen und Löffeln oder andrem hausrath der Bettelszunft an den Küten, und am Hals den Geusenhennig mit den Inschriften: "Dem Könige getren!" und, Wis zum Bettessach!" Kach Dranien Flüchung löbte sich der Emelenbund auf und viele sahen mit schrecktier Wach ver Karbeite Wachtung löbte sich der Emelenbund auf und viele sahen mit schrecktier Wachtungen. — Dies Gewichte ist Herzog Aboltph gewidmet und an ihn geht die Anrede am Schlusse. A. H.

Es prallt an Lubwigs fester Schaar zurud Des Feindes Sturm. Borwarts die Helben dringen; Es scheint der Sieg den Braven zu gelingen, Als ploplich sich umwölket Ludwigs Blick.

Verwundet sinkt er von dem Roß herab, Das felbst sich bäumt, vom Todesblei getroffen. Zu frühe reißt das Schickfal ihn ins Grab, Und sein Gefolge steht verwirrt, betroffen. Doch Heinrich stürmt in namenlosem Schmerz Zum Todeskampf ins wildeste Getümmel. Die Erde dröhnt, versinstert ist der himmel, Ans Vaterland nur denkt sein großes herz.

Auch ihn ersaßt bes Schickals rauhe Hand: Sein Leichnam blutet unter Rosses Hufen. Um seine Helden seufzt das Vaterland, Bu seinem Heile schienen sie berufen. Auf Wilhelm ruht sein Hossen jest allein, Und Wilhelm lebet, Hollands Schmerz zu rächen; Er schwur, dis seine Augen sterbend brächen, Der Rettung Hollands Gut und Blut zu weißn.

Was glänzet bort, wie sanstes Monbenlicht, Auf jener Haibe, gleich zwei blassen Flammen? Sie halten sich bis zu bem Sonnenlicht Auf jenen Lobtenhügeln traut zusammen! Der Helden Geister sinds; um Mitternacht Umschweben sie mit leisem Wehn die Grüfte, So oft der Lenz ausgiest die Blumenduste, Bis ihrem Land der Freiheit Sonne lacht!

Jof. Muth.

#### Die Utrechter Union und Wilhelm von Oranien.1

(23. Januar 1579.)

"Wenn die herzen freudig schlagen Für das liebe Baterland, Wenn in sturmbewegten Tagen Sie umschlingt der Treue Band, Schönres sah noch nie die Sonne Auf der Erde großem Rund, Und des Lebens höchste Wonne, Freiheit, sproßt aus diesem Bund!"

So spricht Wilhelm zu den Staaten Die in Utrecht treu vereint Ihres Landes Wohl berathen Gegen Philipp, ihren Feind. Ein Gedanke lebt in Allen, Ein Gefühl durchglüht die Brust, Und im frohen herzen wallen Freiheitssinn und Kampfeslust.

"Eintracht gibt uns Kraft und Stärke, Eintracht macht das Kleine groß; Segen schafft sie unsrem Werke, Reißt uns vom Thrannen los. Freiheit unsrem Vaterlande! Nur in ihr blüht Lebensglück. Die vereinten Riederlande Kehren nie zum Joch zurück!"

<sup>1 2015</sup> fich die Berbündung (Union) von Gent aufgelöst hatte, nachdem die so füblichen oder beigischen Provinzen der Niederlande durch die Rückfehr unter die spanische Dberherrschaft aberünnig geworden waren, war es eigentlich Johann VI, welcher die 7 nördichen oder holländischen unter einem neuen Bunde vereinigte, die man die Generalstaaten nannte. Er bekleidete damals (1377—1380) die Stattbalterwürde von Geldern, welche er dann steiwillig niederlegte, um sich ganz der Sorge sur seine Fessabene zu widmen. Dennuch fonnte er sich der Theil, nahme an dem Freiheitskampse der Riederländer nicht ganz entschagen und erichien 1393 dort wieder auf dem Schauplage des Krieges.

4. h.

Was in Utrecht sie beschworen, Halten Alle, treu zum Tod. Aus der Eintracht wird geboren, Was sie rettet aus der Noth. Wie die Sonnenstrahlen flammen, Engvereint zu einer Gluth, Wirket herz mit herz zusammen, Mächtig flammt der Heldenmuth.

Wilhelm ist bes Bundes Seele, Wilhelms Wille lenket ihn. Was sein Geist beschließ und mähle, Sie vertrauen fest auf ihn. Und durch Sturm und wilde Wogen Steuert er mit fester Hand: Sterne winken, die nie trogen, Freiheit, Ehre, Baterland!

Jof. Muth.

#### Prinz Moriz von Oranien.

(† 1625.)

Berrlich flingt Draniens Namen Aus der Borzeit helbenhallen: heil den Eblen, die gefallen, Denn ihr Blut war Freiheitssamen!

Schöner Tod, ben sie gestorben, Um vor Rerfer und vor Ketten Solch ein himmelskind zu retten, Das sie liebeheiß geworben! Hörft bu ihre Geister rauschen Auf dem blutgen Schlachtenfelde? Und erstaunet Maas und Schelde Auf ihr ernstes Mahnen lauschen?

Borwarts, Moriz! sie zu fühnen, Gegen Spanien auf zum Kriege! Rache führet bich zum Siege, Dich den Tapfren, dich den Kühnen!

Und er kommt, er sieht und sieget, Und die stolzen Feinde weichen: Lustsam wehn die Siegeszeichen Und die Thrannei erlieget.

Ha, wies dort von Bligen sprühte, Und der Schlachtendonner dröhnte, Wo die Knechtschaft endend stöhnte, Und die Freiheit stolz erblühte!

herrlich lobten ihre Funten, Und es schwieg bes Drudes Winfeln Ströme rauschten, Meer und Inseln Dantesfreudig, fresheitstrunten.

Siegessauchzen scholl, wie Wetter, Brausend durch die Niederlande, Und es klang von Strand zu Strande heil und Jubelruf dem Retter.

Und Draniens Geister rauschten Freudig auf bem Siegesfelbe; Söher wogten Maas und Schelbe, Als sie den Triumph belauschten. Feiernd priesen ihn Gebichte, Bon des Lorbcers Grün umschlungen, Und sein Ruhm tont unverklungen Auf der Harfe der Geschichte.

Ja, es flingen folche Namen herrlich aus ber Borzeit hallen: heil ben Eblen, bie gefallen, Denn ihr Blut ist Freiheitssamen!

#### Friedrich Heinrich von Oranien. († 1647.)

Wornach bein Bater fühnes Muths gerungen, Bis Philipp seinen Mörder ihm gedungen; Um was, gefrönet mit des Lorbeers Jier, Dein Bruder Moriz fämpft in heißen Schlachten, Nach diesem Ziele ging dein edles Trachten: Triumph, du Held! Die Palme winket dir!

Am Ziele glänzt, nie welkend eine Krone, Gestochten dem Berdienste, dir zum Lohne; Victoria! Das Vaterland ist frei! Die Eintracht, die in Utrecht ward beschworen, Sie hat dem Land ein himmelskind geboren; Der Friede jauchzt: Das Vaterland ist frei!

Dein höchster Wunsch, er ist erfüllet: Frieden Und Freiheit! Schönres blühet nicht hienieden; Du stirbst im Sieg: Walhalla wartet bein! Die Deinen kommen jubelnd dir entgegen; Auf holland strömt der himmel seinen Segen: Kann glücklicher ein Loos, als deines, sein?

# Der Graf von Raffan und ber Kriegshauptmann Rollshaufen aus Friedelshaufen.

(1562.)

Es lag ber Graf von Nassau gefährlich einmal frank; Es nüste ihm fein Pulver, es frommte ihm fein Trank. Da kam ihm ber Gedanke, daß nur ein Roggenbrei, Wie einst er ihn genossen im Feld, ihm heilsam sei.

Den hatte ihm Rollshausen, ber wackere Obrist, Bereitet in dem Kriege gen Frankreich Macht und List; Und der wird nun gerufen und fertigt das Gericht, Allein es will dem Grafen die Speise munden nicht.

Dies nahm benn sehr ihn Wunder, ber Hauptmann aber sprach: "Ja, laßt vorerst uns hungern, wie damals, vierzehn Tag; Dann will ich mit euch wetten, was gilt es? ein Gemüß, herr Graf! von bittren Bohnen, es schmedet zuckersüß!"

# Marschlied der oranischen Freiwilligen.

(1814.)

Sorcht, horcht, Dranier! es schallt Das horn, die Fahne weht: Von Norden und von Süben wallt Das Bölferheer, o seht! Es stürmt hinab zum Vater Rhein, Schnell auf, Dranier, hinterdrein, Zu theilen Kampf und Ehr! Nein, das Bolk auch trank mit Gierde Aus dem Becher solcher Zierde, Und des neuen Geistes Hauch Wehte ihm in Shulen 1 auch.

Selbst dem Glauben, der sein Licht Ihm aufs Wiegenbett gegossen, Huldigte er blindlings nicht, Sondern wirfte unverdrossen, Vorurtheil und Aberglauben Jeder Wurzel zu berauben, Und für wahre Sittlichkeit Zu entstammen seine Zeit. 2

Hochmuth sah man nie den Schwung Seines edlen Geistes trüben, Und bestrebet, Mäßigung An dem eignen Selbst zu üben, Starb der Demuth treu ergeben Er, bevor er starb dem Leben, Und darum verstarb er nicht, Als erlosch sein Augenlicht!

Doch was foll ich alles Lob, Das ihn zieret, aus hier framen, Das fein Bolt, bas ihn erhob, Kaft in einen einzgen Namen?

<sup>1</sup> Johann ist auch der Schöpfer des naffaulichen Bolksichulmesens. Sit 1888 entstanden die Kirchspiels, auch einzelne Dorfe und Maddenschulet.

2 Bur Läuterung und hebung des Bolkes trug die von ihm angerduit ichtliche Kirch envisitation und der vollekthünliche, erneute geschwarent Montag sehr viel bei. Die erstere beielte ber voerte Geschliche und ein werliche Kath, der letztere fand statt am Montag nach Bartholomäus an allen Geschichssissen vor dem ganzen versammelten Bolk, um grobe Sünden, dienniche Laster, ruchdare Aergernisse, strössischen Mergauben und überhaupt Berbrecken pahrben, sur welche die bürgerliche Gesetzgebung teine Bestimmungen enthielt.

Bater seines Baterlandes hieß im Mund er jeden Standes, Und noch heute, hehr und mild, Steht er da als Musterhild!

# Ludwig und Heinrich von Nassau ober die Schlacht auf der Mooker Haide. 1

(14. April 1574.)

"Durchfreuzen müssen wir des Feindes Plan, Und glorreich siegen, oder rühmlich fallen. Kann nichts ihn hemmen auf der Siegesbahn, Soll meine Seele zu den Schatten wallen! Und wie Leonidas, der Sparterheld, Und die Dreihundert in den Thermophlen, Wie Decius und wie die Fabier sielen, So will ich sterben hier auf blutgem Feld!"

So Ludewig zu Heinrich. Dieser drückt Mit brüderlichem Druck des Bruders Rechte: "Bei Abolphs Geist, der auf uns niederblickt! Wir siegen, oder fallen im Gesechte. Entsernen wir des Feindes Tigerwuth Nur eine Zeit von Lenden, dem bedrängten, Dem von der Gegner wilden Fluth beengten; Dann sließet nicht vergebens unser Blut!"

Und b'Avila, ber Spanier, stürmt heran, Ein Blit, entfliegt das scharfe Schwert ber Scheibe, Und trunken ist fein heer vom Siegeswahn, Der Kampf entbrennet auf ber Mooker haibe.

1 Bei tiefem Sone führte Johann VI im Januar 1754 eine neugeworbene Truppenichaer, ben zweiten Zug, selber nach ben Rieberlanden, wo nach einigen Monden die hier besungene Schacht feine Brüber heinrich und Ludwig in ber Bluthe ihres Lebens hinrafter.

Es prallt an Lubwigs fester Schaar zurud Des Feindes Sturm. Borwarts die Helben bringen; Es scheint der Sieg den Braven zu gelingen, Als plöplich sich umwölfet Ludwigs Blick.

Verwundet sinkt er von dem Roß herab, Das selbst sich bäumt, vom Todesblei getroffen. Zu frühe reißt das Schicksal ihn ins Grab, Und sein Gefolge steht verwirrt, betroffen. Doch Heinrich stürmt in namenlosem Schmerz Zum Todeskampf ins wildeste Getümmel. Die Erde dröhnt, versinstert ist der himmel, Ans Vaterland nur denkt sein großes herz.

Auch ihn erfaßt bes Schickals rauhe Sand: Sein Leichnam blutet unter Rosses Ousen. Um seine Helden seufzt das Baterland, Zu seinem Heile schienen sie berufen. Auf Wilhelm ruht sein Hossen jest allein, Und Wilhelm lebet, Hollands Schmerz zu rächen; Er schwur, bis seine Augen sterbend brächen, Der Rettung Hollands Gut und Blut zu weihn.

Was glänzet dort, wie sanstes Mondenlicht, Auf jener Haibe, gleich zwei blassen Flammen? Sie halten sich bis zu dem Sonnenlicht Auf jenen Todtenhügeln traut zusammen! Der Helden Geister sinds; um Mitternacht Umschweben sie mit leisem Wehn die Grüfte, So oft der Lenz ausgießt die Blumendüste, Bis ihrem Land der Freiheit Sonne lacht!

3of. Muth.

#### Die Atrechter Anion und Wilhelm von Oranien.1

(23. Januar 1579.)

"Wenn die herzen freudig schlagen Für das liebe Baterland, Benn in flurmbewegten Tagen Sie umschlingt der Treue Band, Schönres sah noch nie die Sonne Auf der Erde großem Rund, Und des Lebens höchste Wonne, Freiheit, sproßt aus diesem Bund!"

So spricht Wilhelm zu den Staaten Die in Utrecht treu vereint Ihres Landes Wohl berathen Gegen Philipp, ihren Feind. Ein Gedanke lebt in Allen, Ein Gefühl durchglüht die Brust, Und im frohen Herzen wallen Freiheitssinn und Kampfeslust.

"Eintracht gibt uns Kraft und Stärfe, Eintracht macht das Kleine groß; Segen schafft sie unsrem Werke, Reißt uns vom Tyrannen los. Freiheit unsrem Vaterlande! Nur in ihr blüht Lebensglück. Die vereinten Niederlande Rehren nie zum Joch zurück!"

<sup>1 216</sup> fich die Berbundung (Union) von Gent aufgelost hatte, nachdem die 10 füblichen ober beigischen Provinzen der Niederlande durch die Ruckehr unter die spanische Oberhertichaft aberunnig geworden waren, war es eigenklich Iohann vI, welcher die 7 nörblichen oder hollandischen unter einem neuen Bunde vereinigte, die man die Generassauten nannte. Er betseidete damais (1377—1580) die Statthalterwürde von Gelbern, welche er dann freiwillig niederlegte, um sich ganz der Sorge für seine Erbländer zu widmen. Dennoch konnte er sich der Rheitnahme an dem Freiheitskampfe der Riederlander nicht ganz entschlagen und erschein 1598 dort wieder auf dem Schauplage des Krieges. A. H.

Was in Utrecht sie beschworen, Halten Alle, treu zum Tod. Aus der Eintracht wird geboren, Was sie rettet aus der Noth. Wie die Sonnenstrahlen flammen, Engvereint zu einer Gluth, Wirket Herz mit Herz zusammen, Mächtig flammt der Helbenmuth.

Wilhelm ift bes Bundes Seele, Wilhelms Wille lenket ihn. Was sein Geist beschließ und wähle, Sie vertrauen fest auf ihn. Und durch Sturm und wilde Wogen Steuert er mit fester Hand: Sterne winken, die nie trogen, Freiheit, Ehre, Vaterland!

Jof. MRntb.

# Prinz Moriz von Oranien.

(† 1625.)

Berrlich klingt Draniens Namen Aus der Borzeit Heldenhallen: Beil den Edlen, die gefallen, Denn ihr Blut war Freiheitssamen!

Schöner Tod, den sie gestorben, Um vor Kerker und vor Ketten Solch ein Himmelskind zu retten, Das sie liebeheiß geworben! Hörst du ihre Geister rauschen Auf dem blutgen Schlachtenfelde? Und erstaunet Maas und Schelde Auf ihr ernstes Mahnen lauschen?

Borwarts, Moriz! sie zu fühnen, Gegen Spanien auf zum Kriege! Rache führet bich zum Siege, Dich den Tapfren, dich den Kühnen!

Und er kommt, er sieht und sieget, Und die stolzen Feinde weichen: Lustsam wehn die Siegeszeichen Und die Thrannei erlieget.

ha, wies dort von Bligen sprühte, Und der Schlachtendonner dröhnte, Wo die Knechtschaft endend stöhnte, Und die Freiheit stolz erblühte!

herrlich lobten ihre Funken, Und es schwieg bes Druckes Winfeln Ströme rauschten, Meer und Inseln Dankesfreubig, freiheitstrunken.

Siegesjauchzen scholl, wie Wetter, Braufend durch die Niederlande, Und es klang von Strand zu Strande heil und Jubelruf dem Netter.

Und Draniens Geister rauschten Freudig auf dem Siegesfelde; Höher wogten Maas und Schelbe, Als sie den Triumph belauschten. Was in Utrecht sie beschworen, Halten Alle, treu zum Tod. Aus der Eintracht wird geboren, Was sie rettet aus der Noth. Wie die Sonnenstrahlen flammen, Engvereint zu einer Gluth, Wirket Herz mit Herz zusammen, Mächtig flammt der Helbenmuth.

Wilhelm ist bes Bundes Seele, Wilhelms Wille lenket ihn. Was sein Geist beschließ und mähle, Sie vertrauen fest auf ihn. Und durch Sturm und wilde Wogen Steuert er mit sester hand: Sterne winken, die nie trogen, Freiheit, Ehre, Baterland!

Jof. Minth.

## Pring Moriz von Oranien.

(† 1625.)

Serrlich flingt Draniens Namen Aus der Borzeit helbenhallen: heil den Eblen, die gefallen, Denn ihr Blut war Freiheitssamen!

Schöner Tod, ben sie gestorben, Um vor Kerfer und vor Ketten Solch ein Himmelskind zu retten, Das sie liebeheiß geworben! Horft du ihre Geister rauschen Auf dem blutgen Schlachtenfelde? Und erstaunet Maas und Schelde Auf ihr ernstes Mahnen lauschen?

Borwarts, Moriz! sie zu sühnen, Gegen Spanien auf zum Kriege! Rache führet dich zum Siege, Dich den Tapfren, dich den Kühnen!

Und er kommt, er sieht und sieget, Und die stolzen Feinde weichen: Lustsam wehn die Siegeszeichen Und die Thrannei erlieget.

ha, wies dort von Bligen sprühte, Und der Schlachtendonner dröhnte, Wo die Knechtschaft endend stöhnte, Und die Freiheit stolz erblühte!

Herrlich lobten ihre Funten, Und es schwieg bes Drudes Winseln Ströme rauschten, Meer und Inseln Dantesfreudig, fresheitstrunten.

Siegesjauchzen scholl, wie Wetter, Brausend durch die Niederlande, Und es klang von Strand zu Strande heil und Jubelruf dem Retter.

Und Oraniens Geister rauschten Freudig auf dem Siegesfelde; Höher wogten Maas und Schelbe, Als sie den Triumph belauschten. Wo das Gestein liegt, stand vor alter Zeit Ein prächtig Schloß. Mit wilder Grausamseit Herrschte ein grauser Hunnenkönig drinnen. Nie sah das Feuer er auf seinem Herd, Er zog hinaus mit Spieß und scharfem Schwert, Im Schlachtenspiel sich Länder zu gewinnen.

Und eines Nachbars wunderholde Braut Läßt zum Altar er schleifen; angetraut Wird sie bem Wüthrich, den sie tief verachtet. Und zog er aus mit seinem Dienertroß, Dann weinte sie in dem verlagnen Schloß, Bon Schmerzen und von Kümmerniß umnachtet.

Und eine Lilie gab der König ihr, Bon Silber war sie, eine wahre Zier, Die schönste wars in seinem reichen Garten, Und sprach: "Auf diese Blume habe Acht! Daß sie nicht roste, mußt du Tag und Nacht Mit aller beiner Sorge ihrer warten!"

Und immer war sie fledenlos und hell, Wie aus dem schwarzen Fels ein Silberquell, So lachte sie dem König stets entgegen. Doch als einmal ihr alter Buhle sich In Dienertracht zu der Geliebten schlich, Bergaß sie, ihrer Lilie zu pflegen.

Sie liegt so selig ja an seiner Bruft, Sie darf ihn füssen! — Sollt in solcher Lust Ein Mädchen eine Lilic nicht vergessen? Doch kehrt der König heim vom Kriegeszug, Und als er nach der Silberlilie frug, Da war ein Blatt vom Roste angefressen.

٠, -

Da faßt ben mörbrischen Thrann bie Wuth, Er greift sein Schwert, die Wände sehn ihr Blut Aus ihres Busens Lissenhügeln springen, Schleift sie im Saal herum am blonden Haar, Veitscht sie und tritt mit Füßen sie sogar: "Wohl weiß ich noch das Nacheschwert zu schwingen!

Und nimmer sollst du rasten, nimmer ruhn Und jährlich sollst an diesem Tag du nun Aus deinem fluchbeladnen Sarge steigen, Und warten dann als Geist bei beinem Grab, Ob Irgendwer die Lilie bricht ab Und sie dir schenkt als seiner Liebe Zeichen!"

Nun schweift die Arme jährlich in der Nacht, Bo sie der wilde Mörder umgebracht, In dieses Waldes dichtverwachsnen Schauern, Ob sich vielleicht nicht Irgendeiner zeigt, Die Lilie ihr in glühnder Liebe reicht Und sie erlöst von ihrem ewgen Trauern!"

2B. Reim.

# Von den feche Helden.

Da famen ber Belben feche an Bahl Bom Norbenland geschritten, Bielfühne Reden, Die's zumal Bei ben Gleichen nimmer gelitten: Einen Stärfern wollten fie suchen.

Sie schritten hinab zum Sübenland, Sie kamen zum grünen Rheine, Zum Rhein, wo bald ihr Dürsten fand Ein Faß vom kühlen Weine: Die Sübsonn machte sie bürsten. Der munbete gut, ber fremde Trank; Es tranken bie Reden behende, Bis jeder mit Wundren zu Boden sank, All Wehren war hier am Ende: Sie hatten ben Stärkern gefunden.

Nun wollten fie bleiben beim fiarfen hort, Im Streiten fich oft zu ergehen, Doch die Subsomn brannte fie balbe fort, hinauf zu den fühligen höhen hinauf zu dem Westerwalde.

Sie trugen mit sich vom eblen Wein Der Fasser gar groß und viele, Und gruben sich in das Waldgestein Einen Keller, gar tief und fühle, boch auf dem Westerwalde.

D Kampf voll Luft in des Kellers Schacht Mit dem starken hort vom Rheine, D Kampf ohn Rast, bis in heißer Schlacht Einst erstarrten der Helden Gebeine, Und sie sielen zum Tode abe! —

Nun schlasen die Recken vom Nordenmeer Dort tief in des Kellers Hallen, Und schreitet man oben drüber her, So hört man es dumpf erschallen, Und es duftet von edlem Weine.

Und als gekommen die neue Zeit, Als neue Geschlechter fich fanden, Da ist dem helbengrabe zur Seit Ein Dörflein alebald entstanden, Und bas heißt annoch Sechshelben.

G. Calaminue.

### Jungfrauenordunng auf dem Schloffe zu Driedorf.1)

### (Die Jungfrau fpricht.)

Sent still, hört zu, vernemt mich ebn, Ich will euch zu erkennen gebn, Welchs sen ber Schloß-Jungfrawen Recht, Dem vnderworffen herr und Knecht Allhier zu Oriedorff, in dem Saal, Auch sonst in dem Schloß vberall: Ich bin ein Jungfraw tugendsam, Den Lastern bin ich seind und gram, Drumb wer mich nicht zur Straf will tragn, Der soll nachsolgend Stüd nicht wagn:

Erstlich, welcher leichtfertig schwert, Und Gottes Namen veronehrt, Die Element und Sacrament Migbraucht und Chrifti Leiben ichendt. Der ben feiner Seelen thut schwern, Kan sich ber Jungfram nicht erwehrn, Much ferner Straf nicht murd entgebn, Sondern ein Album oder zween In Buche erlegen foll alebald, Dder mehr nach Berbrechens Gfalt: Doch foll er barumb nicht gebenken, Als wann ibm Gott bie Straf murd ichenten. Und bag bie Gund bamit gebugt, Beil er bie Jungfram hat gegrüft: Ein bober Straf ben (benen) ift bereit, Die läftern Gottes Berrlichfeit.

Darnach wer an hohen Festtagn Die Kirch versäumt, dem thu ich sagn, Ballt zwischen 1500—1600 und steht in den Dillenburgischen Intelligenznachrichten von 1777. Daß ihm anhang bie Jungfraw fein, Ein Album foll er legen ein. Wer auf Sonn = und Bettag bergleichn Freslich ber Predigt wird entweichn, Der wird mit der Jungfraw verehrt, Vier Pfenning der Büchs ist bescheert: Wer die Wochen Predig veracht, Der hat sich um zween Pfenning bracht.

Ferner wer nicht zu rechter Zeit Zum Essen sich hette bereit, Sonder zu Tisch wolt erst kommen, Wann die Sit schon ingenommen, Der wird die Jungfraw mußen habn, Mit zween Pfenning die Buchs begabn.

Es foll feiner sich gewehnen, Daß er Meger wolt entlehnen, Dber eim anbern eins leihen, Die Jungfram wirds keim verzeihen, Der (beren) jedem nimmt zween Pfenning ab.

Roch mehr in (ihnen) anzuzeigen hab: Wer über Tisch ein Grobian Und ein vnstätiger Bran Mit Reben, Külzen, ander Weiß, Wer auch verschütt Speiß oder Tranck, Verdient ben der Jungfraw kein Danck, Die Gläser und Krausen brechen, Thut jedes mit zween Pfenning rechen. Die aber sich also vollsaufn, Daß sie wohl möchten überlaufn, Die Zanck und Schelt-Wort fangen an,

Die Jungfram gar nicht bulben fan: Bnd weil fie han so grob verbrochn, So bleibts billig nicht ungerochn, Ein Bagn bie Buchs bavon haben soll.

Zum sechsten man auch merde wohl, Daß Saal, Stuben und Geschirr sehn rein, Das Salt foll aufgesett sehn: Wer baran wird saumig erfundn, Der gibt vier Pfenning zu ber Stundn.

Noch ist ein Grobians Art,
Daß, welcher für dem Tisch auswart
Und sein Ampt nicht fleißig verricht,
Das Gießfaß nicht hat zugericht,
Die Eßen nicht auftregt alsbald,
Sondern sie leßet werden kalt,
Die Händ nicht hat gewaschen rein,
Die Kleider nicht gebutet fein,
Der soll die Jungfraw auch antragn,
So wird man ihn noch ferner zwagn
Mit der Peitsch oder Kuth fürwar,
Nachdem erfordern seine Jar.

Spielen, wans geschicht mit rechter Maß, Salt ich, bag man es auch zulaß, Wer gwinnt, ben wird es nicht verdrießn, Die Jungfraw solches laßn genießn.

Es foll auch ein jedes Fest Die Jungfraw besuchen ihre Gest, Und in die Buchs lan legen eyn, Was eines jeden Ehr mag seyn, Welches ein jeder willig thut, Weils armen Christen komt zu gut. Dis ist auch der Jungfrauwn Recht, Daß keiner sie schmäh und ansecht, Mit Spott=Worten und schimpstren, Ober höhnischem Veriren: Drumb soll sie jeder wohl kennen, Anders nicht dann Jungfrauw nennen.

Welchem die Jungfram angehendt, Derfelbig sich nicht lang bedendt, Sonder bezalt sie an der Stat, Dann sie niemand zu borgen hat: Er wolt die Schuld dann doppelt gebn.

Noch mehr ich sag, vermerkt mich ebn, Welcher sich wolt zu Jorn begebn, Der Jungfraw Ordnung wiederstrebn, Und wann ihm die wird angehangn, Wolt drüber einen Jank anfangn, Deßen soll man nicht vergeßen, Sonder ihm mit der Peitsch meßen, Der Jungfraw soll er noch zu Ehrn, In der Büchsen ihr Gelt vermehrn: Wenn er aber gar vermeßen Des Murrens nicht wolt vergeßen, So soll man ihn vom Lisch abweisn, Sich selber laßen wohl abspeisn, So lang biß er sich daß bedacht, Der Ordnung underthenig macht.

Mann jemand gehört oder gesehn, Daß wieder die Ordnung geschehn, Und solches nicht alsbald vermelt, Der wird billig gestraft am Gelt, Und wird ihm d' Jungfraw bracht behend. Dis alles geschicht nicht zu bem End, Daß bie Jungfram wolt samlen Gelt Aus Geiß, wie gschicht in bieser Welt, Sondern damit auf diese Weiß Den Lastern werd gewehrt mit Fleiß, Und werd versorgt der arme Man: Diß ist Gott lieb und wohlgethan, Darumb ist diß Ordnung gfangen an.

### Alofter Marienftatt.

1.

Abt hermann, dem sorgsamen hüter der Schafe, Erscheinet, umstrahlet von himmlischem Licht, Mit huldreicher Miene zu Kirburg im Schlafe Maria, die heilige Jungfrau, und spricht:

"Was weilest du hier im unwirthlichen Lande, Wohin einst die eiserne Noth dich gebracht? Auf, ziehe von dannen, am blühenden Strande Der Nister ein besserer Wohnsis dir lacht!

Dort neben der Burg, die vom Felsenhaupt schauet Und freundlich sich spiegelt im wogenden Strom, Da werde die heilige Mauer gebauet, Erhebe des Klosters sich wölbender Dom!"

Dumpf bröhnet vom Thurme bie Mitternachtflunde, Und hermann erwachet vom mahnenden Traum; Hold blidt durch des Fensters sich bogende Runde Der Mond in der Zelle umdüsterten Raum.

<sup>1</sup> Rifter genannt, am Fluffe gleiches Ramens. Graf Seinrich von SannRirchberg (1302—1265), wegen feiner Leibeslange ber Große genannt, benn er maß achtbalb Jus und jein Schwert won 25 Plund, ichentte mit feiner Gemahlin Ra. thille, einer Gebornen von Molsburg 1221 ben Monchen bei feit 1218 geftifteten Alofters Airburg, die fich in jener rauben Gegend nicht geftelen, seine Besthung Miften und untertfligte fle bei bem Bau ihrer neuen Riederlaffung fo, daß sie 1338 vollendet baftand.

Er öffnet voll Chrfurcht und schüchtern bas Auge, Doch schon war entschwebet bie lichte Gestalt. — Kaum grauet ber Morgen, ba eilt nach bem Brauche Zur Hora er, übend bes Amtes Gewalt.

Dann macht er sich auf, wie der himmel geboten, Und ziehet zu heinrich, dem Grafen von Sayn, Richt achtend, daß Schnee ihn und Kälte bedrohten, Denn Zögerung deuchte ihm Sünde zu sein.

Und als er dem Grafen gemeldet die Kunde Und von ihm Erlaubniß zum Baue begehrt, Spricht dieser, ungläubig, mit lächelndem Munde: "Abt Hermann, wer hat euch dies Mährchen gelehrt?"

Doch hermann voll Ernstes den Ritter anschauet: "Rein nichtiges Traumgebild hat mich getäuscht! Doch wenn ihr der Wahrheit des Wortes nicht trauet Und Zeugniß für seine Untrüglichkeit heischt;

Dann mag es ber Himmel euch selber bezeugen!" So spricht er und gehet, und ehe das Thal Die dustern Schatten des Abends beschleichen, Winkt Kirburg, vergoldet vom scheidenden Strahl.

Er eilet zur Besper, von Andacht durchglühet, Und wirft am Altare sich nieder und fleht; Im flammenden Auge Begeisterung sprühet, Es steigt zu den Sternen sein brunftig Gebet.

Und wie, wenn ber wonnige Frühling erglänzet, Rein Wölfchen verhüllet den flaren Azur, So schwebet, von goldenen Strahlen befränzet, Der folgende Tag burch bie flarrende Flur.

"Auf!" rufet Graf Heinrich, "auf, wackere Knappen! Heut läßt fich erjagen manch stattliches Wild; Rafch machet euch fertig, gefattelt die Rappen Und waidlich die Taschen und Flaschen gefüllt!"

Laut bellen die Rüben, die Peitschen erknallen, Es schwingt sich zu Pferde der rüftige Zug, Läßt lustig die gellenden Hörner erschallen Und sprengt durch die Wälder in eilendem Flug.

Schon hatten manch stattliches Wild sie erleget Und rasteten eben beim vollen Pokal, Als plöplich ein hirsch im Gebusche sich reget Und pfeilschnell entrennt durch das glänzende Thal.

Balb war er ben spähenden Bliden enteilet, Doch nicht so des Fußes verräthrische Spur. "Auf!" rufet Graf Heinrich, "nicht länger geweilet, Die Fährte des Flüchtlings verräth die Natur!"

Er sprengte voran, und es folgen die Knappen Durchs Thal ihm in raschem Galoppe von Fern; Wild schnaufen und keuchen und schäumen die Rappen, Weit bleibet die Jägerschaar hinter dem Herrn.

Und siehe! — ben eigenen Bliden kaum trauet Der Ritter, ihm beucht es ein trügend Gebild — Dort neben der Burg, die vom Felsenhaupt schauet, Auf schneeigem Bette liegt ruhig das Wild!

Er nahet und schwingt sich erstaunet vom Pferbe, Das Thierchen erschaut ihn mit freundlichem Aug, Und neben ihm prangt in erstarreter Erbe, D Bunber! voll duftenber Blüthen ein Strauch!

<sup>1</sup> Mitten im Minter, aus tiefem Sonee erblute biefer Weißbornbuid im f. g. Minvelbe. — Daß ber hafelftrauch auf bem Wefterwald an fonnigen Tagen

Graf Seinrich verstummt und gebenket ber Kunde Run reuevoll, welche ihm Sermann gebracht, Den, gottlos und ted, mit ungläubigem Munde Er ob bes gemelbeten Wortes verlacht.

Er blidet zum himmel und fleht um Verzeihen, Beschwöret bas fromme Gelübbe und spricht: "Mein Gut und mein Gelb will ich gerne dir weihen, Bergib mir die Sünde und zurne mir nicht!" —

Er schonet bes hirsches, beschließet bas Jagen, Und als er zum heimischen Schlosse gekehrt, Läßt eilends bem bieberen Abte er sagen: "Graf heinrich gestattet euch, was ihr begehrt!"

Und neben ber Burg, die vom Felsenhaupt schauet Und freundlich sich spiegelt im wogenden Strom, War balb die geheiligte Mauer erbauet, Erhob sich bes Klosters gewölbeter Dom.

Und wie aus der Erde erstarretem Grunde Eros Schnee und tros Kälte den Dornbusch erblüht, So sah in der Mönche geweihetem Bunde Bon sittlichem Geist man die Herzen durchglüht.

Jahrhunderte kamen, Jahrhunderte schwanden, Balb sonnige Tage, bald Tage der Nacht; Doch felsenfest, bieder und treue bestanden Die Brüder trop Wetter und fturmender Macht.

Längst sind nun verklungen die heiligen Tone Des Chores, es schweiget sein dustres Bereich; Doch grunt noch der Dornbusch in lieblicher Schone, Und wunderbar rauscht oft des Baumes Gezweig. Des Lenzes in volle Bluthe commt und mit seinem goldgelben Samenstaus den Schnee bestreut, der eings noch tief den Boden bedeck, ift eine merkwürdige, aber nicht seltene Erscheinung. 2.

Seht ihr bas Kreuz bort blinken in tiefer Felsenschlucht? Bon jedem frommen Wandrer fei biefer Drt besucht! Ein hauch des himmels wehet den Geift des Vilgers an. Sieht er bie icone Rirche in biefer Kelsenbahn. Wie eine fromme Mabre aus alter Beit erzählt. Wie munderbar vor Jahren sich Gott ben Drt gewählt, Das will ich euch verfunden in schlichter Reime Rlang, Und wie die Sage tonet, so tone mein Gesang! — Auf hohen Bergeszinnen, ba wohnt ein ebler Grau Mit feinem fanften Beibe in Zucht und fuger Trau. Sehr lang sieht er im Traume in wilder Kelsen Graun Die lieblichfte ber Rirchen mit aller Pracht erbaun. Fern bort er bie Befange gerührter Bergen webn, In Andacht bingefunten, jum Jefustindlein flehn. Froh fpricht er zu Mechthilbis: "Lieb Weib, fo lange icon Sind wir in selgen Banden und pfludten sugen Lohn; Die Kindlein, gart und minnig, erwachsen uns so schön Und pflegen, Engeln ahnlich, bor uns einher zu gehn. Dem lieben Bater broben find gleiche Rinber wir, Er fei von une erhoben, wir baun ihm eine Bier!" So fprach ber eble Graue zur garten, milden Frau, Und wie auf Lenzesfluren der lichte Berlenthau. So glänzt auf ihren Wangen der Freudethränen Gold: Wie füßt sie ba ben Ritter, wie war sie ihm so bold! Drauf ward ber Abt berufen, ein frommer, weiser Mann. Froh winft von bober Stiege ber Graf ichon fern ibn an: "Nun follt ihr uns berathen zum ichnelleften Beginn -Raum konnt ich euch erwarten — ihr rathet nicht, worin?" Doch fieh! ber Abt entsiegelt den frommen Mund — ach, nein! Beifi er bes Grafen Billen? Go muß es bennoch fein: "So iste benn mahr? Die Stunde, gesegnet sei fie mir! Der himmel hat entschieben, ihr baut ihm eine Bier. D lagt mich euch ergablen, wie mir im Traum geschab, Denn was ich ba geschen, geht sicher euch auch nah!

Maria winkt im Traume, ich folge gern ihr nach; Sie führt mich aus ben Sallen bes Rlofters an ben Bach, Und eine weite Strede führt fie am Ufer mich; Bereifet find die Bulde, ber Bach umeiset fich. Da endlich bammern Eichen und Kelfen um ein Thal, An Schlucht und Bergen manten bie Nebel bid und fabl. Run find wir in ber Mitte: "Wie, Blumen ?" ruf ich aus. — "So wie die Blumen blühen, so blüh ein Gotteshaus In bieser tiefen Debe: ber Winter zeuge Gis; Doch Gottes Macht und Gute zeugt Blumchen, zart und weiß!" Der Morgen will sich rothen, und faum noch bin ich wach, Schon fommt ein Rnapp geritten aus hohen Schloffes Dach Und bringt von euch mir Runde. Gesegnet, Graf, von bort Seib mahrlich ihr zur Stunde, ihr feib bes Glaubens Bort." Der Graf und seine Leute erstaunen ob ber Mähr, Und wie Mechthildis jauchzet, zu fagen hielte schwer. Darauf ber Graf: "Nun rathet, wo bauen wir benn bin?" "Maria hat gerathen, bem Winke nachzuziehn, Das ist das Beste. Kommet, da, wo die Blumen blubn, Da mablen wir die Statte, ba baun das haus wir bin!" Da wird im ganzen Schlosse ein großer garm gehört: Der Graf mit seinen Leuten will sehn, ob fiche bewährt. Und voran geht der weise, gar fromme Gottesmann; Sie steigen von bem Berge, er führt fie fichre Bahn. Und ba, wo fich das Fluglein, die Nifter fo genannt, Durch frumme Ufer windet, ba gehn sie an ben Strand, Und gehn die weite Strede, und rund und überall Ift Baum und Strauch und hede bereift und Berg und Thal. Doch endlich öffnet fich ein von Fels umfranztes Thal, Und ach! in feiner Mitte - o welch ein fuger Strahl! -Ein Strauch mit weißen Bluthen! Da ruft mit Freuden aus Der Graf: "D Wunder Gottes, welch schöner Blumenstrauß!" Und fällt auf seine Knice und mit erhobner Sand Schwört er, in aller Balbe zu bringen in den Stand, Was also Gottes Wille. — Es gehet der Befehl

Den Mannen, und den Künftlern verfündet fichs ohn Sehl. D, wie so fleißig tummeln Gesell und Meister sich. D. wie erschalln die Böben von Arbeit fraftialich! Die Berge find gebrochen, die Mauern fteigen auf, Schon fiehst du Bogen schweben, und Nichts verdrängt den Lauf. Die Gichen fallen nieder, bas Dach umwölbt ben Bau, Und über alle Berge strahlt hoch ein Kreuz zur Schau. Das ift bie fromme Mabre, von Mund zu Mund erzählt, Wie Gott zu einer Kirche fich biesen Ort gewählt. Wie ist der Kirche Name? D, wie so lieblich hat Das Bolt ihn einst gegeben! — Sie beißt Marienstatt. Noch sproßt und blübt im Garten des Klofters freundlich schön Der Strauch mit weißen Blüthen: ich hab ihn oft gesehn. Und in der Kirche Bogen, ba ruht mit seiner Frau Der edle, biedre Graue in ruhig füßer Trau. Wo hier er gerne weilte, da wollte er auch ruhn; So blieb er bis zum Tode im Denken und im Thun. Ruht fanft in Gottes Frieden, in himmlischer Gewalt, Bis ihr der Gruft entsteiget, wann die Posaune schallt! 23. 3. Devora.

3.

Stilles Kloster, Tempelhallen, Frommer Zeiten stolzes Mahl, Ort, wohin die Gläubgen wallen, In der Nister wildem Thal, Wo der Eichen häupter trauern, Kings umrauscht vom Buchenhain, Mit der Andacht heilgen Schauern Tritt der Wandrer zu euch ein!

Die Gestalt vergangner Zeiten Steigt vor seinem Geist empor, Ernste, dunkle Bilder breiten Sich vor ihm im Nebelflor; Und er hört die Mönche fingen, Boret ihr Gebet im Chor, Und die Geisterstimmen klingen Schaurig in sein lauschend Ohr.

Eitler Traum, ein Raub ber Stunden! Was du träumtest, ist nicht mehr: Bernhards Mönche sind verschwunden, Und der Beter Chor ist leer. Einsam stehen die Altäre, Wo der Kerzen helles Licht Brannte zu der Heilgen Ehre, Ilnd das Todte regt sich nicht.

Altes wird verdrängt vom Neuen, Well auf Welle wälzt die Zeit. Was wir gründen, was wir weihen, Sucht umsonst Beharrlichseit. Alles ist ein Fluß, ein Werden, Leben hat nicht Ruh und Rast; Pilger bist du nur auf Erden, Alles wandelt, was du hast.

Götter schaun ber Dinge Wesen, Und erquickt ber holbe Schein. Was die Menschen sich erlesen, Kann durch Wechsel nur erfreun. Mag, was jung ist, einst veralten, Ewig bleibt die Schöpferkraft; Es erneun sich die Gestalten, Die der Weltgeist frei erschafft.

Geift wirft fort in füßen Tonen, Geift in Wort und Lieberfchall; Keine Zeit entbehrt bes Schönen, Blumen blühen überall. Was gewahr ich in ben hallen, Wo sonst Mönchestritt erscholl? Welche Stimmen hör ich schallen, Lieblich, mild und feelenvoll?

Holbe Jungfraun seh ich wandeln, Wo sonst Männer nur gewohnt, Fremd der Welt und ihrem Handeln, Vom Altare reich belohnt, Wo die Klosterzucht, die strenge, Süsser Liebe Band verbot, Wo das Leben still und enge Nach der Kirche Machtgebot.

Alles hat sich umgestaltet, Als der alte Glaube schwand, Und ein neuer Geist entsaltet Seinen Schatz mit mächtger Hand, Bricht der Bölker alte Schranken Und verbindet Welt mit Welt, Liebt die Freiheit der Gedanken, Wie das Licht am himmelszelt.

Wandelbar, wie Proteus, maltet Dieser Geist auf Strom und Flur Allgewaltig frei und schaltet Mit den Kräften der Ratur. Fährt mit Dampf- und Feuerstügeln Auf der neu geschaffnen Bahn, Lenkt das Element mit Zügeln, Wie das Roß, zum Ziel hinan.

Broteus, ein fabelhafter Meergott ber Alten, welcher bie Robben (Fifche) bes Meerbeberrichers Rept un butete, mahrfagen und fich in allerlei Gestalten (Thiere, Baume u. bgl.) verwandlen konnte.

Alöstern ist er nicht gewogen, Richt ben Burgen, hochgethürmt, Wo sich, dem Gesetz entzogen, Ritter ihren Raub geschirmt. Nicht bas Faustrecht läßt er schalten, Nicht bas Schwert in wilber Hand; Themis 1 nur soll richtend walten, Schützend, segnend Bolf und Land.

Alte Zeit, du fehrest nimmer, Wie du warst, zu uns zurüd; Nur der Dichtfunst Zauberschimmer Hellt dich auf vor unsrem Blid! In dem Liede sollst du leben, Und die Muse, hehr und mild, Läßt verschönt vorüberschweben Unsrem Geist dein großes Bild!

Komm zu uns in Friedenshülle, Genius² der jungen Zeit, Schütte beines Segens Fülle Auf die Länder, weit und breit! Bürgersteiß und Kunst gedeihe Und die ernste Wissenschaft, Und was Geist und herz erfreue, Laß erblühn in voller Kraft!

I Themis mar bei den Alten die Gottin der Gerechtigkeit und Mutter bet Gefette und wurde als eine Jungfrau mit verbundenen Augen, einen Scepter und eine Mage in den Sanden, abgebildet. — So findet man fie auch noch ist auf Brunnen von Martiplagen und an Rathshaujern als bedeutungevolles und mabnendes Sinnbitd aufgestellt. A. S.

nenves Sinnoto aufgefelt.

2 Genius (Danvon) bieß bei ben Alten ein überirbisches Bejen, bas ba Menichen als Schungeist unsichtbar durche Leben begleitet. Dieser Schungeist wurde als ein ichoner geflügetter Jüngling mit einer Schale ober Schlangein ber hand abgebitbet. Das griechische Vole unterfiched gute und bose Dam one je nach dem Einfluß, den sie auf ihre Schunglinge übten.

#### 4.

#### Die Brogeffion.

Laß uns hier den Waldgesang belauschen, Wo die Eiche breit die Aeste streckt, Unter uns der Wellen dumpfes Rauschen An dem Felsenuser Spracke weckt! Alles ruht noch sonst umber in Schweigen, Denn die braune Nacht ist kaum entstohn; Unser Opfer soll zum himmel steigen, Vor dem ersten Strable flamm es schon!

Balb wird Alles fröhlich sich erheben, Und verjüngt ben neuen Tag begehn; Also werden einst zum jungen Leben Dort die Todten Gottes auserstehn. Jene Stätte schmudt mit frischen Blüthen Die Natur, wo matt der Wandrer siel. Gute Mutter, die dem Lebensmüden Schön verschleiert seines Pfades Ziel!

Dorch! Gesang weht siber senen hügel, Fromme Waller nahen schon bem Dom, Und es schwingt Begeistrung ihren Flügel Um der Andacht wogenvollen Strom. Horch! der Gloden dumpfe Feier tönet In den Sang der Schaar harmonisch ein; Selbst ein Sinn, and Weltgewühl gewöhnet, Wiegte sich in fromme Phantasein.

Und sie ziehen durch die hohe Pforte, Andacht strahlt aus jedem Blick hervor, Bon den Lippen beben trunkne Worte Zu des himmels ewig offnem Thor. Er öffnet voll Ehrfurcht und schüchtern das Auge, Doch schon war entschwebet die lichte Gestalt. — Raum grauet der Morgen, da eilt nach dem Brauche Zur Hora er, übend des Amtes Gewalt.

Dann macht er sich auf, wie der himmel geboten, Und ziehet zu heinrich, dem Grafen von Sann, Nicht achtend, daß Schnee ihn und Kälte bedrohten, Denn Zögerung deuchte ihm Sunde zu sein.

Und als er dem Grafen gemeldet die Kunde Und von ihm Erlaubniß zum Baue begehrt, Spricht dieser, ungläubig, mit lächelndem Munde: "Abt hermann, wer hat euch dies Mährchen gelehrt?"

Doch hermann voll Ernstes den Ritter anschauet: "Rein nichtiges Traumgebild hat mich getäuscht! Doch wenn ihr der Wahrheit des Wortes nicht trauet Und Zeugniß für seine Untrüglichkeit heischt;

Dann mag es ber himmel euch felber bezeugen!" So spricht er und gehet, und ehe das Thal Die düsteren Schatten des Abends beschleichen, Winkt Kirburg, vergoldet vom scheidenden Strahl.

Er eilet zur Besper, von Andacht durchglübet, Und wirft am Altare sich nieder und fleht; Im flammenden Auge Begeisterung sprühet, Es steigt zu den Sternen sein brunftig Gebet.

Und wie, wenn der wonnige Frühling erglänzet, Rein Wölfchen verhüllet den klaren Azur, So schwebet, von goldenen Strahlen bekränzet, Der folgende Tag durch die ftarrende Flur. "Auf!" rufet Graf Heinrich, "auf, wackere Knappen! Heut läßt fich erjagen manch stattliches Wild; Rasch machet euch fertig, gesattelt die Rappen Und waiblich die Taschen und Flaschen gefüllt!"

Laut bellen die Rüben, die Peitschen erknallen, Es schwingt sich zu Pferde der rüftige Zug, Läßt lustig die gellenden Hörner erschallen Und sprengt durch die Wälder in eilendem Flug.

Schon hatten manch stattliches Wild sie erleget Und rasteten eben beim vollen Pokal, Als plöplich ein Hirsch im Gebüsche sich reget Und pfeilschnell entrennt durch das glänzende Thal.

Bald war er ben spähenden Bliden enteilet, Doch nicht so des Fußes verräthrische Spur. "Auf!" rufet Graf Heinrich, "nicht länger geweilet, Die Fährte des Flüchtlings verräth die Natur!"

Er sprengte voran, und es folgen die Knappen Durchs Thal ihm in raschem Galoppe von Fern; Wild schnaufen und keuchen und schäumen die Rappen, Weit bleibet die Jägerschaar hinter dem herrn.

Und siehe! — ben eigenen Bliden kaum trauet Der Ritter, ihm beucht es ein trügend Gebild — Dort neben der Burg, die vom Felsenhaupt schauet, Auf schneeigem Bette liegt ruhig das Wild!

Er nahet und schwingt sich erstaunet vom Pferbe, Das Thierchen erschaut ihn mit freundlichem Aug, Und neben ihm prangt in erstarreter Erbe, D Wunder! voll duftender Blüthen ein Strauch!

<sup>1</sup> Mitten im Winter, aus tiefem Schnee erbiahte biefer Weißbornbuich im f. g. Minvelbe. — Dag ber hafelftrauch auf bem Befterwald an fonnigen Tagen

Graf Seinrich verstummt und gebenket ber Kunde Run reuevoll, welche ihm Sermann gebracht, Den, gottlos und fed, mit ungläubigem Munde Er ob bes gemelbeten Wortes verlacht.

Er blidet jum himmel und fleht um Berzeihen, Beschwöret bas fromme Gelübbe und spricht: "Mein Gut und mein Gelb will ich gerne bir weihen, Bergib mir bie Sunbe und zurne mir nicht!" —

Er schonet bes Hirsches, beschließet bas Jagen, Und als er zum heimischen Schlosse gekehrt, Läßt eilends dem biederen Abte er sagen: "Graf Heinrich gestattet euch, was ihr begehrt!"

Und neben der Burg, die vom Felsenhaupt schauet Und freundlich sich spiegelt im wogenden Strom, Bar bald die geheiligte Mauer erbauet, Erhob sich des Klosters gewölbeter Dom.

Und wie aus der Erde erstarretem Grunde Eros Schnee und tros Kälte den Dornbusch erblüht, So sah in der Mönche geweihetem Bunde Bon sittlichem Geist man die herzen durchglüht.

Jahrhunderte kamen, Jahrhunderte schwanden, Bald sonnige Tage, bald Tage der Nacht; Doch felsenfest, bieder und treue bestanden Die Brüder trop Wetter und stürmender Macht.

längst sind nun verklungen die heiligen Töne Des Chores, es schweiget sein dustres Bereich; Doch grunt noch der Dornbusch in lieblicher Schöne, Und wunderbar rauscht oft des Baumes Gezweig.

bes Lenges in volle Bluthe tommt und mit feinem goldgelben Samenkaub ben Schnee bestreut, ber eings noch tief ben Boben bebedt, ift eine merkwurbige, aber nicht seltene Erscheinung.

2.

Seht ihr bas Kreuz bort blinken in tiefer Felsenschlucht? Bon jedem frommen Wandrer sei bieser Drt besucht! Ein hauch des himmels wehet den Geift des Vilgers an. Sieht er bie ichone Rirche in biefer Felsenbahn. Wie eine fromme Mabre aus alter Zeit erzählt. Wie wunderbar vor Jahren sich Gott den Ort gewählt, Das will ich euch verkunden in schlichter Reime Rlang, Und wie die Sage tonet, fo tone mein Gefang! — Auf hohen Bergeszinnen, ba wohnt ein ebler Grau Mit seinem sanften Weibe in Zucht und suger Trau. Sehr lang sieht er im Traume in wilder Kelsen Graun Die lieblichfte ber Rirchen mit aller Pracht erbaun. Fern hört er die Gefange gerührter Bergen webn. In Andacht hingefunten, jum Jefustindlein flehn. Froh fpricht er zu Dechthilbis: "Lieb Weib, fo lange ichon Sind wir in felgen Banden und pfludten fugen Lobn: Die Rindlein, gart und minnig, erwachsen uns fo icon Und pflegen, Engeln ahnlich, vor und einher zu gehn. Dem lieben Bater broben find gleiche Rinder wir, Er fei von une erhoben, wir baun ibm eine Bier!" So sprach ber eble Graue zur garten, milden Frau, Und wie auf Lenzesfluren ber lichte Berlenthan. So glanzt auf ihren Wangen der Freudethränen Gold: Wie füßt fie ba ben Ritter, wie war fie ihm so bold! Drauf ward ber Abt berufen, ein frommer, weifer Mann. Krob winkt von bober Stiege der Graf schon fern ibn an: "Nun follt ihr uns berathen zum schnellesten Beginn — Raum konnt ich euch erwarten — ihr rathet nicht, worin?" Doch fieh! ber Abt entflegelt ben frommen Mund - ach, nein! Beifi er bes Grafen Billen? Go muß es bennoch fein: "So ists benn wahr? Die Stunde, gesegnet sei sie mir! Der himmel hat entschieben, ihr baut ihm eine Bier. D lagt mich euch erzählen, wie mir im Traum geschah, Denn was ich da geschen, geht sicher euch auch nah!

Maria winkt im Traume, ich folge gern ihr nach; Sie führt mich aus ben Sallen bes Rlofters an ben Bach, Und eine weite Strede führt fie am Ufer mich; Bereifet find die Buiche, der Bach umeiset fich. Da endlich dammern Gichen und Felsen um ein Thal, An Schlucht und Bergen wanten die Nebel bid und fabl. Nun sind wir in der Mitte: "Wie, Blumen ?" ruf ich aus. — "So wie die Blumen blühen, so blüh ein Gottesbaus In bieser tiefen Debe: ber Winter zeuge Gis: Doch Gottes Macht und Gute zeugt Blumchen, gart und weiß!" Der Morgen will sich röthen, und kaum noch bin ich wach, Schon fommt ein Knapp geritten aus hohen Schloffes Dach Und bringt von euch mir Runde. Gesegnet, Graf, von dort Seid mahrlich ihr zur Stunde, ihr feid des Glaubens hort." Der Graf und feine Leute erstaunen ob der Mabr, Und wie Mechthildis jauchzet, zu fagen hielte schwer. Darauf der Graf: "Nun rathet, wo bauen wir denn bin?" "Maria hat gerathen, dem Winke nachzuziehn, Das ift bas Beste. Kommet, ba, wo bie Blumen blubn, Da mahlen wir die Stätte, ba baun das haus wir bin!" Da wird im gangen Schlosse ein großer garm gehört: Der Graf mit seinen Leuten will sehn, ob sichs bewährt. Und voran geht ber weise, gar fromme Gottesmann; Sie steigen von dem Berge, er führt sie sichre Bahn. Und ba, wo fich bas Fluglein, die Rifter so genannt, Durch frumme Ufer windet, ba gehn fie an ben Strand, Und gehn die weite Strecke, und rund und überall Ist Baum und Strauch und Hecke bereift und Berg und Thal. Doch endlich öffnet sich ein von Fels umfränztes Thal, Und ach! in feiner Mitte - o welch ein suffer Strahl! -Ein Strauch mit weißen Bluthen! Da ruft mit Freuden aus Der Graf: "D Wunder Gottes, welch schöner Blumenstrauß!" Und fällt auf seine Kniee und mit erhobner Hand Schwört er, in aller Balbe zu bringen in ben Stand, Was also Gottes Wille. — Es gehet der Befehl

Den Mannen, und den Künftlern verfündet fichs ohn Sehl. D, wie so fleißig tummeln Gesell und Meister fich. D, wie erschalln die Höhen von Arbeit fräftiglich! Die Berge find gebrochen, die Mauern fteigen auf, Schon fiehst du Bogen schweben, und Nichts verdrängt den Lauf. Die Gichen fallen nieder, das Dach umwölbt ben Bau, Und über alle Berge strahlt hoch ein Krenz zur Schau. Das ift bie fromme Mahre, von Mund zu Mund erzählt, Wie Gott zu einer Kirche fich Diesen Drt gewählt. Wie ist ber Kirche Name? D, wie so lieblich hat Das Bolt ihn einst gegeben! — Sie beißt Marienstatt. Noch fprofit und blübt im Garten bes Rloftere freundlich ichon Der Strauch mit weißen Blüthen: ich hab ihn oft gesehn. Und in der Kirche Bogen, ba ruht mit feiner Frau Der edle, biebre Graue in ruhig fuger Trau. Wo hier er gerne weilte, da wollte er auch ruhn; So blieb er bis zum Tobe im Denken und im Thun. Rubt fanft in Gottes Frieden, in himmlischer Gewalt, Bis ihr ber Gruft entsteiget, wann die Posaune schallt! B. 3. Devora.

3.

Stilles Kloster, Tempelhallen, Frommer Zeiten stolzes Mahl, Ort, wohin die Gläubgen wallen, In der Nister wildem Thal, Wo der Eichen Häupter trauern, Mings umrauscht vom Buchenhain, Mit der Andacht heilgen Schauern Tritt der Wandrer zu euch ein!

Die Gestalt vergangner Zeiten Steigt vor seinem Geist empor, Ernste, dunkle Bilder breiten Sich vor ihm im Nebelflor; Und er hört die Mönche fingen, Höret ihr Gebet im Chor, Und die Geisterstimmen klingen Schaurig in sein lauschend Ohr.

Eitler Traum, ein Raub der Stunden!
Bas du träumtest, ist nicht mehr:
Bernhards Mönche sind verschwunden,
Und der Beter Chor ist leer.
Einsam stehen die Altäre,
Bo der Kerzen helles Licht
Brannte zu der heilgen Ehre,
Und das Todte regt sich nicht.

Altes wird verdrängt vom Neuen, Well auf Welle wälzt die Zeit. Was wir gründen, was wir weihen, Sucht umfonst Beharrlichkeit. Alles ist ein Fluß, ein Werden, Leben hat nicht Ruh und Rast; Pilger bist du nur auf Erden, Alles wandelt, was du haft.

Götter schaun der Dinge Mesen, Und erquickt der holde Schein. Was die Menschen sich erlesen, Kann durch Wechsel nur erfreun. Mag, was jung ist, einst veralten, Ewig bleibt die Schöpferkraft; Es erneun sich die Gestalten, Die der Weltgeist frei erschafft.

Geist wirkt fort in füßen Sonen, Geist in Wort und Lieberschall; Keine Zeit entbehrt bes Schönen, Blumen blühen überall. Was gewahr ich in ben hallen, Wo sonst Mönchestritt erscholl? Welche Stimmen hör ich schallen, Lieblich, milb und feelenvoll?

Holbe Jungfraun seh ich wandeln, Wo sonst Männer nur gewohnt, Fremd der Welt und ihrem Handeln, Vom Altare reich belohnt, Wo die Klosterzucht, die strenge, Süßer Liebe Band verbot, Wo das Leben still und enge Nach der Kirche Machtgebot.

Alles hat sich umgestaltet, Als der alte Glaube schwand, Und ein neuer Geist entfaltet Seinen Schatz mit mächtger hand, Bricht der Bölker alte Schranken Und verbindet Welt mit Welt, Liebt die Freiheit der Gedanken, Wie das Licht am hinmelszelt.

Wandelbar, wie Proteus, waltet Dieser Geist auf Strom und Flur Allgewaltig frei und schaltet Mit den Kräften der Ratur. Fährt mit Dampf= und Feuerstügeln Auf der neu geschaffnen Bahn, Lenkt das Element mit Zügeln, Wie das Roß, zum Ziel hinan.

<sup>1</sup> Broteus, ein fabelhafter Meergott ber Alten, welcher bie Robben (Fifche) bes Meerbeberrichers Reptun butete, mahrfagen und fich in allerlei Gestalten (Thiere, Baume u. bgl.) verwandlen konnte.

Klöftern ift er nicht gewogen, Richt den Burgen, hochgethurmt, Wo sich, dem Gesetz entzogen, Ritter ihren Raub geschirmt. Nicht das Fauftrecht läßt er schalten, Nicht das Schwert in wilder hand: Themis' nur foll richtend walten, Schützend, seanend Bolf und Land.

Alte Beit, du fehreft nimmer, Wie du warft, zu uns zurud; Nur ber Dichtkunst Zauberschimmer Bellt bich auf vor unfrem Blick! In dem Liebe follft bu leben, Und die Muse, behr und mild, Läfit vericont vorüberichweben Unfrem Beift bein großes Bild!

Romm zu uns in Friedenshülle, Benius2 ber jungen Beit, Schutte beines Segens Fulle Auf die Länder, weit und breit! Bürgerfleiß und Runft gedeihe Und die ernfte Wiffenschaft, Und was Beift und Berg erfreue, Lag erblühn in voller Kraft!

3of. Muth.

<sup>1</sup> Themis war bei ben Alten die Gottin ber Gerechtigkeit und Mutter ber Geses und wurde als eine Jungfrau mit verhundenen Augen, einen Scepter und eine Bage in ben Sauben, abgebildet. So findet man fie auch noch jetz auf Brunnen von Marftylägen und an Rathsbaujern als bedeutungsvolles und mahr nendes Sinnbild aufgenklit.

2 Genius (Damon) bieß bet den Alten ein überirdisches Melen, das den Mensichen als Schusgeift unüchtbar durche Leben begleitet. Dieser Schusgeift wurde als ein schwer gefügelter Jungling mit einer Schale oder Schusgeift vor ber hand abgebildet. Das griechiche Bolt unterschied gute und bose Dam one je nach dem Einfluß, den sie auf ihre Schulging übten.

#### 4.

#### Die Brogeffion.

Laß uns hier den Waldgesang belauschen, Wo die Eiche breit die Aeste streckt, Unter uns der Wellen dumpses Rauschen An dem Felsenuser Sprache weckt! Alles ruht noch sonst umber in Schweigen, Denn die braune Nacht ist kaum entstohn; Unser Opfer soll zum himmel steigen, Vor dem ersten Strahle flamm es schon!

Balb wird Alles fröhlich sich erheben, Und verfüngt den neuen Tag begehn; Also werden einst zum jungen Leben Dort die Todten Gottes auferstehn. Jene Stätte schmückt mit frischen Blüthen Die Natur, wo matt der Wandrer siel. Gute Mutter, die dem Lebensmüden Schon verschleiert seines Pfades Ziel!

Horch! Gesang weht siber jenen Hügel, Fromme Waller nahen schon bem Dom, Und es schwingt Begeistrung ihren Flügel Um der Andacht wogenvollen Strom. Horch! der Glocken dumpfe Feier tönet In den Sang der Schaar harmonisch ein; Selbst ein Sinn, ans Weltgewühl gewöhnet, Wiegte sich in fromme Phantasein.

Und sie ziehen durch die hohe Pforte, Andacht strahlt aus jedem Blick hervor, Bon den Lippen beben trunkne Worte Zu des himmels ewig offnem Thor. Rein ertont mit seelenvollem Klange Jest der Landesmädchen frommer Mund, . Und ihr reines herz macht im Gesange, Wie im engelkeuschen Blick sich fund.

Auf! wir wollen in die Schaar uns mischen, Die zu Gottes Wohnung feiernd geht! — Schauer stürzet aus den alten Nischen, Schauer ist es, der uns rings umweht. Ist dem Guten dieses Haus geweihet, Oder thront hier nur der große Geist? Bogen droht, an Bogen fühn gereihet, Ein Gewölb, das nur den Großen preist.

Dier thront nur ein graunvoll hohes Wesen: Tief im Stanbe beugt sich jedes Knie, Lieb ist hier in keinem Blick zu lesen, Sanfter Schauer überströmet nie. Ihn, ihn selbst, den Bater, anzubeten, Zittert hier dem Erdenstaub die Hand, Darum fleht er auf, ihn zu vertreten, Zu dem Geilgen, welcher Gnade fand.

Sieger über jedes Erbenleiben Steht Sebastian am Marterbaum, Und des strengen Todes Bitterfeiten Fühlt auf seiner Schwelle Bernhard kaum; Denn der Mund, der honigfüß getönet, Schließt sich seelenvoll und lächelnd zu, Und die Stirn, an Heiterkeit gewöhnet, Beiget klar die niegetrübte Ruh.

Menschen, kommt mit mir aus biesen hallen, Wo die sanfte Liebe nie gethront! Unter jenen Buchen laßt uns wallen, Wo im Sauseln gern der Gute wohnt! Lagert euch an dieses Haines Duelle, Der, wie Mamres! Palmenwipfel, rauscht, Wo das trunkne Ohr in seder Welle Kühn Jehovas Ton entgegenlauscht!

G. C. Brann.

### Wiedervergeltungen.

Früh in des Schlummers Arm gesunken, War schon des Greises Schlaf gestohn, Da kehrte aus der Schenke trunken Nach Mitternacht zurück sein Sohn. Hans hatte dort im Spiel verloren, Das oft schon war des Unglücks Born; Und dann das Branntweinglas erkoren, Zu löschen seines Unmuthe Jorn.

Doch fruchtlos, benn noch stärker schürte Die Gluth in ihm ber schlechte Erank, Den er recht heftig erst verspürte, Als er verließ die Kartenbank. Dort konnte er nicht aus sich lassen, Die Gegner beuchten ihm zu stark, Und wankt nach Sause burch die Gassen, Von Groll durchglüht Gebein und Mark.

Raum langt er an und tritt ans Lager, Wo, harrend auf den jungen Tag, Schlastos sein Bater, bleich und hager, Ein Bild der Alterschwäche, lag, Da siel mit Worten, wuthgezeuget, Er plöglich an den alten Mann, Die hier die Muse, schmerzgebeuget, Der Kunde nach nicht sprechen kann. Der Alte schweigt, obgleich das Herz ihm, Ein Schwert, durchschneidet jeder Laut, Er schweigt, obgleich vor wildem Schmerz ihm Richt eine Thräne Lindrung thaut. Allein durch dies Verstummen steiget Nur höher seines Sohnes Wuth, Die Muth, die sonst am Ersten schweiget, Schürt Widerspruch nicht ihre Gluth.

Noch ein paar herbe Neben fallen, Da faßt der Trunkne sich nicht mehr, Und er vergißt des Worts, das Allen Soll unverletzlich sein und hehr. Und welche Scene sieht entfalten Sich nun das Auge, ha, wie graus! Hans nimmt beim Haar den greisen Alten Und reißt ihn aus dem Bett heraus!

Und nicht genug, der böse Bube, Wie von Damonen angehett, Er schleift umher ihn in der Stube Und tritt mit Füßen ihn zulett! Und nicht genug, ihn so zu schleppen, Er wirft ihn auch zur Thür hinaus Und schleift hinunter ihn die Treppen Bis auf den Flurgang in das Haus!

Und nicht genug, noch will er schmeißen Hinaus ihn in des Hoses Raum! Doch hat, den Riegel aufzureißen, Die Frevelhand begonnen kaum, Da stöhnet bang der Greis, da bat er: "D lasse gehn mich hier, mein Sohn! Nicht weiter schleift ich meinen Vater, Und ernte nun dafür den Lohn!

<sup>1</sup> Damone, bier Teufel, bbfe Geifter.

Doch wohl mir, daß er ift gerächet, Der Frevel, deß ich mich erfühnt: Auch meine Glieder sind gefrächet Und meine Schuld somit gesühnt!" Er stöhnts, und wie vom Bliß getroffen, Steht Hans vor seinem Bater nun, Sein Auge sieht die Zukunft offen Und an sich selbst das Gleiche thun!

2.

Bufrieden lebte auf dem Wald 1
Ein Bauer und sein Vater;
Doch nahm ein Weib er, und alsbald Entspann sich Zank und Haber.
Dem Eigensinn der Hausfrau war Ein Dorn des Alten Nähe:
"D daß ich," sprach sie immerdar,
"Ihn einmal nicht mehr sähe!"

Doch eingebenk der Kindespflicht, Die er zu üben hatte, Ließ lang durch diese Bünsche nicht Bestürmen sich ihr Gatte. Und selbst, als sie durch Zank und Streit Ihn suchte zu bewegen, Hielt ihrem Sturm noch lange Zeit Er Männlichkeit entgegen.

Allein es haben Manner auch Nicht felten ichwache Stunben, Es wird gar mancher arme Gauch Bei ihnen auch gefunben.

<sup>1</sup> Malb wird fchlechtweg und vorzugeweis ber Beftermalb genannt.

So ging es unserin Bauern jest:

Er läst sich mählich ftoffeln,
Gibt nach und abermacht zulett
Dem Weibe bie Pantoffeln.

Und wehe nun dem alten Mann!
Er muß in eine Nische,
Wo er sich kaum bewegen kann,
Und darf nicht mehr zum Tische,
Und während Sohn und Weib da sist,
In blaukem Zinn die Speise,
Da bient ein Trog, aus Holz geschnist,
Als Eßgeschirr dem Greise.

Er gleicht bem wilden Menschenstand Seitbem in seinem Zwinger: Sein Löffel ist die hohle Hand, Die Gabel seine Finger. Und ach! man beut dem armen Mann Ein Effen, wie es schlechter Dem lieben Vieh nicht geben kann Ein Fühlender, Gerechter.

Rein Wesen naht ihm mehr vertraut, Die Stunden ihm zu kurzen, Rein gutes Wort, kein süßer kaut, Das Elend ihm zu wurzen. Ein Bübchen schmiegt bisweilen nur Sich zart an seine Schenkel, Wann fern grad ist die bose Schnur, den kleiner, theurer Enkel.

Sp saß er Jahre lang bort schon, Behandelt stets so schnöde, Er hörte kaum mehr einen Lon, Sein Aug war matt und bibbe,

<sup>\*</sup> Sonur (Sonurd), hier und ba voltsthumlich für Schwiegertochter.

Da trat ins Zimmer einst sein Sohn Und fand, am Boden sipend, Das Knäbchen da, als gings um Lohn, An einem Holze schnipend.

Lang blidet er ihm schweigend zu Und fragt dann unter Lachen:
"So sag mir doch, was willst denn du Daraus, mein Bübchen, machen?"
"Was ich da machen will daraus?"
Spricht ungesäumt der Kleine:
"Ich schneibe mir ein Tröglein aus,
Wie Großvaters das seine!"

"Und was willst du mit diesem Trog,
"Mein liebes Söhnchen, machen?"
Fragt drauf der Bauer, doch verzog
Den Nund nicht mehr zum Lachen.
"Mit machen? Ei, wann groß einst ist Und sich mit dir kann messen Dein Sohn, und du Großvater bist,
Dann sollst da draus du essen!"

So sprach zu ihm bes Kindes Mund Arglos und unbefangen, Doch seines Herzens tiessten Grund Durchschnitt ein kaltes Bangen. Und wohl dem Greis! Seit, wild bewegt, Ihn strafte das Gewissen, Ward liebend er fortan gepflegt Bis auf das Sterbekissen.

## Der Sangolfsbrunnen zu Wendt.

1.

Froh kehrt nach langen Jahren von Palästinas Strand Gangolf, ber eble Ritter, zurud ins Baterland. Ein freudiges Gebrange, umringt ihn Groß und Rlein, Ganz Meubt will ihn begrußen und will ihm nahe sein.

Denn als er, Abschieb nehmend, in ihrer Mitte stand, Sprach er: "Ich bring euch Allen was mit aus Morgenland!" Und kaum erwarten konnte das Städtchen nun den Tag, Bis seiner Rückehr Stunde erklang mit frohem Schlag.

Noch quoll in Meudt kein Brunnen, es blieb stets ohne Frucht, Bas um ein solches Kleinod die Bürgerschaft versucht: Und dieses war die Bitte, die an dem heilgen Grab Anheim er mit Vertrauen dem Welterlöser gab.

Da trat vor ihn im Traume ein Engel und begann "Der herr gewährt bein Flehen bir, ebler Rittersmann, Dein Flehen, das nicht habsucht und Eigennutz geweckt, Das beines Baterstädtchens Gemeinwohl nur bezweckt!

So stich benn in bie Erbe, wo seine Kirche ragt, Mit beinem Wanberstabe, sobald ber Morgen tagt, Der bich zur heimath führet, und sieh! krystallenhell Wird perlen unverstegbar urplößlich bort ein Quell!

Doch forge, daß sein Wasser verunreint keine hand, Die da es zum Gebrauche se schöpft an seinem Rand: Wird es entweiht, dann fliehet der Quell und eilt im Rn Dem Urgebirg, von wannen dein Stab ihn mitnimmt, zu!" So sprach zu ihm ber Engel, und bauend auf sein Wort, Wallt bald der eble Ritter zur theuren Heimath fort, Wo ihn, ein frohes Drängen, umringet Groß und Klein, Sobald er zieht als Pilger ins Vaterstädtchen ein.

"Bas wird er für uns haben? Ob er sein Wort auch hielt?" Das ists, worauf die Reugier der Bürger alle zielt. Und wie er, sie begrüßend, in ihrer Mitte stand, Sprach er: "Ich bring euch Allen was mit aus Morgenland!"

Sprachs feierlich und bohrte, nah an der Kirche, dann In die geweihte Erde, den Stab, so tief er kann, Und siehe! wie verheißen, entperlte silberhell Dem Spalt mit lautem Murmeln ein starker, frischer Duell!

Und nun, ha! welch ein Jubel sich durch die Lüfte gießt, Wie dankbar die Gemeinde ans herz den Pilger schließt! Man kostete das Wasser und Jedermann gestand, Daß weit und breit entbiete kein besseres das Land.

Als aber bann der Ritter dem Volk die Kunde gab, Wie er um biesen Segen gesteht am heilgen Grab, Und wie im Traum der Engel die Votschaft ihm gebracht, Daß gnädig seines Flehens der herr der Welt gedacht:

Da siel es auf die Kniee und zollte heißen Dank Dem Spender alles Guten für diesen Labetrank, Den ach! so oft die Menschheit nicht eher schätzt und ehrt, Bis sie, den Durft zu stillen, ein andres Naß entbehrt.

Und bald, des Ursprungs wurdig, war ausgeschmudt ber Quell, Es spiegelten die Blumen in seiner Fluth fich hell; Rings ward die Bunderfunde weitum von ihm befannt, Und er, des Ritters Ehre, der Gangolfsborn genannt. Schon sah man manch Jahrhundert die Duelle perlen nun Und sie die besten Dienste dem guten Städtchen thun; Doch sah auch seine Bürger sie halten stets in Ehrn Und wachsam jedem Unfug auf ihrem Weichbild wehrn:

Da kam einst auf Pfingstmontag, als vor bem Hochaltar Bur Andacht die Gemeinde festlich versammelt war, Gegangen eine Judin zum Born und unterstand Sich, Windeln brin zu waschen mit frevelhafter Hand.

Kaum hatte sie begonnen, da bröhnte es im Grund, Wie, durch die Berge rollend, des Donners Riesenmund, Da rauschte dumpf es tosend, gleichwie ein fernes Meer, Und sieh, es sank das Wasser, es war der Brunnen Ieer!

Ein lauter Schrei bes Wehes entfuhr ber Judin Mund, Die stark baun au ber Stätte, wie eine Säule, stund; Und fürchtend ober ahnend, was da geschehen sei, Stürzt aus dem Gotteshause erschreckt das Bolf herbei.

Man sieht den Quell verschwunden, doch hört noch, wie er grollt, Und in dem Schoos der Erde allmählich weiter rollt: Ein wildes Durcheinander erfüllt die Kirche nun, Man weiß nicht vor Bestürzung, was lassen oder thun.

Doch kaum erfährt der Priester das Unglud, das geschehn, Da spricht er: "Lasset schleunigst dem Brunnen nach uns gehn!" Und stellt sich an die Spise mit dem Sanktissimum, " Und Alles rufet brünstig: "D Duelle, kehre um!"

<sup>2</sup> Das Allerhelligste bei ben Ratholiten, eine geweihte hoftin, welche in ber f. g. Donftrang aufbewahrt wirb.

Klar hört das Ohr das Volkes, das ängstlich horcht und lauscht, Wie unterirdisch vorwärts sie nach der Ebne rauscht, Und wallet betend weiter, bis an der Fläche Hang, Dem Flüchtling vorzukommen, dem Zuge es gelang.

Und nieder fniet der Priester mit dem Sanktissimum, Und heißer tont das Rufen: "D Quelle, kehre um!" Und wie sie stärker rauschet nun in der Nähe ganz, Da stellt zur Erde nieder der Führer die Monstranz.

Kaum stand sie auf bem Boden, da dröhnte es im Grund, Wie, durch die Berge rollend, des Donners Riesenmund, Da rauschte dumpf es tosend, und sieh! krystallenhell Entquoll nun dort der Erde der wundersame Quell!

Groß war des Bolles Jubel, das nun des himmels Jorn Gefühnet und erhalten fich weiß den theuren Born; Es finket auf die Kniee und zollet heißen Dank Dem herrn, der neu gegeben ihm feinen Labetrank.

Noch heute perlt krystallen die Quelle bort im Grund, Und Gangolfsbrunnen nennt ihn, wie einst, des Volkes Mund,

Und von den Quellen alle, die Kunft seither dort schuf, Ift keine, deren Wasser ihm gleicht an Werth und Ruf.

Doch ob, wenn heut er flöhe, das Bolf ihm zöge nach, Wie damals, wos an Schenken den Orton noch gebrach, Das kann ich nicht erörtern, weil mirs an Nachricht fehlt, Da mancherlei dem Sänger die Kunde auch verhehlt.

Sie sagt nur von den Kindern, daß, wie an manchem Ort, Sie auch am zweiten Pfingsttag den Quell besuchen dort Und unter frohen Sangen mit Blumen ihn umstreun Und sich im heitren Reigen des jungen Lenzes freun.

#### Montabaur.

(3wifden 1214 unb 1217.)

"Der Erzbischof ist frei!" So tonts von Ort zu Ort, Und im Triumphe führt das Bolk den Hirten fort. Ihn hatte Friederich, der Staufe, frei gemacht, Als ihn zwei Jahre schon gedrückt des Kerkers Nacht.

Mit Raiser Otto hielt es Beinrich, Rassaus Graf, Als ihn durch Innocenz der Bann der Kirche traf; Doch für den Staufen stellt Erzbischof Dieterich Mit Luttich und mit Mainz als wacker Kampe sich.

Beiß wüthete ber Kampf; es fällt in heinrichs hand Der Trierer, den verrieth dem Feind das eigne Land, Und Nassau halt ihn fest, bis daß der Staufe kam, Das Erz ihm ab und ein das herz des Grafen nahm.

Drum jubelte bas Bolf und zog von Ort zu Ort Gen humbach im Triumph mit seinem hirten fort, Wo hermann einst, als bort erscholl bes Christen Ruf, Der Allemannenfürst, die erste Rirche schuf.

Friedrich II., ale König ermablt, war noch ein Kind, ale sein Bater heiner in VI. 1197 start. Bijlipp von Schwaben und Dtro IV. von Braunschein und von ungleich von den Parteien als Kaiser gefürt und ein zehnlähtiger Kampi verwüstere Deutschland, bis 1208 Philipp ermordet und Otto allgemein anertant wurde. Als er aber jeigt den jungen Stausen Friedrich in seinen Erbfadden Friedrich in seinen Erbfadden betweich bie die Piederlage bei Bovines sein Ansehen verlor, riesen die Fürsten Arich die Auften Kried bei Begin ber der Berrichen verlor, riesen die Fürsten kried inn und er wurde 1213 zu Mainz als König geweiht. Reuer Krieg der Bartein verheerte Deutschland, bis Otto 1215 fich zurückzog. Friedrich († 1230) bei Freite den Erhöfichof Dierrich II. von Trier 1214 aus der Gefangenschaft Seinsch des Reicken von Nassau, der sich mit dem Bischof werkhinde und kah nun auch bald an den jungen Kaiser anschoss. Um 1235 hatte Moutabaur eine Burgumannschaft von 27 Kittern und Ersen.

Schon winkt bem guten herrn die Burg, an beren Fuß Sich schmiegt ber kleine Ort, herab ben Willfommegruß; Es ist das erste Mal, seit ihn die Mitra schmuckt, Daß feine Gegenwart Dorf und Castell beglückt.

Doch lauter wird die Luft, da er den Berg ersteigt, Der seinem frohen Aug die weite Landschaft zeigt: Da faßt er sich nicht mehr, es kläret sich sein Blick, Den mit des Kerkers Nacht getrübt das Mißgeschick.

"Ha!" ruft er trunken aus, "wie ist es hier so schön, Hier wähnet man zu stehn auf Tabors lichten Böhn! Mein Auge wird so hell, als sei der Herr mir nah, Wie einst im Aetherglanz der Jünger Blick ihn sah!

Mohlan, mein treues Bolk! es künde bald erneut Die alte Burg, daß sie mir bot ein Obdach heut: Mons Tabor soll hinfort ihr Ehrenname sein Und seinem heilgen Klang empsohlen jeder Stein!"

So sprach er und man schafft am Baue Tag und Nacht Und wenig Jahre, sieh! ba war bas Werk vollbracht, Und heinrich es zuerft, ber, einst bem Bischof gram, Doch jest sein Freund, bie Burg als Schirmherr übernahm.

Groß war der Ritter Zahl, die sich mit ihm verband Und Lehen oder Sold empfing aus Dietrichs Hand; Doch mächtiger der Schut, den ihr der Name gab, Sein Klang vermochte mehr, als Schwert und Bischofsstab.

Hehr hielt man Berg und Burg, als sei ber herr hier nah, Wie ihn auf Tabors höhn bas Aug ber Jünger sah; Und während weit und breit erschallte Kriegsallarm, Schlos biese höhe sanft ber Friede in den Arm.

## **Mechthi**lde von Walbmanushaufen u**n**d Ulvich von Ibftelu.¹

1.

Soch ob dem Idensteine ragt Empor ein alter Thurm, Und um die schroffen Felsen klagt Ein Geist durch Nacht und Sturm.

Doch schwärzer, als die schwarze Nacht, Des Ritters Bild man schaut, Und stärker, als des Sturmes Macht, Tönt seiner Klage Laut.

"Was that ich Armer, überthört Bon Leibenschaft und Wahn? Des Frevels Auf hab ich gehört, Darf nicht ber Unschuld nahn!

Nie läßt Mechthilde mir die Schuld, Mir folget ewger Fluch; Denn nie verdien ich ihrer Huld, Das ist des Rächers Spruch!"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bogel läßt biese Burg einem unbekannten Eticho (Dettich, Athit, Attich, Uto — Otto) Ursprung und Namen (Etechenstein, Eythindinstein, Igenstein) verganten, ber wahrscheinlich im 11. Jahrb. gelebt habe. Nach Bogt wurde Ibstein bon bem Grafen Uto erbaut, einem Better ober Sohn des salischen Grafen Eberhard im Lahngau, ber 966 starb. Uto, wegen einer Berschwörung gegen Otto den Großen in die Acht verwiesen, verließ nach Seethards Tod seine Berdannung und suche Bergeibung und seine Ethgrafschaft vom Kaiser zu erkangen. Er bonnte diese jedoch erft von dem Sohne Dttos geminnen, erfeit sofert seine Güter zurück, baute Uten stein und blieb 982 im Treffen bei Basantello in Italien. — Eine andere Meinung rückt seine Entstehung in has deutsche heri benthum hinauf und seitet Assteins Jammen (Jounenstein) von Idu na der Gert tin der ewigen Jugend, her. — Die bier gegebene Sage erzählt in ungebundener Rede J. R. Kolb.

So klagt er eine Stunde lang, Berrauft das Haar sich wild, Bis ihm der Glocke zwölfter Klang Gezeigt ihr weißes Bild.

Dann rauscht er auf zum hohen Thurm Und stürzt herab zur Kluft: Das Dunkel slieht, es schweigt der Sturm, Der Geist zersließt in Luft.

2.

Bu Ibstein auf dem festen Schloß Der Ritter Ulrich hauste; Sein Treiben alle Welt verdroß Und Jedem por ihm grauste.

So schön und ftattlich von Gestalt, Wie er, fein Ritter blühte; Doch für bas Schöne blieb er falt, Das nicht ben Sinnen glühte.

Drum warb ben edlen Rittern gram Er rings im ganzen Lande; Denn seinen Stand, wohin er fam, Beflecte er mit Schande.

Doch war er brum verlassen nicht, Biel fand er seines Gleichen; Es ging zur hand ihm mancher Wicht Bei seinen argen Streichen.

#### Montabaur.

(3wifden 1214 unb 1217.)

"Der Erzbischof ist frei!" So tonts von Ort zu Ort, Und im Triumphe führt das Bolf den hirten fort. Ihn hatte Friederich, der Staufe, frei gemacht, Als ihn zwei Jahre schon gedrückt des Kerkers Nacht.

Mit Raiser Otto hielt es Heinrich, Nassaus Graf, Als ihn durch Innocenz der Bann der Kirche traf; Doch für den Stausen stellt Erzbischof Dieterich Mit Lüttich und mit Mainz als wacker Kämpe sich.

Beiß wüthete der Kampf; es fällt in heinrichs hand Der Erierer, den verrieth dem Feind das eigne kand, Und Nassau hält ihn fest, bis daß der Staufe kam, Das Erz ihm ab und ein das Herz des Grafen nahm.

Drum jubelte bas Bolf und zog von Ort zu Ort Gen humbach im Triumph mit seinem hirten fort, Wo hermann einst, als bort erscholl bes Christen Rus, Der Allemannenfürst, die erste Rirche schuf.

1 Friedrich II., als König ermählt, war noch ein Kind, als fein Bater beinrich VI. 1197 ftarb. Billipp von Schwaben und Otto IV. von Brannichmeil wurden zugleich von den Parteien als Kaifer gefürt und ein gebnichtigt Kannichmeil vermüstere Deutschland, bis 1208 Philipp ermordet und Dtvo allgemein anertwit wurde. Als et aber jest den jungen Staufen Friedrich in seinem Erbländem in Italien angriff, Pabit Innocenz III. ibn 1211 mit dem Bann belegte mit durch die Liederlage bei Bobines sein Ansehen verlor, riefen die Krithen Indiana il. und bessen Seiten Geste besonders die gestallichen herricher ftanden, nach Deutschland und er wurde 1213 zu Mainz als König geweiht. Reuer Krieg er Fartein verheerte Deutschland, bis Otto 1215 fich zurückzig. Friedrich († 1230) bis freite den Erzbischof Dietrich II. von Trier 1214 aus der Gerangenichat helmbes Reichen von Vassau. Aus führ mit dem Bischof verlöhre und sich nur and bald an den jungen Kaiser anschloß. Um 1285 hatte Montabaur eine Burgmannschaft von 27 Rittern und Seien.

Schon winkt bem guten herrn die Burg, an beren Faß Sich schmiegt ber kleine Ort, herab ben Willsommsgruß; Es ist das erste Mal, seit ihn die Mitra schmuckt, Daß seine Gegenwart Dorf und Castell beglückt.

Doch lauter wird die Lust, da er den Berg ersteigt, Der seinem frohen Aug die weite Landschaft zeigt: Da faßt er sich nicht mehr, es kläret sich sein Blick, Den mit des Kerkers Racht getrübt das Mißgeschick.

"Ha!" ruft er trunken aus, "wie ist es hier so schön, Hier wähnet man zu stehn auf Tabors lichten Höhn! Mein Auge wird so hell, als sei der Herr mir nah, Wie einst im Aetherglanz der Jünger Blick ihn sah!

Wohlan, mein treues Volk! es künde bald erneut Die alte Burg, daß sie mir bot ein Obdach heut: Mons Tabor soll hinsort ihr Ehrenname sein Und seinem heilgen Klang empsohlen jeder Stein!"

So sprach er und man schafft am Baue Tag und Nacht Und wenig Jahre, sieh! ba war bas Werf vollbracht, Und heinrich es zuerst, ber, einst bem Bischof gram, Doch jest sein Freund, bie Burg als Schirmherr übernahm.

Groß war der Ritter Zahl, die sich mit ihm verband Und Lehen oder Sold empfing aus Dietrichs Hand; Doch mächtiger der Schut, den ihr der Name gab, Sein Klang vermochte mehr, als Schwert und Bischofsstab.

Hehr hielt man Berg und Burg, als sei ber herr hier nah, Wie ihn auf Cabors höhn bas Aug ber Jünger sah; Und während weit und breit erschallte Kriegsallarm, Schlog biese höhe sanft ber Friede in den Arm.

### Medythilde von Walbmannshaufen und Micich von Abstein.

1.

Soch ob dem Idensteine ragt Empor ein alter Thurm, Und um die schroffen Felsen flagt Ein Geist durch Nacht und Sturm.

Doch schwärzer, als die schwarze Nacht, Des Ritters Bild man schaut, Und stärker, als des Sturmes Macht, Tönt sciner Klage Laut.

"Was that ich Armer, überthört Bon Leibenschaft und Wahn? Des Frevels Ruf hab ich gehört, Darf nicht ber Unschuld nahn!

Rie läßt Mechthilbe mir die Schuld, Mir folget ewger Fluch; Denn nie verdien ich ihrer Huld, Das ist des Rächers Spruch!"

<sup>1</sup> Bogel täßt biese Burg einem unbekannten Eticho (Dettich, Atbit, Attid, Uto — Otto) Ursprung und Ramen (Etechenstein, Epthinchinstein, Itgenstein) versanten, der wahrscheinitch im 11. Jahrb. geset habe. Nach Bogt wurde Iden von dem Grafen Uto erbaut, einem Better voer Sohn de fatigsche Breid Eberhard im Lahngau, der 968 starb. Uto, wegen einer Berichwörung gegen Berbanaung und juchte Versiesen, verließ nach Eberdards Top seine Berbanaung und juchte Verziehung und eine Ergarischaft vom Kaifer zu erlaugen. Er konnte diese jedoch erst von dem Sohne Ottos gewinnen, erhielt solch eine Ergetz zurück, daute Utenstein ten blieb 982 im Treffen bei Basantellichen Italien. — Eine andere Meinung rückt seine Entstehung in das deutsche Seidentstum binauf und leitet Idsteins Namen (Idunentein) von Iduna, der Gett in der ewigen Jugend, her. — Die bier gegebene Sage erzählt in ungebundenet Rede J. R. Kolb.

So klagt er eine Stunde lang, Berrauft das Haar sich wild, Bis ihm der Glode zwölfter Klang Gezeigt ihr weißes Bild.

Dann rauscht er auf zum hohen Thurm Und stürzt herab zur Kluft: Das Dunkel stieht, es schweigt der Sturm, Der Geist zerstießt in Luft.

2.

Bu Ibstein auf bem festen Schloß Der Ritter Ulrich hauste; Sein Treiben alle Welt verbroß Und Jebem vor ihm grauste.

So fcon und stattlich von Gestalt, Wie er, fein Ritter blühte; Doch für bas Schöne blieb er falt, Das nicht ben Sinnen glühte.

Drum ward ben edlen Rittern gram Er rings im ganzen Lande; Denn seinen Stand, wohin er fam, Bestedte er mit Schande.

Doch war er brum verlassen nicht, Biel fand er seines Gleichen; Es ging zur hand ihm mancher Wicht Bei seinen argen Streichen. Er fand zu Fehde, Mord und Raub Gar mancherlei Genoffen, Die, nie für seine Wünsche taub, Der Tugend ihn verschlossen.

Da ward geschwelget Tag und Nacht In wilden Zechgelagen Und Naub und Mord allum vollbracht,1 Um Schäße zu erjagen.

Da blieb kein Mägdlein ungeneckt, Kein züchtig Weib belaffen, Und aus bem Gaue, fort geschreckt, Zog mancher seiner Saffen.

Manch Herz, das trunken er gemacht, Verließ er kalt und bitter, Das seufzte dann wohl Tag und Nacht: "Der bose — schöne Ritter!"

#### 3.

Bu Waldmannshausen auf dem Schloß Ein holdes Fraulein blühte; Manch Wort zu ihrem Lobe floß, Manch Berg für sie erglühte.

Sie hieß ber Mäbchen Königin Und fannte keine Triebe, Als findlich unschuldvollen Sinn Und kindlich fromme Liebe.

<sup>1</sup> Befonders graufam mar der Einfall, den ein Lebnsmann des Grafen ul : rich II. 1114 in das Rirchipiel Sana (Soen) auf dem Befterwalde mit einer Rotte bbfer und täuberischer Buben machte, die unter Brennen und Sengen raubten und plunderten und viele Menichen verftummetten und morbeten.

Herr Ulrich hörte gern ihr Lob, Je mehr er selbst gesunken, Und Neigung zu Mechthilben wob Ins herz ihm süße Funken.

Denn trop der Schwelgerei und Luft, Die ferne allen Schranken, Durchzuckten die bethörte Bruft Roch bessere Gedanken.

Seit er die holde Maid geschaut, Wird edel ihm sein Ecben, Der Ehe Bild beginnt, ihn traut Und reizend zu umschweben.

Und was die trunfne Bruft empfand, Das konnte nicht ersterben; Drum eilt er, sich um ihre hand Beim Bater zu bewerben.

Wohl mochte ihm vorm Angesicht Sein wildes Leben wallen; Doch ließ er drum die Hoffnung nicht So plöglich wieder fallen.

Ernst wars ihm sett aus Herzens Grund, Das Gute zu vollbringen, Und was so sest im Willen stund, Das mocht ihm wohl gelingen.

Denn ist der Spruch lein eitel Bild, Den stets im Bolf man hatte; So wird der Bursche, leicht und wild, Der bravste Ehegatte.

4.

Rach Waldmannshausen trunken eilt Ulrich auf Liebesflügeln; Die Wonne, so sein Berg getheilt, Bermag er nicht zu zügeln.

"Herr Ritter!" spricht sein heißes Blut, "Ihr wißt, daß unbeweibet Ich noch, und daß es ninmer gut, Wenn man so einsam bleibet!

An Geld und Gütern bin ich reich, An Wäldern, Fluren, Matten; An Ahnen kommt mir Keiner gleich, Gebt Mechthild mir als Gatten!"

"Bas?" brummt ber Alte, "dir mein Kind, Mein Kind voll Herzensgüte? Dir, einem lockren Brausewind, Der Gauen schönste Blüthe?

Dir, bessen Schande Alles voll, Dir gottvergefinen Seele? Daß ich mein Kind, als war ich toll, Ums Lebensglück bestehle?

Soll ich fie, wie im Reif ber Nacht Die Blume, welken lassen? Was soll bein Reichthum und die Pracht, Seh ich sie jung erblassen?

Sieh zu, wer dir ein Kind vertraut, Mechthilde wird dir nimmer; Dir lächelt nie, ich schwor es laut, Bei mir ein hoffnungsschimmer!" In stummen Schmerze blidte starr Herr Ulrich zu ber Erben; Dann rief er: "Warte, alter Narr, Das soll gebacht bir werben!

Kannst du die Liebe kalt verschmähn Und stolz die Herzen kränken; Dann mag der Haß die Segel blähn Und Blut die Rache tränken!"

So stürmt er fort, flucht bem Geschick, Das Aug von Thränen seuchte: Das war sein letzter lichter Blick, Des Geistes letzte Leuchte!

5.

Auf ihrem Kämmerlein am Thurm Sist Mechthilb unter Jähren; Ihr Busen wogt in wildem Sturm, Was mag den Kummer nähren?

Der ersten Liebe holbes Licht In ihrem Herzen flammet; Sie kämpfet mit der heilgen Pflicht, Durch Baters Fluch verdammet.

Der hatte Wüstling ihn genannt, Sie schön und lieb gefunden; Drum war ihm, seit sie ihn gekannt, Ihr herz getreu verbunden. Das hat ber Bater wund gemacht, Weil er gekränkt ben Ritter; Drum seufzte fle setzt Lag und Nacht Und weinte heiß und bitter.

Und wenn fie auch sein Bild vergaß Um Baters Lieb und Schmerzen; So war boch stets ihr Auge naß, Die Sehnsucht blieb bem herzen.

Doch auf bem Ibenfteine fist, Boll Rache und Gebanken, Berr Ulrich und sein Auge blist, Sein Plan kann nimmer wanken.

Er bot aus seinem ganzen Gau Die Mannen zu ben Waffen. "Seib tapfer," sprach er, "eine Frau Sollt ihr ins Haus mir schaffen!

Bertheilt euch eben rechts und links, Bedeckt mir ftets die Seite Und folgt, gewärtig meines Winks, Bersteckt mir aus der Weite!"

6.

Macht ists, es heulet graus und bang Der Sturm durch Flur und Wälber. "Wo bleibt ber Bater boch so lang, Rehrt sonst boch immer balber? Es wird so schwer mir um das herz, Mich drückt ein heißes Bangen; O Gott, enthebe mich dem Schwerz, Laß bald mich ihn umfangen!"

So seufzt Mechthilbe, als vom Thurm Das Horn bes Wächters gellte, Und lauten Schlags durch Nacht und Sturm Das Paar der Rüden bellte.

Da meldet ihr mit freudgem Wort Des Hauses Freund und Rather: "Berspätet hat zu Limburg bort Sich, Fräulein, euer Bater!

Bald kehret er, doch draußen harrt Der Bortrab seiner Sassen!" Sprachs, eilet fort, das Burgthor knarrt, Die Ritter einzulassen.

Und mit verhülltem Angeficht Sind die herein geritten; Ein Biberftand war möglich nicht, Es half tein Flehn, fein Bitten.

Sie hoben Mechthild auf ein Roß Und jagten rasch von hinnen; Bestürzung war im ganzen Schloß, Berwirrung, was sie sinnen.

Spät kehrte heim die Ritterschaft, Bom süßen Weine trunken, Und helbenmuth und Chatenkraft Glomm nur in schwachen Funken. Und eh man einen Plan gefaßt, Die Räuber zu erjagen, Da schwelgten bie in guter Raft, Und es begann, zu tagen.

7.

"Das war die Rache Ulrichs!" flagt Herr Cherhard mit Zähren. "Was seiner Bitte ich versagt, Dem Raub muß ichs gewähren!

Schon ist vielleicht entehrt mein Blut, Ach, und burch Räuberhände! O daß er, Tochter, start und gut Im harten Kampf dich fände!

Schwer foll ber Rache grause Luft Der Unhold bald mir buffen; Dann schließ ich froh dich an bie Bruft, Mein Alter zu versuffen!

Doch stark bort steht sein Felsennest, Was soll ich da beginnen? Die hohen Mauern, steil und fest, Wie mag ich sie gewinnen!

Allein ich bin ja nicht allein, Der Freunde zähl ich viele; Sie ruft die Schmach und meine Pein Zum blutgen Waffenspiele! Ja, Rache, blutge Rache will Ich auf den Räuber treiben; Kein Stein soll ruhig mir und still Dort auf den andren bleiben!

Ihn aber mag ber Teufel bann
— Berzeih mir Gott die Sünden! —
Berfleischet braten, wie er kann,
In tiefster Hölle Schlünden!"

So macht er leichter herz und Gall Und schidet in die Runde Und bittet seine Freunde all Zum blutgen Kampf und Bunde.

**8.** . .

Hoch ob dem Idenstein der Thurm In graue Wolfen raget; Tief unten heiß durch Nacht und Sturm Das arme Mägdlein flaget.

"Hilf, Bater! Bater, hilf geschwind Mir aus des Räubers Klauen! Es soll ihm dein verlagnes Kind Gewalt schon morgen trauen!"

So sprach und rang verzweislungsvoll Mechthild die blutgen Hände; Aus ihren wunden Augen quoll Der Thränen heiße Spende. Rein Lüftchen trug bes Jammers Ton Zu mitleidsvollen Ohren: Der Laut bes Wehs war balb entflohn, Das Weh balo neu geboren.

herr Ulrich hört mit faltem Blut Des guten Mädchens Klagen Und schwelget mit der Räuberbrut Bei tollen Zechgelagen.

Bergeblich bot er herz und hand Und iprach von Glüd und Belten; Was einst ihr herz für ihn empfand, Kann nicht bem Räuber gelten.

Bergeblich übt er seine Kunst Und sprach von Tod und Sterben; Der biederen Mechthilde Gunst Kann ihm kein Drohn erwerben.

Drum soll sie in bes Kerkers Nacht Bei Nattern und bei Schlangen Ihm schmachten, bis sie, zahm gemacht, Erfülle sein Verlangen.

Doch balb verschwunden war die Frist, Sich willig ihm zu schmiegen; Gewalt nun soll, was Qual und List Vermocht nicht, bald ersiegen. Am Idensteine liegt' ein Balb, Da wiehern Feindes Roffe: Ein Zeichen gibt der Herold bald Hinüber nach dem Schlosse.

Des Thurmes Hüter läßt geschwind Sich auf dem Söller bliden. "Gib, Ritter, mir heraus mein Kind, Dann mag sichs friedlich schiden!

Wo nicht, so wird bein Raubernest Mit Sturm genommen werden, Und war es, wie die Hölle, fest, Gecbnet, gleich ber Erden!"

So rief herr Eberhard hinauf, Es flammt sein Jorn, wie Rohlen; Doch schnöbe Antwort kehrt darauf: "Dein Kind magst du dir holen!

Doch suche bir ein Platchen aus Rings an ber ganzen Mauer, Bor bems nicht beinem häustein graus, Das nicht auf ewge Dauer!

Drum ift es beffer, wenn bu tehrst Und bich zur Ruhe legest, Eh du mit Schaben bich belehrst, Daß du umsonst bich regest!

Sonst möchte stören mich ber Laut Bon beiner Tobten Jammer, Bann morgen ich bie zähe Braut Geführt zur hochzeitstammer!" Doch den entflammt der bittre Spott: "Auf!" donnert er, "beginnet! Richt weichet, bis, ich schwörs bei Gott, Wie Staub, das Rest zerrinnet!"

Der Kampf begann mit wilber Haft, Doch mußt er balb gewahren, Daß nie sich ihm so große Last Geboten und Gefahren.

### 10.

Schon war zur Salfte Eberhards So tapfre Schaar geschwunden, Und um bes Sieges Hoffnung wards Verschlimmert stets gefunden.

Schon zweifeln Alle an dem Heil, Das sollt ihr Mühsal würzen, Sieh, da gelang es, einen Theil Der Mauer einzustürzen.

Es donnert: "Borwärts!" und im Sturm Ersteigen sie die Mauer; Jum Riesen wird der Rache Wurm Und Wuth die stumme Trauer.

Doch furchtbar hält bes Rampfes Wucht Ulrich mit ben Gesellen, Die dort nach blutgebahnter Flucht Rings um den Thurm sich stellen. Nach beiben Seiten schwankt ber Sieg, Und Keiner weicht von dannen, Bis plöplich Ulrichs Stimme schwieg, Und wankten seine Mannen.

Bum Söller war er aufgeeilt, Im Arm die todtenblaffe Mechthild, und rief: "Ihr Thoren weilt, Eh ich fie fturzen laffe!"

Dem unglückselgen Vater sprang Das Herz vor bittrem Harme; Der Hand entstel das Schwert, und bang Reckt er empor die Arme.

Ein Sölbner fließ ihn burch und sprach: "Run, Alter, fahr im Frieden!" — "Genossen, rächet meine Schmach!" Rief der und war verschieden.

Doch war entfraftet manche Bruft Und lag im Blut darnieder, So gab der Anblick grauser Lust Die Kraft den Rittern wieder.

Schon hatten sie ben Thurm erklimmt Und schon bas Schwert gezücket, Als an ben Busen wilbergrimmt Ulrich bie Maib gebrücket.

Da stürzte er mit Höllenwuth Hinunter ins Geflüfte; Es brauste laut der Flammen Gluth Und heulten dumpf die Lüfte. Weh! flagte da das ganze Land, Weh! scholls durch Berg und Thal! Und weithin goß des Schlosses Brand Der Flammen blutgen Strahl.

Berronnen lag die Burg in Staub Rach schrecklichem Gericht; Der hohe Thurm nur ward der Raub Des wilden Feuers nicht.

Da soll verbüßen seine Schuld Des Ritters schwarzes Herz, Bis ihn erlöst die ewge Huld Durch seiner Reue Schmerz.

Drum nahm der Blig das Haupt dem Thurm, Das himmelan gestrebt; Drum heult um Mitternacht der Sturm, Wann ihn sein Geift umschwebt.

Da flagt er eine Stunde lang, Berrauft das Haar sich wild, Bis ihm der Glocke zwölfter Klang, Gezeigt Mechthildens Bild.

Dann rauscht er auf zum hohen Thurm Und stürzt hinab zur Klust: Das Dunkel steht, es schweigt der Sturm, Der Geist zerfließt in Lust.

## Gottes Finger. 1

"Gott läßt mit sich nicht scherzen!" So mahnt das heilge Buch, Und bennoch sind die Herzen voll Frevel oft und Fluch, Und Lippen strömen über die Leidenschaften blind, Für die gespist in trüber Vermessenheiten sie sind.

D, welche Feber schriebe die Unglücksfälle all, Wenn ungeahndet bliebe kein solcher Sündenfall? Wenn er die Frevelsprüche, die auf der Welt geschehn, Verwünschungen und Flüche ließ in Erfüllung gehn?

Doch ist er auch gebuldig und straft nicht unverweilt, Und macht sich Mancher schuldig der Langmuth, die nicht eilt: So war doch auch nicht selten sein Strafgericht schon nah, In dem das Aug der Welten klar seinen Finger sah.

Bu Niederbrechen lebte vor grauer Zeit ein Weib, Rein Körpermakel klebte an ihrem schönen Leib; Doch in dem Seelenleben ist keine Leidenschaft, Der sie nicht war ergeben mit blinder, ganzer Kraft.

Obgleich gesegnet, bachte sie bes Verhaltens nicht, Das stets bem Beibe machte die Mutterschaft zur Pflicht: Nein, ärger noch betrug sie im andren Stand sich nun, Nach feiner Mahnung frug sie, bies Besen abzuthun.

Ernst will bei ihr nicht frommen, die Milde reicht nicht aus, Da endlich läßt sie kommen ber Pfarrherr in das Haus. Mit Freundlichkeit begegnet der Priester ihr und spricht: "Der herr hat dich gesegnet, gedenke beiner Pflicht!

<sup>1,,</sup>In dieser Zeit vorgeichrieben (1894), sagt die Limburger Stronie, ward ein Kind gebohren ju Riederinbrechen, im Triertichen Bisthum, das war unten ein Mentig und aufwortts eine Gestat einer Kroten gleich. Und war das ein Berbännuß von Gott; wenn, da man dem Weis anzeigete, sie trüge ein Kind, so iprach sie und antwortete darauff, sie trüge eine Krbte. Und das war ibre Antwort allegeit."

Gott läßt mit sich nicht scherzen! Er weiht ben Chestand, Und unter beinem Herzen trägst du sein erstes Pfand! Erfüll ihm bein Bersprechen mit Muttersinn und Zucht Und übe kein Berbrechen an beines Leibes Frucht!"

Also ber Pfarrherr milde, boch rasend tobt bas Weib, Das Auge glüht ihr wilde, es zittert ihr ber Leib. "Was trag ich?" ruft sie schnöde und lacht den Warner aus: "Ich trage eine Kröte!" und stürmet aus dem Saus.

Der Priester sieht mit Schreden bem bosen Weibe nach, Das, Gottes Zorn zu wecken, vermessen hohn ihm sprach, Und in dem ganzen Orte hört jedes Ohr entsett Bon ihrem Frevelworte die hiobstunde jett.

Die schnellen Monde schwinden, es kommt des Weibes Noth; Schmerzvoll ist ihr Entbinden, ein trübes Morgenroth! Doch trüber brach und zager herein der helle Tag Nun, da auf ihrem Lager das Erst geborne lag.

Das Frevelwort bes Weibes, es sah man unverhült Um Segen ihres Leibes als Strafgericht erfüllt: Entsetlich anzuschauen, halb Mensch, halb Kröte war, Das Wesen voller Grauen, bas sie zur Welt gebar! —

Ein Webe, bringt die Kunde durch den erschreckten Ort Und pflanzet sich von Munde zu Munde bebend fort: Die 3weifelvollen naben, man benft an bosen Scherz, Doch was die Angen saben, das glaubte bald bas berz.

Und weit und breit im Lande war keine Gattin mehr, Die nicht in diesem Stande hielt ihre Pflichten hehr, Die, still und gottergeben, mit Muttersinn und Jucht Ließ reisen für das Leben nicht ihres Leibes Frucht. —

Wohl fah die Menschheit selten verlette Mutterpflicht Den himmel nur vergelten durch solch ein Strafgericht; Doch eine andre Nache ist stets dem Frevel nah, Der, diese heilge Sache misachtend, je geschah.

Sieh nur so manches Kleine, voll von Gebrechen, an: Die Mutter hat alleine bies Leid ihm angethan! Sieh ihre Leibenschaften, die, deutlich ausgeprägt, Schon oft am Kinde haften, das sie am Busen trägt!

Ja, siehs und nunm zu Herzen, o Gattin! beine Pflicht, Und wenn bich Krüppel schmerzen, o bann vergiß auch nicht, Daß von ben Mißgestalten so traurig keine beucht, Als welche bein Verhalten am Geist bes Kindes zeugt!

# Die Schlacht bei Dieg. (16. Sept. 1796.)

Es sammeln sich viel Notten Franzosen an ber Lahn, Doch Nichts von Siegsgepränge bezeichnet ihre Bahn: Ihr Anblick bringt die Kunde von manchem herben Schlag, Mag auch Triumphe singen die Zeitung Tag für Tag.

Woher vie Bahl ber Wunden, die biefe Schaaren beett, Wenn flegreich Frankreich & Abler' bie ftolzen Schwingenrectt? Was Donau fah und Franken, daß lebe Deutschlands Gott, Das suchst du zu verhehlen vergeblich, Vernabotte!

Dort von ber Bobe winket ein Schloß - Dranienftein, Das foll für beine Dranger ein bofes Omen fein!

<sup>1</sup> Für Geschichtstundige wird bemerkt, daß Rapoleon erft am 8. Des. 1804 bie neuen Jahnen mit bem goldnen Abler an bie Truppen austiellen ließ. Den galliden auf beites Thier, welches, wie er fagt, auf bem Mifte lebt und fich vom Buche freffen lagt, mochte er nicht. — Om en, Borbebeutung, Borzeichen.

On fommft, bich zu verschanzen in seinem Angesicht: Die heldengeister raufchen, schreckt bich ihr Burnen nicht?

Roch bedet Nacht die Fluren mit ihrer Finsterniß, Da nahen Destreichs Krieger, langsam, jedoch gewiß: Churmainzische Husaren verkündeten ihr Nahn Und fragten nach der Stellung der Feinde an der Lahn.

Und gleich als wolle schüßen Natur sie vor Verrath, So warf sie einen Schleier um ihren stillen Pfad; Ein starker Nebel walte bicht über Sohn und Thal, Bis von dem Thurm die Glocke erklang das neunte Mal.

Da lichtete sich mählich bie ganze Gegend auf, Und als die eilfte Stunde vollendet ihren Lauf, Da tönten die Geschüße, da loderte der Kampf, Es bligten Feuerschlünde und sprühten Todesbampf.

Ha, welch ein buntes Wogen entlang der Thalesschlucht! Es stürzen die Franzosen dahin in wirrer Flucht, Und wie ein wilder Gießbach, der aus dem Ufer brach, So sehen Destreichs Helden dem flüchtgen Feinde nach.

Da winkt ihm von der Höhe das Schloß Dranienstein, Und es, es soll den Drängern ein Ort der Zustucht sein? Wohl donnern die Kanonen, die dort sie aufgepflanzt, Doch seht, wie der Franzose so rasch den Kehraus tanzt!

"Dranien!" so jauchzte ber Deutschen fühne Bruft, "Dranien!" und höher glomm ihre Kampfesluft:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seit Ansang Septembers suchten die Franzosen durch Berschanzungen auf ber Sobse von Offheim ihre Stellung an der Lahn zu sichern. Ihre Aruppen marschirten bald den Strom hinunter, bald hinauf, und Niemand konnte aus ihren Bewegungen klug werben. Boncet hob selbst die Belagerung Ehren breite feins auf und nachn seine Stellung bei Diez. Rad der Darstellung dieser Schlacht, wie sie ein Augenzeuge in den Dillenburger Intelligenznachrichten von 1796 in ungebundener Rede gibt.

Sein helbenftern, er zeiget ber muthgen Schaar bie Bahn, Und Rettung muß fich suchen ber Feind jenseit ber Lahn.

3war faßt dort neu er Posten auf Seistenbachs Gefild, Es bröhnen die Kanonen, Granaten brausen wild, Die Stadt in Brand zu schießen, um Destreichs Borderhut Zu halten, welche Wunder des heldenmuthes thut.

Bwar spielt vom Petersberge auch wacker sein Geschüß, Der Brand der Brückenstraße dient ihm als feste Stüß; Denn bei des Rückzugs Eile wars möglich ihm nicht mehr, Die Brücke abzuwerfen troß aller Gegenwehr.

Doch plötlich zieht im Haine, wo ragt Dranienstein, Das wackere Geschütze ber beutschen Kämpser ein Und gibt nun solche Salven, daß die Franzosen bald Zuruck die Wassen führen zum Altendiezer Wald.

Früh war aus Diez geflohen meist die Bevölkerung, Auf Berlenbachs Anhöhe stand flüchtig Alt und Jung: Die gute Stadt, wie tobte um sie die blutge Schlacht, Wie hielt in ihren Mauern Tod und Berberben Wacht!

Rings auf den Söhn Geschütze, in ihren Gassen Kampf, Und über ihr die Wolken von Rauch und Pulverdampf, Durch die mit lautem Prasseln empor die Flamme schlug, Die ihrer Bürger Habe, wie Staub, von dannen trug!

Sturm läuteten die Glocken, allein ihr Ruf verklang, Als tone er dem Städtchen nur noch den Grabgesang; Es siel ein Rugelregen, und Niemand unterstand Sich, nach der Stadt zu eilen, zu löschen diesen Brand.

Doch lange nicht, ba hatten Rothmantler hier fich Babn Gebrochen und erftiegen die Bobn jenjeit der Labn,

Und auch bei Limburg fah man die helben übergebn, Und alle Fahnen Deftreichs am andren Ufer wehn.

Bohl hatten Frankreichs Schaaren bort heftig auch gekampft, Doch nimmermehr bas Feuer des deutschen Muths gedampft, Und fleckten sie die Brude am Schaffopf auch in Brand, Die Lahn trug ihre Sohne wohlauf zum rechten Strand.

Da erst begann bas Treffen nun mit ber hochsten Gluth, Es fämpsten bie Parteien erbittert und voll Wuth Bon Runfel bis hinunter, wo an bes Flusses Strand Fachingens Brunnen sprudelt Genesung für bas Land.

Gebeckt burch bas Geschüße, bas bei Dranienstein, Wie auf bem Gutenberge, mit Salven spielt barein, Dringt Destreichs Fahne vorwärts, und Frankreichs Gegenwehr

Wird schwächer, wie ber Abend fich neigte, mehr und mehr.

Doch plöglich brach ein Saufe bei Güdingen hervor, Der beffen Waldgehäge zum hinterhalt erfor, Und drängte durch sein Feuer, gar mörderisch, mit Glad Die Deutschen bis zum Rande des Petersbergs zurud.

Doch ob auch Destreichs Wage in biesem Angriff stieg, Es stand im Buch bes Schickfals für heut nicht Frantreichs Sieg: Berstärket und beseelet burch bas erkämpfte Theil.

Berstärket und beseelet durch das erkämpfte Theil, War jenen dieses Tages-Triumph so leicht nicht feil.

Ein neuer Sturm erfolgte, die Tapfren liebt das Glüc, Aus seiner Stellung schlugen sie neu den Feind zurück, Der nun das Weite suchet und in die Waldung flieht, Die hinter Alten diez sich entlang der Fluren zieht. Berzweiflungsvoller kämpfte bei Offheim Frankreichs Schaar, Wo sichrer ihre Stellung durch bessen Lage war. Lang währte dort das Schlagen, denn gleich und gleicher Muth Erweckte da und schärfte des Kampfes wilde Gluth.

ŗ,

Ł

Ein furchtbar schönes Schauspiel, das dort dem Aug sich beut: Bon tausend Lichtern deuchte der Lahnstrom überstreut, Und hundertsacher Donner bricht an den höhn sich dumpf, Als freue das Geschüße der blutige Eriumph!

Im Städtchen hier das Feuer, das in dem Strome strahlt Und roth sich in dem Dämmern des Abendhimmels malt, Und dort des Mondes Leuchten, der eben voll und rund Die dunkelrothe Scheibe auswälzt im Hintergrund!

Ein furchtbar schones Schauspiel! — Doch ha! ein andres nun, Ein heitres, sieht mein Auge dort eben auf sich thun: Der Geist des Römersiegers zieht durch die deutsche Schaar, Es weichen die Franzosen und siegt Germaniens Aar!

Gewonnen ist die heiße, die blutgetrankte Schlacht, Froh schließt in ihre Urme den schönen Tag die Nacht: Draniens heldengeister beginnen Jubelsang Und rauschen siegestrunten den heimschen Strom entlang!

# Eutdeckung und Beschreibung bes Fachinger Sanerbrunnens. 1

(llm 1745.)

Sott hat die Nassau reich mit Brunnen angefüllet, Boraus der beste Trand, ein Trand des Lebens quillet, Ein sußes Wasser, das den leicht= und regen Geist

<sup>&</sup>quot;Aus ben Diffenburger Intelligengnachrichten von 1786, wo ber Berfaffer fagt, bag er biefen Auffas, ben er in Bruchftuden bort mittheilt, in jungeren Jahren gefertigt habe.

In Blasgen ohne Bahl burch Wirdfamteit beweift, Bon dem Gebirge fich bell aus ber Quell ergieset, Beläutert, flar und rein durch einen Riesarund flieset. Aus Thon im Thal entspringt, nach Often fich erftreckt, Dem Munde angenehm, und boch nach gar nichts fcmedt, Bon Rald nichts bei fich hat, nichts von Salpeter führet, Dem Froste widersteht, nicht bald zu Gis gefrieret, Nicht warm im Commer ift, im Winter nicht zu falt. Und, wie belebt, im Teich der Fische Aufenthalt. An Labfal, Beil und Kraft, an Wirdung und Gebeiben Trust biefer edle Trand ben besten Argenenen. Und die Erfahrung lehrt, daß öfters feine Cur, Rein Mittel beffer fen, ale Waffer und Natur. Den Saften und bem Blut, wodurch wir find und leben, Muß es bas Flüßige, ben Trieb und Umlauf geben. Es löft, erweicht, bringt burch, verdunnet und zertheilt, Und macht, daß teine Pflicht des Körpers fich verweilt. So bient es allgemein, den Kranden und Gesunden, Und wird bier, wenn er ift, ber Beifen Stein gefunden.

Es zeigt ein Wasser sich auf gar verschiedne Art, Was den Geschmad vergnügt, den Leib gesund bewahrt. Der weise Gott muß hier für so viel gute Gaben Für unser Wohl den Dank auch unsers Herzens haben. Er hat das Wasser falt, heis, warm und lau gemacht, Geift, Salz und Vitriol vermischt hinein gebracht; Und es glimmt unverlöscht ein Feuer in der Erde, Daß ihm das Heil gesocht, die Kraft verliehen werde, Wenn Eisen, Schwesel, Stein, Kalk, Wasser sich vermengt, Von selbst, durch Luft und Wind, hist, dämpft und Flammen sängt,

Sich immer zeugt und brennt, seit so viel tausend Jahren, Als Aetna und Besuv in Glut und Feuer waren. Hier, wo die Wasser stets in heisem Wallen stehn, Da läßt der Ursprung sich der warmen Bäber sehn.

44

11.1

۳

.

Der falte Sauerbrunn wird gleichfalls hier gebrauet, Und die Gesundheit ihm fo wirdfam anvertrauet.

Auch in der Nassau brennt noch mehr, als ein Bulkan, Und füllt die Wasser da mit seiner Heistraft an. Dort, wo die Berge stolz die in die Wolken steigen, Und hohe Thürne sich von steilen Felsen zeigen, Da raucht das Emser Bad, zur Lindrung mancher Dual, Am Fluß der fühlen Lahn, im fruchtbar grünen Thal, Und öffnet sich die Gruft, an unterschiednen Stellen, In warmen, saulichen und siedendheisen Duellen. Das graue Alterthum gab sie der nassen Au, Und sie erhält sie noch in einem edlen Bau. Da ist der Siechen Zahl von Jahr zu Jahr genesen, Und Waschen, Dampf und Trank ihr Leben oft gewesen. Man könte zum Beweis mit so viel hundert Krüken, Als je ein Bad gehabt, noch mehr das Embser schmüken.

Der segensvolle Strom, ber oft bem Nil nicht weicht, Wenn er mit sanfter Fluth die junge Saat bestreicht, Die edle Lahn führt uns hinauf durch grüne Auen, Und läßt uns da ben Grund des Namens Nassauen Im grauen Alterthum, das hier sich gros erhält, Und uns sein Helbenhaus, auch Lauernburg darstellt. Ben Fachingen, von Diez kanm eine Viertelstunde, Da selbst im bunten Thal, in einem Wiesengrunde, Duillt in und an der Lahn ein rein und edler Trank, Der, überströmt durch sie, dem Auge oft versank; Doch heller, als Ernstall, sich nach den Fluten zeigte, Und, fühl und frisch, dem Mund ein wahres Labsal reichte, Ein Wasser, slücktig, leicht, klar, spielend, perlenhast, Boll Geist und sirer Luft, voll von Gesundheitskraft.

Wie lange hat verdent der eble Trand geflossen, Eh ihn ein Sterblicher zu seinem heil genossen!

Mit frembdem Baffer noch vermischt, und unbekant, Bersendte sich bie Quell in lodern Ries und Sand. Ihr Trieb und freper Lauf, ihr Ausbruch blieb gebeimmet, Und war mit Erbe, Stein und Letten zugeftremmet. Doch zwang fie fich bindurch, und tropfelte bervor, Dem Muge Silberpracht, fanft riefelend bem Dhr, Bestrich, als wie mit Gold, ben Ranf ber grauen Erde, Und offenbarte fich nach ihrem innern Berthe. So sprudelte die Quell am Ufer an der Labn, Und öffnete im Kluff weit ftarder fich bie Babn. Dier war ber Schiffer es, ber fie querft entredte, Dem biefer tuble Trund, im but gefangen, schmedte, Der, durftig und erhitt, ihn gierig zu fich nahm, Und ber, auch noch vermischt, ihm immer wohl befam. Ein foldes Labsal war dif Wasser den Gesunden, Bon Kranden ward es auch bald heilerfüllt gefunden. Zur Untersuchung gab den Antrieb und die Spur Ein Wundarit 1 und der Ruf von einer Fischers-Cur.

Nun spürte man recht nach, und fand die ächte Duell. Sie theilte sich, und sprang doch immer starck und hell; Nur daß sie in dem Lauf vom wilden Wasser litte, Das ihr die Reinigkeit und Schärse noch bestritte. Ihr Ursprung sendte sich zur Erde tief hinein. Daher umgrub man sie, um sie bequem und rein, Bom andern Wasser fren, am rechten Ort zu sassen; Allein man muste bald die Arbeit unterlassen. Es stieg aus dieser Höhl ein dicker Schwefeldust, Und raubte jedem sast den Athem und die Lust. Es traute keiner mehr, den Boden zu betretten, Der Handwerdsmann entsloh, und suchte sich zu retten. Die Grube war schon groß, auch mancher unverzagt, Bon dem die Ruckehr ward aus Wisbegier gewagt. Doch hatte man das Werd kaun wieder angetrieben,

Der Gerichtsicoffe und Chirurg Benber ju Dies trug nicht wenig jur Aufraumung und jum Gebranche tet Brunnens bei.

Da gab es ein Geschren: "Ach, ber ist tob geblieben!" Er lag gefühllos ba, in Ohnmacht hingestreckt, Doch an bem Leibe warm und ganz mit Schweis bedeckt. Man eilte ungesäumt, ihn aus der Gruft zu ziehen, Nun wolte seber sich, sein Arz zu senn, bemühen: Allein er kam alsbald mit einem muntern Blick Und voller Kraft von selbst ins Leben neu zurück.

Die Forschungskunst fuhr fort, das Wasser zu probiren, Und es lies neue Rraft und Birdfamteit verfvuren. Dem Ange zeigte fich ein bupfend Beifterbeer, Und ihren Reis empfand bie Bunge noch vielmehr: Die heilsam fire Buft, wovon viel Rrafte tommen, Ward vorzüglich ben ihm in Menge wahrgenommen. Ihm fam, von schadlichem Gemische völlig fren, Un Leicht = und Reinigfeit fein andres Baffer ben. Es brauft' und wallete ftard auf mit fauern Sachen, Und fieng ihr belles Licht bald bundler an zu machen. Es lofte Baumohl auf, ber bid im Glas erschien, Und farbte nach und nach Biolen-Sprup grun. Gallapfelpulver gab ibm eine braune Rothe, Die Thee und Tormentil ein wenig nur erhöhte. Es reitte und entband ben icharfen Salmiac, Und flüchtig trieb ein Dunft bas Schnupftuch aus bem Sac. 3m Baffer lice fein Geift, bas Muge ju ergößen, Ein blaulicht bunn Gewold und etwas Schleim fich fegen. Berflognes Weinsteinfalz nahm ihm die Rlarbeit nicht, Bom Bitriolgeift fprang manch Blaschen ine Geficht. Ginft, ba es ward verfocht, gerieth ber Sat in Flammen, Gab einen ftarten Anall und ichlug ben Topf zusammen.

Man wieberholte, man vermehrte ben Versuch, Der Krande ward gesund: das, bas bewies genug. hier ward ber Lauf gehemmt von so verschiednen Plagen, Die fast ein jedes Glieb der Sterblichen zernagen, Der Krandbeit Sit gerftort, ber rege Schmerz gestillt, Mit neuer Lebensfraft ber ichwache Leib erfüllt, Bon dem sonst naben Tod die Spur nicht mehr bemercket. Der Magen fanft gereitt, erwarmet und gestärdet, Der gabe Schleim gelöft, ber Auswurff leicht verschafft, Dem Körper zugeführt ein reiner Rahrungsfafft, Der Trich des frischen Bluts im Umlauf mehr erreget, Der zarte Nervensafft zur Wirchsamfeit beweget, Das hirn gereiniget, ber Geift und Sinn belebt, Die Fröhlichkeit erweckt, der Schwehrmuth widerstrebt, Empfindung und der Zwed des Daseyns in der Welt In einem offnen Ropf ermuntert bergeftellt, Hypochondrie verbannt, die Quelle der Beschwerden, Sich felbst zur Laft zu fenn, und andern es zu werden, Das Berg vom Drud befrent, ber es mit Mengsten beugt, Wenn ein Polyp versteckt fich in den Abern zeugt, Das Haupt von Schmerz und Schlag, die Bruft vom Amana entbunden.

Der Fluffe Beer zerftreut, ber huften überwunden, Catarr und Fieber, bald von Ralte, bald von Sig, Gehoben und zerftort in seinem festen Sig, Die Leber und die Lung geheilet von Geschwüren, Der Stoff zu Gries und Stein germalint in Blas unt Rieren, Das wie verschlossene, das schlaffe Eingeweid Bestählt, geöffenet und von ber Dual befrent. Die scharfe Säuere, das eckle Kett zertheilet, Die Galle abgeführt, die Gelbsucht leicht geheilet, Der Fäulnis, welche schon griff Blut und Leben an, Einhalt und Biderftand aufs ichleunigfte gethan, Der frumme Glieberwuchs bem garten Rind gestrecket, Der alt' und schwache fuß gestärdt jum Gehn erwedet, Der Wind- und Waffersucht ein offner Bang gemacht, Die weiße Zeit gefärbt, die Blum zur Flor gebracht, Das Podagra gestillt, das zähe Gicht zerrissen -Und wer fann alles Beil und alle Curen wiffen!

Julest kam noch barzu auch ein Versuch mit Wein, Run leuchtete erst recht bes heilbrunns Tugend ein. Wer spricht ben Deutschen ab die Stärke, zu ergründen, Und wer beneidet nicht ihr Glück in dem Erfinden? Doch haben sie nicht leicht was wichtiges gethan, So lehrt schon Tacitus, das Glas hat Theil daran. Auch hier geschah es so zu einem guten Zeichen: Denn diese Forschungskunft hat wenig ihres gleichen.

Das Feuer, der Bersuch, die Arbeit und ber Meis, Erregt bas nicht ben Durft, wie ben Gelehrten Schweis? Dier ward bes Baffers Rraft, fein Werth erft gang erfunden, Ein Glas mit Wein vermischt zur Stärdung ansgetrunden. Bum Labfal wiederholt, und allgemein bemardt, Bas jeden Sinn gereitt und Berg und haupt gestärdt. Auf einmal ploglich flieg, mit Raufchen und mit Ballen, Ein Schwarm von Blasgen auf, in fpielend fleinen Ballen. Ein lieblich buftenber, ein biamantner Schaum, Claftifch aufgethurmt in feinem engen Raum, Erhob fich aus bem Glas, als mit fich felbft im Rampfe, Und füllete die Luft mit gartem Rauch und Dampfe. Mund, Auge, Dhr und Ras, bie griff er reipend an, Re mehr ber Verlentrunck noch brausend ward gethan; Und Wein, ber seinem Birt sonft wenig Gafte brachte, Der war es, ber im Glas fie alle bier anlachte. Die rafche Jugend und fein faurer Geift verflog, So baff er angenehm bas ledre Maul betrog. Rur lies er fich im Sag nicht, wie im Glas, verwandeln; Wer würde sonften noch mit alten Weinen banbeln? Benug für Wirt und Gaft - ber Efig war besiegt, Und gab mit Baffer Bein, ber Mund und Berg vergnügt!

Den Zuder hatte man zum Benstand mit genommen: Umsonst — boch lies man ihn auch zum Versuche kommen, Und glücklich, so vermischt, entbeckte ferner sich, Daß dieser neue Erand nun dem Champagner glich — An Farbe, Schaum, Geschmad, am Springen aus dem Glase, Am Brädeln auf der Jung, am Küpeln in der Nase, Am Grübeln im Gehtrn, am frohen Herzerwärmen, Mehr, als Champagner, noch am Stärden der Gedärmen. Es offenbarte sich auch dieses Heil darben — Ein Lieblingstrand zugleich die beste Arpenen. Für böser Fieber Buth, für Fäulnis, die entstanden, Für manches lebel sonst war hilse hier vorhanden, Die durch Ersahrung sich schnell und bewährt erwies, Und Krandheit, Schmerz und Tod oft wunderbar versties.

So ist es Argenen, so ist es Zeitvertreib, So beilet es die Seel, so beilet es den Leib, So ist des Heilbrunns Kraft aufs thätigste bewiesen. So laßt uns dann erfreut den edlen Tranck geniesen, Und dankt, erquickt, gestärckt, geheilt, dem, der ihn giebt:- D Mensch, wer ist es? — Gott, der Schöpfer, der dich liebt! 3. F. E.

## Der Lahunige Opfer. 1

Sin Lieb ber Wehmuth Klinget Durche Uferschilf ber Lahn, Das scharf zu herzen bringet Dem Wanbrer auf nächtlicher Bahn.

Dort sigt auf buntem Teppich Des Stromes schöne Fee, Ein Schleier, grün, wie Eppich, Umwallt ihren Nacken von Schnee:

<sup>1</sup> An ben Orten ber Lahn, wo viel gebadet und Schlittichun gelaufen wirb, ift bas Unglud bes Ertrintens nicht felten, und es geht daber die Sage, bag bie Rire bes Stromes allichtlich ihr Opfer forbere.

Aus irdischem Geblüte Bar ihr ein Jüngling lieb; Der täuschte ihre Güte Und fioh sie, ein grausamer Dieb.

Das Lieb gibt bavon Kunbe, Das sie so traurig fingt, Das scharf von ihrem Munbe Zu herzen bem Wanderer bringt.

Im Frühling und im herbste Singt sie dies Klagelieb; Ihr Schmerz ift bann ber berbste, Seit treulos ber Liebste sie mieb.

Führt aber seine Tage Der Sommer durchs Gesild, So schweiget ihre Alage Und Hossnung umfächelt sie mild.

Dann fommen ja bie Anaben, Heiß von des Tages Gluth, Die Glieder zu erlaben In ihrer so fühligen Fluth.

Und führet seine Tage Der Winter durchs Gefild, So schweiget ihre Klage Und Hoffnung umfäcket sie mild.

Dann eilet ja in Saufen Die Jugend zu dem Fluß Und sucht, durch Schlittschuhlaufen, Zu schaffen sich heitren Genuß. Und er, er sollte fehlen Allzeit in bicsem Kranz? Er sollte fort sich stehlen, Wo Freude erblühet, so ganz?

Tief in bem Schoos ber Wogen, Da lauert fie mit Gier, Bis kommt heran gezogen Die Schaar, zu vergnügen sich hier.

Sie zähmt ber Wirbel Tosen, Das an die Tiefen mahnt, Daß von den Sorgenlosen Gefahren kein Einziger ahnt.

Läßt Löcher in bem Eise, Die bei ber raschen Fahrt Oft auf bem glatten Gleise Geblendet das Aug nicht gewahrt.

Da kommt ein schmuder Knabe, Der muß ihr Liebster sein! Und froh, daß sie ihn habe, Bieht sie in die Fluth ihn hinein.

Sie brudt ans herz ihn heiße, Berauscht von sußem Wahn, Daß er sich los nicht reiße Und finde zum Ufer die Bahn.

Sie drückt ans Herz ihn, wähnend, Daß es ihr Liebster sei, Und weiß nicht, wie er thränend Gebenkt einer anderen Fei. Sie brückt ans Herz ihn, harrend Erwiedrung ihrer Gluth, Und fühlt nicht, wie erstarrend Er endlich im Arme ihr ruht.

Erst mit bem neunten Tage Sieht sie bie Täuschung ein, Und saut wird ihre Klage: "Das fann mein Geliebter nicht sein!

Er schloß mit zarten Armen, Mich heiß an seine Bruft, Da fühlte ich erwarmen Mein herz zu ber seligsten Luft!

Der aber liegt so starre Am Busen mir — nein, nein! Den Rechten ich erharre, Das tann mein Geliebter nicht scin!"

Sie flagts und läßt mit Schnelle Den Jüngling aus der Hand, Und sieh! es spult die Welle Den Leichnam erstarrt an den Strand.

Und Mancher" ward gezogen So noch von ihr ins Grab, Den fie zurud den Wogen Getäuschet als Leiche bann gab.

Doch beuten ihr die Leute Alsi Rache biesen Wahn, So oft ein Opfer heute Berschlingen die Wellen der Lahn.

## Lieb eines Maffaners.

Was gleicht bem Land, bas milb und schön Rhein, Main und Lahn umschließt, Wo, gleich bem goldnen Kanaan, Was Viele nur im Geiste fahn, Uns Milch und Honig fließt?

Stolz kann mein Blid nach Süb und Oft Nach West und Norden sehn; Bom Rhein bis an der Donau Strand, Bom Taunus bis ans Alpenland Ist keins so reich und schön!

In feinem quillt ein Rebensaft,
Dem Rubesheimer gleich;
In feinem wechseln Thal und Höhn Und Flur und Walb so wunderschön,
Als hier im naffen Reich.

D, welch ein Land, das Kranken selbst Berjüngtes Leben schafft! Da rinnt aus manchem Labequell, So schmerzenlindernd, warm und hell, Dem Dulder Trost und Kraft.

Fliebner.

## Meine Heimath.

Meiner heimath Berge blauen In des Morgens goldnem Licht: Flur, so wonnig anzuschauen, Eine schönre gibt es nicht! Saat und Blüthen, Frucht und Trauben, Berg und Thal und Fluß und Strand Mahnen an ben alten Glauben An ein Feeenwunderland.

Sage, hold und wonnetonig,
D, bu scheinst kein bloser Traum,
Seh ich bort ben alten König
Und bes Feldbergs blauen Saum!
Hier bes Mainstroms klarer Spiegel,
Frohbelebt bort Rhein und Lahn,
Alles trägt der Wahrheit Siegel,
Die nur deucht ein holder Wahn!

Rimmer fande zwar ich Tone, Dich zu fingen, wie du bift, Säng ich auch von beiner Schöne Meines Lebens ganze Frist; Doch des Herzens wärmste Klänge Gelten bir, o theures Land! Kleine Lieder, schlichte Sänge, Wie die volle Brust sie fand!

Wird mir auch in beinen Gauen Für mein Haupt ein Plätchen faum, Wo mich, beine Bracht zu schauen, Mübe, grüßt ein süßer Traum; Find ich boch nach kurzem Schlummer Deine Schönheit neu erwacht, Und verscheucht des Busens Kummer, Wie die Dammerung der Nacht!

Blüht mir auch in diesen Tagen Sonst kein Glück in beinem Schoos, Weiß das Herz nur zu ertragen Solch ein schlichtes Sangerloos! Und was sollt ich weiter sobern Unter diesem Sternenzelt? Fühl ich ja im Herzen lobern Einen Funken jener Welt!

## Inhalt.

|                                        |               |        |            |        |    | Seite      |
|----------------------------------------|---------------|--------|------------|--------|----|------------|
| Die Rire ber gabn                      |               | •      | ٠          | ٠      |    | 5          |
| Raifer Bengel. Bon W. G. Drimborn      |               | ٠      |            | •      |    | 7          |
| Beiftesgruß. Bon v. Gothe              | •             | •      | •          | •      |    | 8          |
| Die Templer von Cahnect. Bon U. v.     | <b>Stol</b>   | terfot | <b>)</b> . | • 1    |    | 9          |
| Ems. Bon * * *                         | ٠             | •      | •          |        |    | 11         |
| Der Bubenquell gu Ems                  | •             | •      | ٠          | ,      | •  | 12         |
| Die Thurmruine gu Daufenau .           | •             |        | ٠          | •      | •  | 14         |
| Die Ritterefrau vom Steine. 1. Bon     | <b>B.</b> C.  | . Bro  | un.        | 2. BC  | n  |            |
| R. Simrock 3. Die Mutter. Be           | on <b>W</b> 3 | . Ger  | ıth        |        |    | 16         |
| Das Fraulein vom Steine. Bon BB.       | v. W          | albbr  | ühl        | •      |    | 20         |
| Der Raffauer. Bon A. Calaminus.        | •             | •      |            | •      |    | 22         |
| Raffaus Belben. Bon Jos. Muth .        | •             | •      |            | •      | •  | 25         |
| Drutwins I. Tob. Alte Reimverfe .      | •             |        | •          |        | •  | 28         |
| Derzog Engelbert II. von Raffau .      | ٠             |        |            | •      | •  | 30         |
| Deinrich III. von Raffau               | •             | •      | •          |        | •  | 31         |
| Die fieben Kräulein von Arnftein .     | •             |        |            | •      | •  | 33         |
| Lieb von ber Rymphe zu Geilnau. Bo     | n X.          | F. C   | . Lan      | abein  | •  | 86         |
| Der Graf von Schaumburg und ber Bi     | rauer         | pon (  | Staffe     | ĭ.     |    | 38         |
| Der Schufter auf Arbect. Bon 30f. R    |               |        | - "        | •      |    | 39         |
| Das blaue ganbchen                     | •             | •      | •          | •      | ٠  | 41         |
| Beltene bilfetruppen                   | •             |        |            |        |    | 43         |
| Der hochberzige Krieger                | •             | •      | •          |        |    | 44         |
| Die Christmette in ber Berger Rirche   | 1-6           | ,      | •          |        | •  | 45         |
| Der feltsame Traum                     |               | •      | •          | •      |    | 52         |
| Raiser Konrad I 1. Die Königswahl      | . B           | on A   | r. E       | iđ) :  | ₹. |            |
| Deutsche Regentengröße. Rach G.        | S. B1         | aun.   | 3. D       | eutsch | r  |            |
| Kurftensinn. Bon A. Diefenbach         | •             | •      | •          | • •    |    | 5 <b>5</b> |
| Konrab Kurzbolb                        | •             |        | •          | •      | ٠  | 62         |
| Das Gemorbe in ber Domtirche zu Limb   | burg          | •      |            |        | •  | 66         |
| Friebrich von hatftein, Stabthauptman  | n von         | Limi   | ura        |        |    | 67         |
| Das Mahl zu Gretenftein. Bon 3of. 8    | Rühl          |        | ٠          |        |    | 69         |
| Die Runbe von Ditfirchen. 1-3 .        | ·             |        | •          | •      | ٠  | 71         |
| Die Rirche gn Ditkirchen. Bon Daniel   | Bölln         | er .   | •          |        |    | 74         |
| Die Legende vom b. Lubentius .         | •             |        |            |        |    | 77         |
| Die Marientapelle auf bem herzberge be | ei Sal        | bamar  | . B        | n 30   | ī  |            |
| Muth .                                 |               | •      | •          |        |    | 79         |
| Die Berftorung von Dornburg 1-7        |               |        |            |        |    | 81         |
| Mofter Befelich 1. unb 2. Bon Jof. &   | Rübi          |        |            |        |    | 90         |
| Die Bolwenhöhle bei Beilburg. 1-17     | 7 .           |        |            | •      |    | 97         |
| Das hundchen bes Fürften .             |               |        | ·          | ·      | :  | 131        |
| Elegie. Bon D. 3. Schneiber .          |               |        |            | ·      |    | 123        |

|                                       |               |           |             |              |                   |        | Seite |
|---------------------------------------|---------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------|-------|
| Unfer Befterwald. Bon Sangarb         |               | •         | •           | •            | •                 | •      | 126   |
| Der Untenkönig vom Seeweiher          | •             | •         | •           |              | • •               |        | 128   |
| Die Abbetirch bei Arborn              |               |           | •           |              |                   |        | 130   |
| Das hogelmouslieb ober Lob ber        | Doge          | ln. 🤋     | Bon :       | <b>R.</b> ©  | b. <del>2</del> . |        |       |
| Schmibt                               | : '           |           | •           |              | •                 |        | 131   |
| Die Peft in Berborn. Alte Reimor      | rfe           |           |             | •            | •                 |        | 131   |
| Die erfte Rartoffel in Raffau .       |               |           |             |              |                   | _      | 136   |
| Rartoffellieb eines Beftermalbers.    | 98on 1        |           | · ·         |              |                   |        | 138   |
| Der Barbenftein                       |               | _         |             | -            |                   | •      | 140   |
| Der nachtliche Ritter                 |               |           | _           |              | Ĭ                 | Ĭ      | 147   |
| Bilbelm 1. von Dranfen. Bon Gri       | ifalin.       | ં (છાં    | nclair      | Š            |                   | •      | 150   |
| Bilhelm von Dranien in Dillenburg     |               |           |             |              | -                 | :      | 153   |
| Die Linbe zu Dillenburg. Bon Jo       |               |           |             | -            | -                 | •      | 155   |
| Lubwig und Abolph von Rassau ober     | hie @         | Achine    | ht he       |              | ofter             | •      | 100   |
| Beiligerlee. Bon Jos. Muth            | Ost 4         | Juy . u . |             |              | -1012             |        | 157   |
| Johann VI. ober der Meltere von 9     | Pastau        | •         | •           | •            | •                 | •      | 159   |
| Eudwig und Deinrich von Raffau o      |               |           | hladi       | t anf        | her               | •      | 139   |
| Mooter Deibe. Von Jos. Mu             | roce c        |           | <i>-y</i> y | · wai        | •••               |        | 165   |
| Die Utrechter Union und Wilhelm t     | ion 6         | wanis     | . 9         | Rom to       | umfoth            | ·<br>· | 167   |
| Pring Moriz von Dranien .             | , ou ×        | tunte     | H+ *        | J 041 D      |                   | ٠      | 168   |
| Friedrich heinrich von Dramen. B      | an st         | M         | 1156        | •            | •                 | •      | 170   |
| Der Graf von Rassau und ber Krie      | on St         | ntena     | nn SP       | offen        | asfan             | •      | 210   |
| aus Kriedelshausen                    | goyue         | winia     | un 01       | onoga        | miles             |        | 171   |
| Marschlied der oranischen Freiwillige | . · ·         | · •       | **          | •            | •                 | •      | 171   |
|                                       | и, д          | ) II )    |             | •            | •                 | •      | 178   |
| Der Jungfernraub                      | •             | • 02      | · on        | •            | •                 | •      | 174   |
|                                       |               |           | ı zu.       | action.      | •                 | •      | 179   |
| Bon den sechs helben. Bon C. Ca       |               |           | •           |              | Informa           | •      | 179   |
| Zungfrauenordnung auf dem Schloss     | e zu i        | DUM       | BEJ. 4      | uice en      | #(1 <b>m</b> /2   |        | 404   |
| verse                                 | ٠.            | · · · ·   | <u>.</u> .  | .*           | •                 | •      | 181   |
| Kloster Marienstatt. 1. Bon A. O.     |               |           |             |              |                   |        | .0.   |
| 3. Bon Jof Muth. 4. Die Pr            | oscille       | n. 25     | or w        | <b>6</b> . 4 | prana             |        | 185   |
| Biebervergeltungen. 1 und 2.          | • .           | •_        | •           | •            | •                 | •      | 197   |
| Der Gangolfsbrunnen zu Meubt. 1       | l und         | z.        | •           | •            | •                 | •      | 202   |
| Montabaur .                           | •             | •         | •           | <b>:</b> .   | •                 | •      | 206   |
| Mechtilde von Waldmannshaufen u       | nd U          | iridy 1   | v. Id       | stein.       | 1-1               | ł      | 208   |
| Gottes Finger                         | •             | •         | •           | •            |                   | •      | 223   |
| Die Schlacht bei Diez                 |               | • '       | •           | • '          | •                 | •      | 235   |
| Entbeckung und Beschreibung bes 2     | <b>Fachin</b> | ger (     | Sauer       | brunn        | ens.              |        |       |
| Von J. F. E                           | •             | •         | •           | ••           | •                 | •      | 229   |
| Der Lahnnire Opfer                    |               | •         | •           |              |                   |        | 236   |
| Bled eines Raffauers Bon Fliebner     | ٠.            |           | •           | •            | •                 | •      | 240   |
| Meine heimath                         |               | •         | •           | 1            | •                 | •      | 240   |
|                                       |               |           |             |              |                   |        |       |

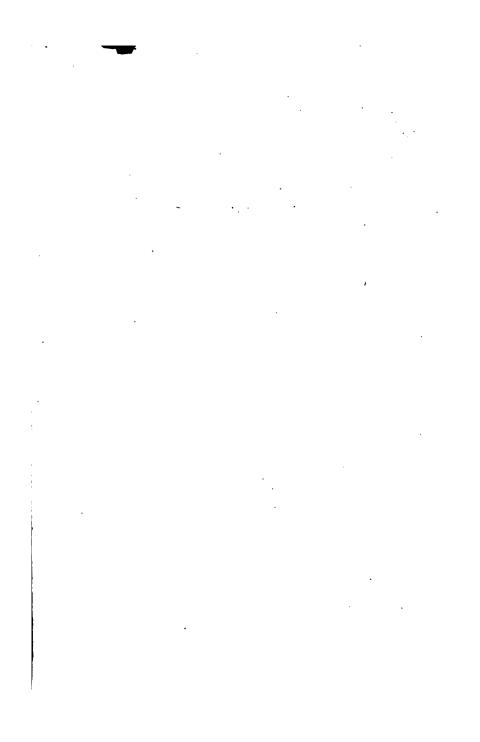

---

.··

•

•



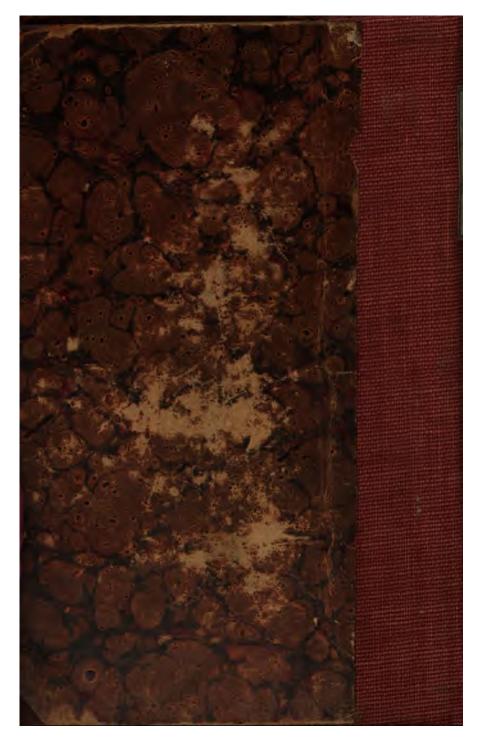